





side a rolide Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

# Geschichte

ber

# Philosophie

von

Dr. Seinrich Ritter.

Sechster Theil.

Hamburg, bei Friedrich Perthes. 1841. R614

## Geschichte

ber

# christlichen Philosophie

von

Dr. Heinrich Ritter.



Zweiter Theil.

Samburg, bei Friedrich Perthes. 1841. er foliates

defilitions statistication

Del Se la Chier

24381

Body villege

grudmod.

party pertern inc

108

# Inhalt.

Soring Could in sec Clear the Conformation university

#### Fünftes Buch.

Das Zeitalter ber Streitigkeiten über bie Trinitätslehre. Erftes Rapitel. Shüler und Gegner bes Origenes bis zum Beginn ber Arianischen Streitigkeiten. S. 3-18.

Methodius. Gegen bie Ewigkeit der Belt. S. 4. Gegen die Lehre des Origenes von der Auferstehung. 6. Die Berschiedenheit der Dinge ift den Geschöpfen wesentlich. 8. Entstehung der Begierde und erbliche Fortpflanzung berselben. 10. Freiheit des Willens. 11. Biederherstellung des Menschen zu alter Reinheit. 12.

Trinitatslehre. Gregorius Thaumafurgus. 14. Sabellius. 14. Dionysius ber Große. 16. Paulus von Samosata. 17.

3weites Rapitel. Erfter Abschnitt der Arianischen Streitigkeiten. Arius und Athanafius. S. 18-63.

Die Origenistische Partei. S. 20. Die Arianer. 21. Nothwendigkeit eines Mittlers zwischen Gott und ber zeitlichen, unvollkommenen Welt. 22. Das göttliche Wort veränderlich und unveränderlich. 24. Ein vollkommenes Geschöpf. 26. Unüberwindliche Unvollkommenheit der Geschöpfe. 28. Polystheistischer Charafter dieser Lehre. 29.

Athanafius. 30. Überschwenglicher Begriff Gottes. 31. Der driftliche Glaube. 33. Beweise ber Einheit und Borsehung

Gottes in der Belt. 34. Gegen den Pantheismus. 35. Erzfenntniß Gottes in der Bernunft. Platonismus. 35. Das Böse ist das Nicht-Seiende. 39. Grund des Bollsommenen und des Unvollsommenen in d. Belt. 40. Unterscheidung der Schöpfung des Menschen und der Mittheilung des göttlichen Ebenbildes. 43. Nur der Mensch ist Zweck in der Schöpfung. 46. Auf den Sprachgebrauch in der Trinitätslehre wenig Werth zu legen. 46. Bedeutung dieser Lehre. 47. Bollsommene Offenbarung und unmittelbare Gemeinschaft Gottes mit der Welt. 51. Nothwendigkeit der simnlichen Erscheinung des Wortes. 54. Erklärung der Möglichkeit einer besondern Offenbarung Gottes in der Welt. 56. Bollsommene und unvollstommene Offenbarung. 58. Der heilige Geist. 60.

Drittes Rapitel. Letter Abschnitt ber Arianischen Streitigkeiten. Eunomius und bie Saupter ber morgenländischen Rirche, besonders Gregorius von Apffa. S. 63 — 150.

Eunomius. S. 64. Streitpunkte zwischen ben Eunomianern und den Arianern. Gott ist erkennbar. 66. Unmittelbare Erkenntniß des Baters. 67. Erkenntniß des Wesens Gottes nicht im Berstand, aber im Ramen. 69. Die Erkenntniß Gottes durch seine Energien und seinen Sohn genügt nicht. 70. Theoretische Richtung. 71. Zu Berneinungen über Gott gebraucht. 72. Der Gegensat zwischen Gott und den Geschöpfen sehr flark hervorgehoben. 73. Der Sohn Gottes führt zu Gott als Schöpfer. 74. Berhältniß zur Emanationslehre. 75. Die Schöpfung ist Gott unwesentlich. 76. Zusammenhang dieser Lebren. 77.

Bafilius ber Große, Gregor von Nazianz und Gregor von Nysfa. 80. Wachsendes übergewicht ber Lehrformel. 84. Unterschied zwischen Glaubenslehre und theoslogischer Lehre. 89. Verhältniß des heiligen Geistes zur Trinität. 91. Über die Bedeutung der Trinitätslehre im Allgemeinen. 94. Sie ist nicht von der alten Philosophie ausgesgangen. 102.

Lehre bes Gregorius von Nyffa. Steptische Richtung. 105. Erkennbarkeit der Bahrheit. 109. Erkenntniß Gottes durch Analogie. 113. Der Mensch als Bild der Welt und Gottes. 115. Erläuterung der Trinitätslehre durch Analogien mit unserer Seele. 116. Erkenntniß bes Wesens Gottes burch seine Energien. 117. Schöpfung der sinnlichen und der übersstüntlichen West. 118. Das Paradies. 123. Freiheit der vernünstigen Wesen. 124. Allmälige Ausbitdung der Vernunst. 127. Idealistische Nichtung seiner Lehre. 129. Wiederausersstehung des Leibes. 133. Geschmäßige Entwicklung der freien Wesen unter dem Einstusse des heiligen Geistes. 134. Natur und Zweck des Bösen. 136. Vollendung aller Dinge und Erlösung vom Bösen. 138. Beschreibung der Vollendung. 141. Alles Böse soll verschwinden. 143. Schlußbemerkungen. 145.

#### Sechstes Buch.

#### Augustinus.

Erfies Rapitel. Giniges über Anguftin's Leben unb Schriften. S. 153 - 188.

Seine Jugend. S. 154. Er geht nach Italien. Seine Zweifel. 157. Seine Bekanntschaft mit der Platenischen Phistosephie. 159. Seine Bekehrung. 161. Schilderung seines damaligen geistigen Zustandes. Neu-Platonismus und Ehristenthum. 162. Praktische Bestrebungen. Seine ersten Schriften. 165. Das Ansehn der heiligen Schrift und der Kirche. 166. Augustin's Vertrauen zur Philosophie. 169. Das Ansehn der Schrift von der Kirche abhängig. 171. Fortsehung seines Lebens. 172. Engherzigere Ansicht von der Philosophie. 174. Streit gegen die Donatisten und Augustin's Grundsähe dabei. 176. Pelagianische Streitigkeiten. 179. Augustin's Ichte Lesbenszeit. 182. Seine Schriften. 184.

3weites Kapitel. Aber die Philosophie überhaupt und ihre allgemeinften Gründe. S. 189 - 267.

Die Philosophie der Griechen. S. 190. Der Stolz der Philosophen. 193. Die allgemeine Offendarung Gottes. 197. Beschränkung auf das theologische Forschen. 199. Phychologische Nichtung. 202. Gegen den Stepticismus. 204. Ich denke, also din ich. 205. Die Wahrheit des innern Lebens. 207. Die Wahrheit der Erscheinung und der sunlichen Welt. 208. Das Körperliche ist nur etwas Untergeordnetes. 210. Erkenntnis des Verstandes. 212. Die ewige Wahrheit ist uns gegen-

wärtig. 215. Gegensat zwischen ber veränderlichen Erscheinung der Welt und der ewigen Wahrheit Gottes. 221. Körper und Seele. 225. Untörperlichseit der Seele. 226. Der Körper hat einen niedern Grad des Seins, als die Seele. 229. Die Bermunft in der Seele. 232. Die Wahrheit ist höher als die Seele. 234. Die Wahrheit ist Gott. 237. Wir erkennen alles in Gott. 240. Erkenntniß des Sinnlichen, des Geistigen und Bernünftigen. 242. Ergednisse seiner Erkenntnißlehre. 247. Berbindung des Körpers mit der Seele. 248. Bernunft und Glaube. 252. Weiter Begriff des Glaubens. 254. Der resligiöse Glaube. 258. Zusammenhang des Glaubens mit dem Willen und der Liebe. 263.

Drittes Rapitel. Aber Gott und unfere Erkenntnis Gottes. S. 267-310.

Der Begriff Gottes. S. 267. Wissen von Gott. 269. Der Begriff Gottes kann in keiner Kategorie ausgedrückt werden. 273. Gegen den Pantheismus. 276. Über die Beweise für das Dasein Gottes. 278. Der Begriff Gottes ist überschwengsich und doch zu erkennen. 282. Erkenntniß Gottes in der Liebe. 284. Die Schönheit Gottes. 289. Die ihrer bewuste Erkenntniß Gottes in der Liebe. 292. Trinität. 295. Die Sigenthümlichkeit der drei Personen tritt zurück. 297. Unalogien, durch welche die Trinität erläutert werden soll. 299. Das Gedächtniß und die Erkenntniß des Ewigen. 304. Die Erkenntniß Gottes geht vom heiligen Geist aus. 306. Höhere und niedere Erkenntniß der Trinität. 307. Berbsendung in der niedern Erkenntniß. 309.

Biertes Kapitel. über bie Belt im Allgemeinen. S. 310 — 337, and and and a

Schöpfung der Welt. S. 310. Vollfommenheit der Welt. Ideenlehre. 312. Beränderlichkeit der Welt. Materie. 315. Bielheit der Dinge. 316. Gerechte Vertheilung. Ordnung. Schönheit. 317. Specifische und Grad Muterschiede in der Welt. 319. Die Engel. 321. Gradunterschied zwischen Engeln und Menschen nicht festgehalten. 322. Vernünftiges und Versuunftmäßiges. 323. Grade des Unvernünftigen. 325 Die Gradunterschiede als Vestandtheile des Menschen. 326. Zu den nethwendigen Gradunterschieden gehört auch das Unschöne und

Bofe, 328. Aus ber Entwidfung ber Dinge gehen bie ewigen Grabunterschiebe awischen Gutem und Bofem hervor. 332.

Fünftes Rapitel. Aber ben Menfchen. G. 337-443.

Bernunft, Seele und Körper bes Menschen. S. 337. Ratur ift ber Bernunft bes Menschen unterworfen. 338. Mensch im Parabife. 339. Freiheit zur Babl bes Guten und bes Bofen. 340. Pelagius. 341. Augustinus über bie Abbangigfeit bes Menschen von Gott. 342. Physische Kaffung berfelben. 343. Abhängigkeit vom Borberwiffen. 344. Ber= einbarfeit ber Freiheit mit ber Nothwendigfeit. 345. Die Frei= beit als eigene Thatigfeit bes Menschen. 346. Wegen ben De= terminismus. 347. Freiheit nur gum Guten. 348. Freiheit in ber Bahl zwischen Gutem und Bosem. 349. Das Bose als Beraubung. 350. Es bat feine Urfache. 353. Unfreiheit im Bofen. 355. Entagagnacfeste Richtungen in Diefer Lebre. 356. Positive Natur bes Bofen. 357. Stol3. 358. Gelbfifucht. 359. Abfoluter Wegenfat zwischen Gutem und Bofem. 360. Strafe bes Bofen. Sinnliche Begierte. 361. Beweife für ben fund= haften Buftand biefer Belt. 365. Erbfunde. 367. Umtehrung ber Ordnung burch bie Gunbe. 372. Ganglicher Berluft bes Guten. 374. Freiheit nur jum Bofen. 375. Rirchliche Beschränktheit in ber Scheidung bes Guten von bem Bofen. 376. Onabenwahl. 379. Der Menfc hat fein Berbienft. 381. Ber= nachtäsfigung bes Busammenhangs zwischen ben Gnabenwirfungen Gottes und bem frubern Sein bes Menschen. 384. Prateffination gur Geligfeit und gur Berbammniß. 389. Die Erziehung bes Menschengeschlechts. 395. Bergleichung ihrer Verioden mit den Lebensaltern. 397. Einfachere und gufammengesettere Gintheilung ber Perioden. 398. Die Erlöfung. 404. Die Geligkeit. 406. Gieben Stufen bes Auffteigens gu Gott. 407. Drei Urten ber Gefichte. 410. Unichauung Gottes. 415. Wir follen nicht Götter, fondern nur Gott ähnlich werden. 419. Auferstehung bes Leibes. 422. Schluß. 425.

#### Siebentes Buch.

Verfall der patristischen Philosophie.

Erftes Rapitel. Berfall ber Philosophie in ber morgenländischen Rirche. S. 447 - 564.

Rechtfertigung ber Gintheilung. S. 449. Charafter ber

Streitigkeiten in der Griechischen Kirche seit dem fünsten Jahrs hundert. 450. Zersetzung der Nichtungen in Formalismus und Mysticismus. 453. Neues Auftommen der alten Philosophie, besonders der Aristotelischen. 458.

- 1. Remefius. 461. Quellen ber Erkenntnis. 465. Begriff bes Menfchen. 466. Berbindung ber Seele mit bem Leibe. 476. Präeriftenz ber Seele. 477. Ewigkeit ber übersfunlichen Belt. 478. Freiheit bes Billens. 480.
- 2. Neneas von Gaza. 484. Gegen die Lehre von der Ewigkeit der Seele und der Welt. 487. Ewigkeit der übersfinnlichen Welt. 489. Nothwendigkeit der Gradunterschiede und der Gegenfähe. 490. Unsterblichkeit der Seele und des Leibes. 491. Untergang der gegenwärtigen, Unsterblichkeit der künftigen Welt. 493. Bergänglichkeit des Unvernünftigen, von Gett nicht unmittelbar Hervorgebrachten. 494.
- 3. Zacharias Scholafticus. 495. Welt und Gott. Ewigfeit ber überfinnlichen Welt. 496. Bergänglichkeit und in neue Schöpfung ber sinnlichen Welt. 497.
  - 4. Johannes Philoponus. Ausbreitung ber Ariftotelischen Philosophie. 500. Gegen die Ewigfeit ber Welt. 503. Die Materie. 507. Theile ber Seele als besondere Substanzen gedacht. 509. Kegerei in ber Auferstehungstehre. 511. Tritheismus. 512.
  - 5. Der falsche Dionysius Areopagita. Berbreitung bes Mysticismus. 515. Die Schriften bes falschen Dionysius. 518. Streit gegen die Erkenntniß Gottes. 519. Gesteime Lehre. 522. Weg der Berneinungen und der Einigungen. 523. Einigung mit Gott ein Leiden. 525. Emanationslehre. 526. Grade der Emanationen. 527. Anschließen an die Ordnung der Welt. 528. Wir hängen nur durch die höhern Grade der Emanationen mit Gott zusammen. 530. Die nächsten geschichtlichen Anknüpfungspunkte für diese Lehre. 533.
  - 6. Maximus ber Bekenner. 535. Mysicismus in einer milbern Form, 537. Der Mensch mit Gott verbunden in seiner freien und natürlichen Entwicklung. 541. Nisachtung des weltlichen Lebens und Erkennens. 546. Leidende Erhöhung unseres Wesens. 548. Wiederbringung der Dinge. 550. Symsbotische Deutung der heiligen Schrift und der West. 551.
    - 7. Johannes Damafcenus. 553. Gein Cammier-

geift. 555. Die Philosophie, besonders die Logit als Wertzeug ber Theologie. 557. Spärliche Beweise in seiner Theologie. 559. Ganglicher Berfall ber Philosophie in ber Griechischen Rirde. 563.

3weites Ravitel. Berfall der Philosophie in der abenblandifden Rirde. G. 564 - 635.

Streit ber Semipelagianer gegen bie Unförperlichfeit ber Seele. G. 565.

- 1. Claudianus Mamertus. 567. Die Geele, welche ber mabre Mensch ift, fällt nicht unter bie Rategorie ber Dualität. 569. Das Unterperliche, beffer als bas Körperliche, ift aur Erfüllung ber Welt nöthig. 571. Die Geele ift bem Rörper überall gang gegenwärtig. 572. Die unvernünftige Seele nur Mittel, bie vernünftige Bwed. 575. Weil bie vernünftige Scele ben untörperlichen Grund ber Dinge faßt, ift fie unförverlich. 577.
- 2. Bocthius. 580. Seine Schriften. 583. Seine ffevti= fde Denfart im Allgemeinen. 586. In ber Lebre über bas Berhältniß Gottes zur Belt und in ber Betrachtung bes Bofen. 588. Freiheit, Schidfal und Borfebung. 591. Steptifche gofung ber Frage, wie die Freiheit des Menschen mit bem Borberwiffen Gottes zu vereinigen fei. 594.
- 3. Caffioborus. 598. Abficht und Art feiner Sammlungen. 598. Seine Pfpchologie. 601.

Schlußbetrachtungen. 604.

#### Drudfehler.

S. 267. 3. 4. 3. 13. Kur Ariftoteles 1. Augustinus.

S. 413. Für Gnade 1. Grade.

©. 519. 3. 10. Für Schrift I. Schriften. S. 581. 3. 26. Für Martius I. Manlius.

# Fünftes Buch.

Das Zeitalter der Streitigkeiten über die Trinitätslehre.

MINISTER OF

### Erstes Kapitel.

Schüler und Gegner bes Origenes bis zum Beginn ber Arianischen Streitigkeiten.

Drigenes hinterließ gablreiche Schüler, unter welchen Die berühmtesten Lebrer der Kirche im britten Jahrhunderte fich befanden. Doch fam teiner unter ihnen ihm an um= faffendem Blid in ber Wiffenschaft gleich. Seine Lehre batten sie gleich anfangs gegen mancherlei Unfechtungen zu vertheidigen, welche fie ichon bei feinem Leben erfabren batte. Dies mußte ihnen um so schwerer werden, je schwankender seine Unsicht in den wesentlichsten Punkten fich geäußert batte und je weniger sie selbst über biese Schwanfungen binausgefommen zu fein scheinen. Daß jedoch die Meinungen bes Drigenes, welche von allge= meinen Grundfägen der Wiffenschaft ausgebend die welt= lichen Dinge betrafen, obgleich gegen die gewöhnliche Borstellungsweise ber Zeit sehr abstechend, weniger bestrit= ten wurden, als seine Lehren über die Berhältniffe in ber Gottbeit, beweist auf bas Augenscheinlichste, wie febr und fast ausschließlich bamals bie wissenschaftliche Unter= fuchung von den nächsten Bedürfniffen ber firchlichen Lehr= weise fortgeriffen wurde.

Doch burfen wir nicht verschweigen, bag in einer etwas fratern Zeit einige Sauptpunkte ber Rosmologie bes Drigenes angegriffen wurden. Sein Gegner hierin war Methodius, Bischof von Olympus, nachber von Turus, Martyrer wahrscheinlich unter bem Diocletianus. Er griff die Lehren bes Drigenes von der Natur der Geschöpfe und von der Wiederauferstebung an, und verfaßte au beffen Widerlegung zwei eigene Werke (neol yenneur, neol avaorasews), Gespräche, welche wie andere Schriften des Methodius eine Nachahmung des Platon ver= rathen, von welchen uns jedoch nur Bruchstücke und Auszüge übrig geblieben sind. Weil wir sogleich durch ben zusammenhängenden Gang ber Streitigkeiten über bie Trinitätslehre werden fortgezogen werden, erwähnen wir zuerst, um nachber uns nicht unterbrechen zu mussen, einiges von den Gründen und Meinungen, welche Methos bins bem Drigenes entgegensette.

Folgen wir dem, was von den Schriften des Methosdius uns übrig ift, so können wir freilich nicht finden, daß er die Denkweise des Drigenes in allen ihren Punketen richtig zu würdigen gewußt hätte. Er sest sich der Lehre des Drigenes entgegen, daß die Schöpfung ein ewiger Act Gottes und deswegen die Welt von unendslicher Zeit her sei; aber anstatt die Folgerung anzugreisfen, wendet er sich vielmehr gegen den Dbersatz und sucht vom Vegriff Gottes zu behaupten, daß er unabhängig von der schöpferischen Thätigseit gedacht werden könne, ja geht sogar so weit den Satz zu vertheidigen, Gott sei Schöpfer und Herschen und vor der Welt, also ohne zu schaffen und zu herschen, um nur den Schein zu

vermeiben, als mußte Gott in irgend einer Abbangigfeit von ber Welt gebacht werben 1). Dies gebt offenbar barauf aus ben Begriff Gottes von ben nothwendigen Grundlagen lodzulösen, auf welchen er für und berubt; er wird baburch aus allen Verhältnissen zur Welt und mithin auch zu uns berausgesett. Wenn nun bieser Gin= wurf nicht tief genug auf den Begriff Gottes, wie Dri= genes ibn behanptet batte, einging, so noch weniger ein anderer, welchen Methodius baraus entnahm, daß wenn bas zeitlich eintretende Schaffen nach ber Lehre bes Dri= genes eine Beränderung Gottes voraussetzen sollte, bies eben so febr von bem Aufhören bes Schaffens gelten würde 2). Dieser Einwurf sest offenbar voraus, baß Methoding bie Lehre bes Drigenes von ber ewigen Birfsamfeit Gottes in ber Welt nicht geborig zu wurdigen wußte. Beibe Männer aber geben überhaupt von einer febr verschiedenen Ansicht über bas Berhältniß Gottes zur Welt aus. Wenn Drigenes bavon überzeugt war. die Unveränderlichfeit Gottes könne nur unter ber Be= bingung festgebalten werben, bag man Gott ben Bater von dem Worte Gottes unterscheide und wesentlich nur Diesem; Die Schaffende und erhaltende Thätiafeit beilege, so meinte dagegen Methodius, die Unveränderlichkeit Gottes

<sup>1)</sup> Ap. Phot. cod. 235 p. 495 Hösch. Φετ bei Galland bibl. patr. III. §. 2. ην ἄρα (sc. δ θεός) και πρό κοσμου, πάντη άπρος- δεής ἄν, και πατηρ και παντοκράτωρ και δημιουργός, ὅπως δι ξαυτόν, ἀλλά μη δι ετέρον ταῦτα ή; Ανάγκη ελ γὰρ διὰ κόσμου και οὐχὶ δι ξαυτόν, έτερος ῶν τοῦ κόσμου, παντοκράτωρ γνωρίζοιτο —, αὐτός καθ ξαυτόν ἀτελης εσται και προςδεής τοίτων, δι ἃ παντοκράτωρ και δημιουργός ξατιν.

<sup>2)</sup> Ap. Galland. §. 3.

laffe fich vereinigen mit ber Unnahme, daß die Welt anfange und auch aufhore von ihm geschaffen zu werden, ohne baß wir boch einen andern Grund bafür angeführt fänden, als daß Gott ewig an fich in feiner Bollfommen= beit, in ber Külle seines Seins beharre und fo ichon bie schöpferische Kraft und die unbedingte Macht in sich trage. Der Unterschied zwischen ber Wirtsamfeit Gottes bes Ba= ters und seines Sohnes findet er dagegen barin, bag jener bie Materie aus bem Nichts geschaffen, biefer ihr Gestalt und Mannigfaltigfeit ber Form nach bem Bor= bilde bes Baters gegeben habe 1). Nicht leicht wird jemand finden, bag biese Art zu unterscheiben bem, mas Drigenes barüber gelehrt hatte, vorzuziehen sei. Dagegen wird man bezweifeln muffen, ob Methodius seinen Un= sichten von der Unveränderlichkeit Gottes und von der zeitlichen Entstehung ber Welt getreu bleiben fonnte, wenn er einen schöpferischen Willen Gottes annahm, mit wels dem zu gleicher Zeit bie Welt geworben fei. Man fann zwar nicht leugnen, daß Methodius mit Recht barauf brang, bas Geschaffene, weil es einen Grund habe, fonne nicht ohne Anfang sein und ber Unendlichkeit ober Ewigkeit des Schöpfers nicht gleich kommen 27; aber auch Drigenes hatte bies nicht gang überfebn, fondern war nur von andern Schwierigkeiten, welche Methodius nicht zu würdigen wußte, zu seiner Abweichung von ber gewöhnlichen Lehrart getrieben worben.

Auch in der Lehre von der Auferstehung vertheidigte

<sup>1)</sup> Ap. Galland. §. 7; ap. Phot. p. 497.

<sup>2)</sup> Ib. §. 5.

Methobius die gewöhnliche Darstellungeweise gegen bie Meinungen bes Drigenes nicht eben aus ftarfern Grunten. Er scheint sich babei nabe an ben Athenagoras an= geschlossen zu baben, sogar in seiner Ansicht von ben Engeln, welchen die Vorsebung über bas Einzelne anvertraut fei, während Gott nur bie allgemeine Borfebung fich vorbehalten habe 1). Dem Drigenes macht er ben Borwurf, er hielte nur die Scele fur ben Menschen; ber Mensch aber bestebe aus Leib und Geele, aus beiben gu= sammengesetzt zu einer Form bes Schönen 2). Die Aus ficht bes Drigenes von ben vernünftigen Samenverhalt= niffen, welche in unsern Leibern lägen und nicht vergeben würden, icheint Methebins nicht gang richtig und ficher gefaßt zu baben 3), wie sie überhaupt von ben Gegnern bes Drigenes verkannt zu werden pflegte; er hält sich wesentlich nur an die Ansicht, bag Drigenes bas Rörperliche burchaus für vergänglich und nur bas Beiftige für unvergänglich angesebn babe. Dagegen macht er nun geltend, bag bie Form nicht obne Materie bestehn fonne, Die Seele nicht ohne Leib; benn bies sei bie Natur ber Gieschöpfe; nur Gott, welcher ohne Leiden und ohne Entstebung fei, tonne untorperlich fein, bagegen bie Geele muffe als ein körperliches Wesen gebacht werden, wobei Methobins auf ben Beweis der Stoifer fich beruft, bag

<sup>1)</sup> Ib. §. 7 p. 782 sqq.; Phot. cod. 234 p. 480.

<sup>2)</sup> Galland §. 4.

<sup>3)</sup> Man vergleiche ib. §. 5 aremanica erdinara, §. 10 Gebilbe aus reinem Feuer und reiner Luft, wie die Leiber ber Engel, §. 13 nur eidos, nach Epiph. haer. LXIV. ap. Gall. §. 2 dorā ronza und vagues ronzui.

nur vom Körperlichen bas Körperliche bewegt werden fonne 1). Go wie die Lehre bes Drigenes vom Berhalt= nine des Körpers zur Seele mit mehrern andern Punften feiner Ansicht zusammenbängt, so verfäumt auch Metho= bins nicht biese Punfte bei seinen Untersuchungen zur Sprache zu bringen. Wenn Drigenes ben Körper als eine Fessel betrachtet hatte, in welche die Scele von Gott gebunden worden ware nach ihrem Abfall, fo findet ba= gegen Methodius, daß ber Körper uns weber vom Guten, noch vom Bosen zurückbalten fonne; nicht vom Guten, benn in eine folde Teffel und zu ichlagen, bas würde fein Werf sein, welches Gottes würdig ware; noch vom Bofen, benn wir funbigten im Körper. Der Rörper sei vielmehr ein Werfzeng ber Seele 2). Das sei ein Irrthum ibn für etwas Boses zu halten; benn er sei von Gott gemacht und Gott durfe nicht als Urbeber von irgend etwas Bosem gebacht werden. Eben beswegen aber dürfe man auch nicht annehmen, daß der Körper von Gott vernichtet werden würde, gleichsam als wenn es Gott gereut hatte einen folden hervorzubringen 5). hiermit bangt auch sein Streit gegen bie Ansicht bes Drigenes zusammen, daß die Verschiedenheit ber Dinge ihren Arten und Gattungen nach nur aus bem Abfall ber Geifter von Gott bervorgegangen sei. Methodins be= trachtet sie vielmehr als etwas Ursprüngliches und zugleich mit ber Welt Vorhandenes; wie wir früher saben, ift

<sup>1)</sup> Phot. l. l. p. 491 ap. Gall. §. 15; 19. Er denft fich bie Seelen als σώματα τοερά.

<sup>2)</sup> Gall. §. 1 - 3.

<sup>3)</sup> Epiphan. l. l. ap. Gall. 1; 11.

ibm ja bie Berschiedenbeit ber Formen aus ber schöpferi= schen Thätigkeit bes göttlichen Wortes hervorgegangen, als ein vollkommenes Werk natürlich. In ihr ist die Ordnung ber Welt gegründet, von welcher man nicht annehmen barf, daß fie in ber Weltverbrennung vergeben werde; sondern zum Sein ist sie geschaffen und so muß fie auch immerbar besteben; bie Weltverbrennung foll sie nur reinigen von ben Aleden, welche burch bie Gunbe fie beschmutt haben. Daber schließt sich Methodius an die alte Lehre von der Unvergänglichkeit der Arten an, fo daß feine Berwandlung ber einen in die andere Art gestattet sei. Go werden auch die Menschen nicht zu Engeln werden und unter ben Engeln felbst werden die verschiedenen Ordnungen bleiben. Gott hat gewollt, daß ber Mensch werde, und so ist er ein schönes Werk gewor= ben; Gott fann nicht bereuen, bag er es geschaffen bat; es wird baher auch nicht wieder vergeben; wie es aber aus Körper und Seele besteht, so wird es auch wieder gebildet werden in ber Wiederherstellung aller Dinge, um bie Welt zu bewohnen, für welche ber Mensch geschaffen worden, daß er darin die Herrschaft führe 1). Go wie er nun die Zusammensetzung bes Menschen aus Rleisch und Seele als eine schöne betrachtet, so fann er auch nicht zugeben, daß in dem Meische etwas Boses liege. Hierauf bringt er strenger als Drigenes, indem er mit

<sup>1)</sup> Ib. 8 sqq.; 11. οὐκοῦν εἶναι τον ἄνθρωπον ἄνθρωπον θέλων (sc. δ θεός) ἐξ ἀρχῆς ἔκτισεν. εἰ θὲ θέλων, θέλει θὲ τὸ καλόν, καλόν θὲ (l. ἄρα) ὁ ἄνθρωπος ἄνθρωπος θὲ τὸ ἐκ ψυχῆς καὶ οώματος λέγεται συντεθέν, οὐκ ἔσται ἄρα ἐκτὸς σώματος ὁ ἄνθρωπος, ἵνα μὴ ἄλλος ἄνθρωπος παρὰ τὸν ἄνθρωπον νενοηθῆ ὁ δεῖ γὰρ τω θεῷ τὰ ἀθάνατα γένη πάντα σώζεσθαι.

ihm nicht allein die Ansicht theilt, daß vom freien Willen des Menschen alles Vöse ausgehe 1), sondern auch die simuliche Vegierde als etwas betrachtet, was mit dem Körper keinesweges nothwendig verbunden sei; denn im Paradise sei sie nicht gewesen und in der Seligkeit, welche und erwarte, werde sie auch nicht sein 2).

Im Gegensatz gegen die Lebre bes Drigenes bilbet er fich nun folgende Ansicht aus. Zuerst im Paradise war ber Mensch in einem Leibe, welcher keiner leibenschaft= lichen Bewegung unterlag 3), aber mit Freiheit bes Willens begabt. Leidenschaftliche Bewegung war damals nicht im Menschen; benn obwohl wir nicht, wie ber Schöpfer, ohne Rampf und Mühe unsere Bollfommenheit besigen können, obwohl wir geprüft werden muffen, so ift boch unfer Kampf und Streit nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Begierden und die bofen Gebanken 4); die Begierde fam aber erst burch bas Gefet in die Welt, weil sie allein in einem Widerstreben gegen das göttliche Gebot besteht, also erst eintreten konnte, als Gott das Gesetz gab zur Prüfung ber Menschen. Da empfing auch der Teufel eine Sandhabe die Begierde in uns zu erregen. Nachdem sie aber in den ersten Men= schen entstanden war, verbreitete sie sich über uns alle, welche wir in Abam waren, und wurde wie ein fremder Baum in die Glieder unseres Leibes gepflanzt, in diesen

<sup>1)</sup> lb. 1.

<sup>2)</sup> Phot. I. l. p. 481; 489 ap. Gall. §. 1; 12.

Phot. p. 489 ap. Gall. §. 12. σῶμα ἀπαθές. Cf. Epiph. ap. Gall. §. 10.

<sup>4)</sup> Phot. p. 483 sq. ap. Gall. §. 3.

Tempel bes herrn 1). So ist also bas ursprüngliche, in aller Schönheit geschaffene Ebenbild Gottes in uns verdorben worden, und nun fieht es Methodius für noth= wendig an, daß Begierten und bofe Gebanken in uns entstehn, aber er schreibt und babei auch bie Freiheit gu ibnen nicht zu folgen. Dieser Theil seiner Lehre ift gang nach ftoischem Muster gearbeitet. Die sinnlichen Begier= ben, unter welchen besonders der vernunftlose Trich nach sinnlicher Lust oder nach dem Materiellen bervorgehoben wird, und die baran sich auschließenden Gedanken sind Erzeugniffe ber Natur und nicht in unserer Gewalt, aber sie zu gebrauchen, ihnen zu folgen ober nicht, bas haben wir in unserer Gewalt; benn sonst wurden wir nicht gelobt ober getabelt, nicht belohnt ober bestraft werden fonnen 2). Die Ginpflanzung ber Begierben, welche bem Geiste Gottes in uns widerstehen, sieht er als eine Strafe unseres Bergebens an, bagegen bas Gefet, welchem wir folgen sollten, nach ftoischer Weise als bas natürliche Gefet 3). So fampfen nun zwei Gesetze in und, bas Gesetz ber fündigen Begierde und das natürliche Geset, welches Gott in und gepflanzt hat, und beswegen sind wir auch bem Tobe unterworfen, damit nicht bas ilbel ber sinn=

<sup>1)</sup> Phot. p. 481 sq. ap. Gall. §. 1; Epiph. ap. Gall. 5; bie Praexistenz ber Seele lehrt Method. conv. dec. virg. II, 5.

<sup>2)</sup> Phot. p. 481 ap. Gall. §. 10; ib. p. 483 §. 1. οὐ γὰρ ἐφ' ἡμῖν τὸ ἐνθυμεῖσθαι ἢ μὴ ἐνθυμεῖσθαι κεῖται τὰ ἄτοπα, ἀλλά τὸ χρῆσθαι ἢ μὴ χρῆσθαι τοῖς ἐνθυμήμασι. κωλῖσαι μὲν γὰρ πίπτειν εἰς ἡμᾶς τοὺς λογισμοὺς οὐ δυνάμεθα προςδεχομένων ἡμῶν ἔξωθεν εἰςπνεομένους μὴ πεισθῆναι μέντοι ἢ μὴ χρῆσθαι δυνάμεθα. Ib. p. 484 sq. §. 2.

<sup>3)</sup> lb. p. 484 §. 2. εμφυτον καὶ φυσικον κόμον. lb. p. 485 §. 3.

lichen Begierbe in und unfterblich fei, fonbern burch ben Tob ausgerottet werbe 1). Dies fann geschehn, weil eben bie finnliche Begierde nicht nothwendig im Körper licat, sondern nur durch die Sunde in ihn eingedrungen in, wie ein fremdes Gewächs, welches in einem schönen Gebäude seine Wurzeln geschlagen hat und beffen Jugen burchbricht, welches aber auch ausgerottet werden fann und beffen Entfernung bem Werfmeifter gestattet bie Steine bes Gebäudes wieder in ihre alte Ordnung berzustellen. So benft fich Methodius, bag Gott, welcher ja aus nichts biesen unsern Leib bat bilben können, nicht weniger bie Macht habe, nachdem ber Leib in bie Materie gurud= gefehrt, auch wieder aus der Materic ihn hervorzuziehn und in untabeliger Gestalt, befreit von allen fündigen Regun= gen zu einem leibenlosen, unveränderlichen und unvergäng= lichen Leben wiederherzustellen. Da werde alsbann bas Meisch, welches ursprünglich zwischen bem Berberben und ber Unvergänglichkeit mitten inne stand, nachdem es burch bie Prüfungen bes Lebens hindurchgegangen, burch bie Lust besiegt, vergänglich geworden und wirklich vergangen war, von Gott zur Unvergänglichkeit umgebildet werden 2).

Dies ift die Lehre, welche Methodius dem Drigenes entgegensetzte. Vergleichen wir beider Lehren mit einander, so fällt besonders der Unterschied in das Auge, daß Methodius den materialistischen Vorstellungen von der Seele und dem Geiste des Menschen sich wieder zuswandte, welche die Alerandrinischen Theologen mit Ers

<sup>1)</sup> Ib. p. 481 §. 8; 10; p. 484 §. 3.

<sup>2)</sup> Epiph. l. l. ap. Gall. §. 5 sq.; 9; 13 sq.

folg befämpft batten, während Drigenes in gang entgegengesettem Sinn bie Lehren ber chriftlichen Rirche auszulegen suchte. Go finden wir überhaupt eine etwas gröbere Auffassungsweise beim Methodius, welche mit seiner Reigung zur ftoischen Lehre zusammenbängt und selbst in der starf ascetischen Richtung seines Wastmals ber zehn Jungfrauen sich verräth. Bom Platon hatte er fast nichts als die Form angenommen; benn bag er bie Unvergänglichkeit ber Arten behauptete, barf man wohl faum vom Platon berleiten. Fast alle biese Nichtungen seiner Lehre gingen aber gegen die Bewegun= gen ber Zeit an, welche burch bie Alexandrinischen Theologen boch im Allgemeinen einen ftarken Anftoß empfan= gen hatten. Man wurde baber ber Polemit bes Metho= bius ein zu großes Gewicht beilegen, wenn man glauben wollte, die in ihr enthaltenen Unfichten waren im Stande gewesen die Lebre des Drigenes zu beseitigen. Dies geschah in einer viel wirkfamern Weise burch bie fast ausschließliche Richtung, welche jest die theologische For= schung in der Untersuchung der Trinitätslehre zu verfol= gen begann. Ein so umfassendes philosophisches System, wie es Drigenes aufzustellen versucht hatte, fand in bieser Zeit keine bleibende Aufmerksamkeit, weil alles vorher= schend bem Streite um einzelne Lehrpunfte fich zuwendete.

Wir haben gesehn, in welchen Schwankungen die Lehre des Drigenes über den Begriff des Sohnes Gottes sich noch bewegte, ohne deswegen zu verleugnen, daß doch ein durchgehender Zug selbst in diesen Schwankungen sich erkennen läßt, welcher weiter verfolgt zu einer sesten Lehrweise geführt haben würde. Die Aufgabe seiner

Schüler, welche in die Streitigkeiten über diesen Punkt verssochten wurden, wurde es nun gewesen sein jenen Zug zu erkennen und ihm entschiedener, als ihr Lehrer, zu folgen. Sie scheinen aber vom Ansehn ihres Lehrerd zu sehr befangen gewesen zu sein, um nicht von seinen hin und her sich wendenden Außerungen geirrt zu werden. Wenigstens bei den beiden ausgezeichnetsten Schülern des Origenes, dem Gregorius Thaumaturgus und Dionysius dem Großen, sinden wir noch keinesweges eine feststehende Lehre über das Wort Gottes.

Zwar was der erstere in seiner Lobschrift auf den Drigenes vom alleinigen Erlöser sagt, dem göttlichen Worte, welches Schöpfer und Regierer der Welt und Mittler zwischen und und dem Vater sei 1), das stimmt vortresslich mit dem Hauptzuge der Lehre des Drigenes überein; aber einer der wärmsten Verehrer dieses Mannes mußte doch eingestehn, daß Gregorius gelehrt habe, Gott der Vater und der Sohn wären nur dem Gedanken nach zwei, der Substanz nach aber eins, und wußte dies nicht anders zu entschuldigen, als damit, daß derselbe dagegen auch den Sohn ein Geschöpf und ein Werf des Vaters genannt habe 2). Dies sind genau die beiden entgegengesesten Abweichungen, zwischen welchen hindurch die Kirchenlehre jest ihren Weg sich zu bahnen hatte.

Gegen eine dieser Abweichungen hatte Dionyssus ber Große, Bischof von Alexandria, ju ftreiten, als Gabel-

<sup>1)</sup> Paneg. in Orig. 4.

<sup>2)</sup> Basil. Magni ep. 210, 5. Die expositio fidei, welche bem Gregorius beigelegt wird, ift verdächtig und beswegen von mir nicht berücksichtigt worden.

lius in ber Mitte bes britten Jahrhunderts burch seine Lebre Bewegungen in der Libyschen Pentapolis veranlaßte. Sie vertritt ben alten Monardianismus, indem sie bie Lehre von ber Trinität mit ber Einheit Gottes nicht ans bers zu vereinigen weiß, als baburd, bag fie bie Berschiedenheiten bes Baters, bes Cobnes und bes beiligen Wiftes nur für Verschiedenheiten ber Erscheinungsweise, aber nicht bes individuellen Seins erflärte. So weit und die Lebre bes Sabellind erhalten worden ift, giebt sie selbst in ihrer Darstellungsweise eine Ansicht zu er= fennen, welche keinesweges neu war. Beim Juden Phi= Ion und bei vielen ältern Kirchenlehrern finden sich Borstellungen, welche bem stoischen Pantheismus sich näbern; im Sabellius scheint er völlig jum Durchbruch gefommen zu fein. Er betrachtete Gott als eine Einheit, welche ursprünglich schweigend, ohne Wirksamkeit war, nachber aber in ber Gestalt bes Baters sich offenbarend und wirksam sich ausbreitend bie Welt schuf, benn eine fich. zusammenziehende und sich ausbehnende Kraft sei ihm eigen und in dieser Ausbehnung über die Welt werde er alsdann ber Sohn. Eben fo hätten wir auch ben beili= gen Geift nur als eine besondere Wirkungsweise bes einen Gottes zu benfen, und wie alle feine Wirfungswei= sen von ihm ausgingen, so gingen sie auch wieder in ihn zurud 1). Zwar wird uns nicht ausbrücklich gefagt,

<sup>1)</sup> Pseudo - Gregor. Thaumat. ἡ κατὰ μέρος πίστις p. 18. Sabellium fugimus, qui dicit eundem esse patrem et filium, patrem quidem dicit eum, qui loquitur, filium vero verbum in patre manens et tempore creationis patefactum, completis vero rebus in deum remeans. Idem dicit de spiritu sancto. Athanas.

baß Sabellins die Welt nur als eine Erscheinungsweise Gottes betrachtete; aber seine Weise die Wirfung Gottes als eine Ausbreitung und Ausbehnung der göttlichen Einsheit zu betrachten, läßt daran faum zweiseln. Auch darin stimmt er mit den Stoisern überein, daß er die Materie für ewig ansah. 1).

Dieser Lehre trat nun Dionysius der Große entgesen. Was er ihr aber entgegensetzte, zeigt offenbar, daß er den Sohn Gottes oder das Wort nicht allein der Substanz nach von Gott dem Bater unterschied, sondern ihm auch eine Entstehung beilegte, ja ihn sogar als ein Geschöpf und ein Werk des Vaters betrachtet wissen wollte?). Wenn er nun auch später diese anstößigen Ausdrücke in einem erträglichern Sinn zu deuten suchte 3), so scheint

c. Arian. IV, 11. τον δε θεον σιωπώντα μεν ανειέργητον, λαλούντα δε δοχύειν αὐτον βούλονται. Ib. 13. τοῦτο δε ἴσως ἀπό τῶν Στωικῶν ὑπέλαβε διαβεβαιουμένων συστέλλεσθαι καὶ πάλιν ἐκτείνεσθαι τον θεον μετά της κτίσεως καὶ ἀπείρως παύεσθαι. — ή μονὰς πλαιννθεῖσα γέγονε τρίας. Die Ausdrüßte ἐκτείνεσθαι und ονοτέλλεσθαι, welche Sabelliuß gebrauchte helf et ficted und werden besonders von der Birksamkeit des ήγεμονικόν gebraucht. Daß sie auch in den Clementinen vortemmen, kann uns nicht wundern. Daß πλαιτύνεσθαι erinnert auch an die neuern Pythas goreer, doch kommt πλάτος auch bei den Stoitern in ähnlichen Berbindungen vor. Bergs. Petersen phil. Chrysipp. fund. p. 93 sq. über die verschiedenen Wirkungsweisen Gottes sinden sich von einsander abweichende überlieferungen.

<sup>1)</sup> Euseb. praep. ev. VII, 18 sq. Bom hermogenes brauchte er biefe Lebre nicht au entnehmen.

<sup>2)</sup> Ap. Athanas. de sent. Dionys. 4. Entscheibend find bie Borte: nal yan ws ποίημα οθα ήν, πηλι γένηται.

<sup>3)</sup> In seiner Apologie. S. die Fragm. in der Nömischen Ausg. s. Werte p. 87 sqq. Am deutlichsten ist fragm. 14. ober & robs addres, ober irons & loros.

vies bech nichts weiter zu beweisen, als baß er über biesen Lehrpunkt noch keine Sicherheit gewonnen hatte; wie benn auch seine Außerungen nichts von dem verrathen, was wir als das Wesentliche in diesen Streitigskeiten ansehn mussen.

Aber je weniger man in dieser Zeit zu wissenschafts licher Klarheit über bie Trinitätslehre gefommen war, um fo lebhafter war das Bestreben sich forschend mit ihr zu beschäftigen. Nur wenige Jahre nach ben Streitigkeiten gegen ben Sabellins erhob sich ein neuer Kampf gegen ben Paulus von Samosata, Bischof von Antiochia, über dieselbe Lebre. Was und von feinen Meinungen erhalten worden ift, in nicht fehr sichern Überlieferungen, scheint dabin zu führen, bag er ben Monotheismus nur baburch mit ber chriftlichen Glaubenslehre zu vereinigen wußte, bag er ben Erlöfer und Cohn Gottes als einen Menschen betrachtete, in welchem bie göttliche Weisheit wohnte, eine Gigenschaft Gottes, nicht eine eigene Wesen= beit; sie bätte in ibm gewohnt, behauptete er, ungefähr wie in ben Propheten, bod auf eine ausgezeichnete Weise, mehr als in jedem andern 1). Wenn wir richtig feben, so ist diese Lebre von ber Sabellianischen, mit welcher fie oft verglichen worden ift, wesentlich verschieden. Denn Sabellins schloß sich offenbar ber Weise an, in welcher ber philosophische Monotheismus ber Gricchen sich aus-

<sup>1)</sup> Epiphan. haer. 65, 1; 3; Theodoret. haer. fab. II, 8. τον Χριστον ἄνθρωπον λέγων θείας χάριτος διαφερόντως ηξιωμένον. Athan. de synod. 26. οι ἀπό Παύλου τοῦ Σαμοσατέως νστερον αντόν μετά την ενανθρώπησιν εκ προκοπής τεθεοποιήσθαι λέγοντες τῷ τὴν φύσιν ἄνθρωπον γεγονέναι.

gebildet hatte, dem Polytheismus dadurch Vorschub leisstend, daß er pantheistisch in der Welt die Thätigkeiten oder Kräfte Gottes in verschiedener Gestalt erblickte. Das gegen Paulus von Samosata scheint von dem Jüdischen Monotheismus ausgegangen zu sein, welcher zwar zugessteht, daß göttliche Gnade und Weisheit dem Menschen sich mittheile, aber doch nur in einer beschränkten Weise, so daß dabei immer noch eine unüberwindliche Schranke zwischen Gott und dem Menschen zurückleibt. So treten auch hier wieder die entgegengesetzten Richtungen der christlichen Lehre entgegen, mit welchen in Kampf diese allmälig sich zum Bewußtsein kommen sollte. Jest wurs den beide in einer Weise abgelehnt, welche nur von einer Uhndung der wissenschaftlichen Beweggründe ausging.

### Zweites Kapitel.

Erster Abschnitt der Arianischen Streitigkeiten. Arius und Athanasius.

a applies to a pro-

Aber schon nahete sich der Zeitpunkt, wo die entgesgengesetzen Ansichten über die Trinität in einem entscheisdenden Kampse zusammenstoßen sollten. In den Arianisschen Streitigseiten, in welchen dies geschah, herscht freislich auch nur ein beschränktes philosophisches Interesse; aber in ihnen dringt doch das wissenschaftliche Princip, um welches in der Lehre von der Trinität es sich handelt, allmälig zur Einsicht durch, und für die Densweise der spätern Philosophie sind sie viel zu wichtig, als daß wir sie hier übergehn dürften.

Merkwürdig ift es, daß in ihnen hauptsächlich bie heibnische Borstellungsweise von dem Berhältnisse ber Welt zu Gott gegen die chriftliche Lebre fich erhob, während die Jüdische nur bei Weitem untergeordneter babei fich regte 1), und daß felbst die Form ber beibnischen Lebre, wie sie bem ftoischen Pantheismus nach Weise bes Sabellius und baburch bem Monotheismus fich an= näherte, jest nur wie etwas bereits Beseitigtes gegen bie ftrengere Form bes Polytheismus ober gegen bie ftrengere Form bes Vantheismus gurudtrat. Wir finden bies in Übereinstimmung mit ben Bewegungen überhaupt, in welden bas Chriftenthum sich entwickelt hatte. Bon bem Jüdischen Particularismus hatte es sich zuerst losgemacht und war nun in bie beibnische Welt eingebrungen, um seinen Charafter als weltgeschichtliche Religion zu bewäh= ren. So hatte es nun jett bes Römischen Raiserthums sich bemächtigt. Aber baburch fam es auch in die Gefahr fich zu verweltlichen, wovon die Erscheinungen der Kirchen= geschichte biefer Zeit und befonders auch ber Bang ber Urianischen Streitigkeiten bie unzweideutiasten Beweise ablegen. Von der Seite der Lehre brobte durch bas Umsichgreifen bes Arianismus biefelbe Gefahr. Es wollte ba ein neues Seidenthum im Chriftenthume sich festsetzen, welches vom alten nur baburch sich unterschied, daß es die monotheistischen Elemente besselben zu klarerm Bewufit= sein brachte. Die Form, in welcher diese aufgefaßt wur=

<sup>1)</sup> Man kann sie beim Marcellus von Ancyra und feinem Schüler Photinus suchen. Doch möchte sich schwer entscheiden lassen, ob sie mehr bem Sabellianismus ober mehr der Lehre bes Paulus von Samosata sich genähert hätten.

ben, entfernte sich aber vom Stoicismus, weil überhaupt bieser allmälig seine Kraft verloren hatte, um bagegen bem neuen Platonismus eine unbestrittene Herrschaft einszuräumen.

In ben Arianischen Streitigkeiten fanten brei Parteien einander entgegen, die Arianische, die orthodore, welche besonders Athanasius vertrat, und die Partei, welche in ihrer Lehrweise zunächst an ben Drigenes sich anschloß, aber auch burch bie Gewalt bes Streites, eben so wie bie Arianische, zu manden nicht beabsichtigten Folgerungen getrieben wurde. Diese lettere Partei suchte sich in ber Mitte zwischen ben Arianern und ben Athana= fignern zu balten, welches fie aber nur baburch im Stante war, daß sie bas Schwanfende ber Drigenistischen Lehr= weise in sich trug. Aus ihr bilbete sich bie Semiarianische Partei beraus und sie trug nicht wenig zur Berlängerung bes Streites bei, weil sie junächst bie Arianische Partei verstärfte, nachher aber auch zum Zerfallen ihrer Partei Beranlaffung gab, indem fie body feinesweges geneigt war den wesentlichen Punkten ber Arianischen Denkweise fich zu ergeben. Auf ihre Anfichten ausführlich einzugehn liegt außer unserer Absicht, ba sie keine wahrhafte Fortbildung der Lehre abgaben. Die wesentlichen Momente, auf welche fie während bes Streites brangen, baben feine philosophische Bedeutung; sie lassen sich in folgende Puntte zusammenstellen. Im Allgemeinen widerstrebten sie der allgemeinen Feststellung der Lehrformeln, weil sie nur zur Uneinigfeit in ber Kirche führten, während fie felbst bavon überzeugt waren, daß bie bisberigen Glaubeneformeln zur Bestimmung ber Lebre genügten. Im

Befondern aber machten fie barauf aufmertfam, bag viele ber Ausbrücke, um welche ber Streit fich brebte, boch nur bilblich und zweideutig wären, welches nicht geleugnet werden fann, aber auch von den Anhängern der orthoboren Lebre zugegeben wurde. Und wie wenig genügten bod biese Männer ber Regel ber Borsicht, welche sie bierdurch einschärften! benn sie ließen sich selbst burch einen zweideutigen Ausbruck täuschen Die Stellung, welche sie einnahmen, für sicherer zu halten, als sie war, indem fie besonders baran festhielten, baß ber Cobn Gottes, als Mittler zwischen Gott bem Schöpfer und seinen Geschöpfen gebacht, auch ein mittleres Wesen zwischen Geschöpf und Schöpfer haben, bem lettern zwar äbnlich, aber nicht gleich fein mußte. Wie wenig nun bies genuge ein foldes Mittleres zwischen Geschöpf und Schöpfer anzunehmen, als wenn ber Gegensatz nur einen Grad= unterschied bezeichnete, als wenn es hinreichend ware nicht eine Offenbarung Gottes, sondern nur eines Gottäbulichen empfangen zu haben, barüber scheinen sie sich feine Rechenschaft gegeben zu haben.

Eine viel beutlichere und gewissere Einsicht in den Gegensatz zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpfe verzathen die Lehren der Arianer, welche, wenn auch über andere Punkte uneinig, in diesem eine vollkommene Überzeinstimmung zeigten. Arius selbst, Presbyter zu Alexandria, welcher vom Jahre 318 an mit seinem Bischof Alexander in Streit war, scheint hierüber schon genügenzdes Licht verbreitet zu haben. Er erklärte das Wort oder den Sohn Gottes für ein Geschöpf, welches wie alle Geschöpfe vom Willen des Baters abhängig wäre

und nicht aus beffen Wefen bervorginge, benn fonft wurde Gott ber Bater ber Rothwendigfeit unterworfen fein 1). So wie alle Geschöpfe, so ift er geworben und hat einen Anfang bes Seins aus bem Richts; aber als ben Unfang ber Schöpfung und ben Bermittler, burch welchen alles andere werden foll, wie burch die gewordenen Göt= ter bes Platon, benft ihn Arius auch als ein Wefen, welches vor ber Zeit geschaffen alles Zeitliche beginne. Hierauf nemlich beruht seine gange Lehre, daß ein folder Mittler zwischen Gott und ber zeitlich gewordenen Natur nothwendig gewesen sei, weil Gott eingesehn habe, baß biese nicht Theil haben könnte an ber reinen Sand Got= tes. Er halt es also für unmöglich, daß Gott eine folche unvolltommene Welt bervorgebracht babe, wie biefe zeit= liche Welt, in welcher wir leben. Daber sei es noth= wendig gewesen, daß Gott zuerst ein vollkommenes Ge= schöpf machte, welches nachher Mittler wurde zwischen ibm und ben übrigen Geschöpfen, bie es bilbete 2). Sier= bei bewegt ihn der Gedanke, daß Gott als ein unförper-

<sup>1)</sup> Athen. c. Arian. III, 62. εὶ μὴ βουλησει γέγονεν, οὐκοῦν ἀνάγκη καὶ μὴ θέλων ἔσχεν ὁ θεὸς υίον.

<sup>2)</sup> Ib. II, 24. αασί δὲ ὅμως περὶ τούτου, ὡς ἄρα θέλων ὁ θεὸς τὴν γενητὴν κτίσαι φύσιν, ἐπειδὴ ἐώρα μὴ δυναμένην αὐτὴν μετασχεῖν τῆς τοῦ πατρὸς ἀκράτου (add. χειρός) καὶ τῆς παρὰ αὐτοῦ δημιουργίας, ποιεῖ καὶ κτίζει πρώτως μόνος μόνον ἔνα καὶ καλεῖ τοῦτον υίδν καὶ λόγον, ἵνα τούτου μέσου γενομένου οῦτως λοιπὸν καὶ τὰ πάντα δὶ αὐτοῦ γενέσθαι δυνηθῆ. De decr. Nic. syn. 8, αμβ welcher Stelle χειρὸς ſupplirt wird. lingefähr wie Methodius ſcheint Arins daß κτίζειν Gett dem Bater, τας δημιουργεῖν aber dem Schne beigelegt zu haben. Athan. c. Arian. II, 25. διαιροῦσι γὰρ τὰ κτίσματα καὶ τὴν δημιουργίαν, καὶ τὸ μὲν τοῦ πατρὸς ἔργον, τὰ δὲ τοῦ υἰοῦ διδόασιν ἔργα.

liches Wefen weber als theilbar noch als veränderlich gebacht werden burfe, wie die Arianer benn auch ibren Gegnern bies vorwarfen, bag ihre Lehre mit ber Iln= förperlichkeit Gottes nicht bestehn fonne 1). 11m bie 11n= theilbarfeit Gottes festzubalten verwarf Arins bie Ansicht, baß ber Sohn bem göttlichen Wesen angehöre, weil er bies nur als eine Theilung Gottes in sich einschließend gut benten wußte. 11m bie Unveranderlichfeit Gottes gu behaupten, mochte er ihm die Hervorbringung zeitlicher Dinge nicht zuschreiben. Doch schien er selbst eine Beränderung Gottes bes Baters zuzugeben, wenn er bie Formel gebrauchte, Gott fei nicht immer Bater gewesen, sondern es erst später geworden, so wie auch nicht immer ber Sohn gewesen sei, benn er sei nicht gewesen, ehe er gezeugt wurde 2). Dieser Puntt seiner Lebre konnte also nur ungenügend bei ihm sich berausstellen; er scheint die Edwierigkeit fich baburd verbeckt zu haben, bag er zwischen ber zeitlichen und ber vorzeitlichen Wirksamkeit unterschied; benn biese legte er Gott bem Bater bei, indem er an= nahm, er habe ben Cohn geschaffen, jene aber sprach er ibm ab, indem er behauptete, Gott fonne an die Bil= bung ber zeitlichen Dinge seine Sand nicht legen. Des= wegen muffen wir das Hauptgewicht seiner Grunde barauf legen, daß Gott zwar ichaffen fonne, wie er benn feinen Gobn Schafft, aber nur ein volltommenes Geschöpf, nicht die unvollkommenen Dinge biefer Welt; sie anzu-

<sup>1)</sup> Ap. Athan. de synod. 16. σύνθετος έσται ὁ πατής καὶ διαίρετος καὶ τρεπτός καὶ σῶμα κατ' αὐτούς καὶ ὅσον ἐπ' αὐτοῖς τὰ ἀκόλουθα οώματι πάοχων ὁ ἰσοώματος θεός.

<sup>2)</sup> Ap. Athan. c. Arian. I, 5.

fassen, bazu bedurfte er eines vermittelnden Werfzenges, welches er sich selbst in seinem Sohne hervorbrachte, so wie der Platonische Werfmeister der Welt in den gewors denen Göttern ähnliche Werfzenge sich bereitet, weil ihm selbst nicht erlaubt ist das Sterbliche zu bilden.

Durch diese Ansicht murbe nun aber ber Sohn Gottes auch aus ber Ordnung gewöhnlicher Geschöpfe heraus= gestellt. Er soll ja bie übrigen Geschöpfe bilden ober schaffen und muß beswegen die Gesammtheit ihrer Boll= fommenheiten in sich tragen, die übrigen aber fonnen nur als unvollfommene Bervorbringungen seiner Wirfsamkeit angesehn werden. Deswegen soll er auch so vollkommen fein, daß er feiner Beränderung unterliegt und in seinem Willen nicht wanken fann 1). Allein man bemerkt bald, baß hierdurch auch wieder ein Mittelding zwischen Schopfer und Geschöpf, zwischen Göttlichem und Weltlichem eingeführt werden soll, welches nur zu Berlegenheiten führen fann. Diese geben sich auch alsbald zu erkennen, wenn man bie Schwanfungen betrachtet, in welche Urius verfiel, indem er ben Begriff bes göttlichen Wortes zu bestimmen suchte. Er betrachtet es wie alle vernünftige Geschöpfe als ein Wesen, welches Freiheit hat sich zum Guten ober zum Bofen zu bestimmen, nicht anders wie der Teufel, nach dem Ausbrucke eines Arianers, und bie Urianer sehen es beswegen auch als etwas Veränderliches

<sup>1)</sup> Ap. Athan. de synod. 16. Θεὸν γεννήσαντα νίδν μονογενή προ χρόνων αὶωνίων, δι οὖ καὶ τοὺς αὶῶνας καὶ τὰ λοιπὰ πεποίηκε. — νποστήσαντα δὲ ὶδίω Θελήματι ἄτρεπτον καὶ ἀναλλοίωτον, κτίσμα τοῦ Θεοῦ τέλειον, ἀλλ' οὐχ ὡς ἐν τῶν κτισμάτων, γέννημα, ἀλλ' οὐχ ὡς ἐν τῶν γεννημάτων.

an. Wenn es nicht veranderlich ware, fo wurde es wie Sols ober Stein sein 1). Es brudt fich hierin ber alte Grundfatz aus, baß alles Geschaffene auch veränderlich fein muffe. Weil aber Gott voraussab, meint nun Arius weiter, bag ber Gobn Gettes beständig bem Guten anbangen werde, verlieb er ihm seine herrlichkeit und erst baburd wurde er, ber gunächst ein unbestimmtes Wefen war, zur Weisheit, zum Worte und zum Sohne Gottes 2). Wir sehen hierans, wie bie Arianer, was auf ben ersten Blick an ihren Lehren am meisten auffällt, bas göttliche Wort bald veränderlich, bald unveränderlich nennen konnten. Beränderlich ift es feiner Natur nach als Weschöpf, unveränderlich aber burch seinen unerschütter= lichen Willen im Guten zu beharren. Aber wir feben auch, daß die Vollkommenheit, welche Gott seinem un= mittelbaren Geschöpfe verlieben baben foll, nicht eine ur= fprüngliche war, sondern eine durch seinen Willen erwor= bene 5). Also tritt hier boch wieder der Widerspruch ein, welchen die Lehre des Arius zu vermeiden suchte, daß ber vollkommene Gott etwas Unvollkommenes geschaffen haben follte. Es scheint hiernach, als ware Arius befon=

<sup>1)</sup> Athan. c. Arian. 35.

<sup>2)</sup> Αρ. Athan. c. Arian. I, 5. εἶτα θελήσας (sc. δ θεός) ήμας δημιουργήσαι, τότε δὴ πεποίηκεν ενα τενὰ καὶ ἀνόμασεν αὐτον λόγον καὶ σοφίαν καὶ υίον, ενα ήμᾶς δι αὐτοῦ δημιουργήση κτλ.

— τῆ μὲν φύσει, ὥσπερ πάντες, οῦτω καὶ αὐτος ὁ λόγος ἐστὶ τρεπτός, τῷ δὲ ἰδίω αὐτεξουσίω, εως βούλεται, μένει καλός, ὅτε μέντοι θέλει, δύναται τρέπεσθαι καὶ αὐτός, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς, τρεπτής ἀν φύσεως. διὰ τοῦτο γάρ, φησί, καὶ προγινώσκων ὁ θεός ἐσεσθαι καλὸν αὐτόν, προλαβών αὐτῷ ταὐτην τὴν δόξαν δέδωκεν, ῆν ἄνθρωπος καὶ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐσχε μετὰ ταῦτα.

<sup>3) 1</sup>b. 9. μετοχή καὶ αὐτὸς ἐθεοποιήθη.

bers baburch zu seinen Annahmen geführt worden, baß er bem höchsten Gott nicht die Schöpfung so schwacher sittlicher Wesen aufbürden wollte, wie die Engel und Menschen sind, welche dem Bösen sich zugewendet haben.

Noch von einer andern Seite treten die Schwierig= feiten bes Arianischen Systems an bas Licht, wenn wir seinen Begriff von ber Vollkommenheit bes Sohnes Got= tes untersuchen. Es ist seiner Unsicht gemäß, bag er bas erste Geschöpf als etwas ganz Unbestimmtes sett, benn erst als Belohnung seiner im Guten beharrlichen Freiheit foll es alles Gute erlangen. Darin ift benn auch eine völlige Verschiedenheit des Geschöpfes und des Schöpfers ausgesprochen und es ist dieser Denkweise burchaus ent= sprechend, daß Arius ben Sohn Gottes, wie alle Ge= schöpfe als ein Wesen ansieht, welches bem Wesen Got= tes völlig fremd und ber Herrlichkeit Gottes in bas 11n= endliche ungleich sei 1). Wenn baher ber Sohn Gottes bennoch ein vollkommenes Geschöpf, ja ein voller Gott vom Arius genannt wurde 2), so muffen wir biefe Ausbrude in einer ähnlichen Weise wie jene Schwankungen über bie Beränderlichfeit und Unveränderlichfeit bes gött= lichen Wortes und erflären. Darin, wird man im Ginn bes Arius fagen muffen, besteht die Gottbeit bes Gobnes, bag er selbst immer im Guten beharrt und allen Ge-

<sup>1)</sup> Ib. 6. και πάντων ξένων και άνομοίων ὄντων τοῦ θεοῦ κατ' οὐσίαν, οὕτω και ὁ λόγος ἀλλότριος μεν και άνόμοιος κατά πάντα τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας και ἰδιότητὸς ἐστι. — - ἀνόμοιοι πάμπαν ἀλλήλων ταῖς τε οὐσίαις και δύξαις εἰσὶν ἐπ' ἀπειψον.

Ap. Epiph. haer. 69, 6. πλήφης θεός. Ap. Athan. de synod. 16.

schöpfen bas Gute verleiht, was ihnen nur irgend gu= fommen fann; fo ift er vollkommen, aber boch immer nur ein vollkommenes Geschöpf, so vollkommen, als ein Geschöpf fein fann; aber bie unendliche Bollfommenheit Gottes übersteigt boch biese Bollfommenheit bei Weitem. Denn nach ber Unficht bes Urins ift ein jebes Geschöpf nicht allein von Gott abhängig, sondern auch in seine bestimmten Grenzen eingeschlossen. Dies hob er besonders von ber theoretischen Seite bervor. Er behauptete, einem jeden Geschöpfe sei ein gewisses Mag bes Erfennens zu= getheilt und so auch bem Cobne Gottes, woraus benn natürlich folgte, baß er eben so wenig, wie ein anderes Geschöpf, die unendliche Fülle ber Gottheit zu erkennen vermöge 1). Ja Arius behauptete auch, ber Sohn Got= tes erfenne fich felbst nicht seinem eigenen Wefen nach, welches eine Folgerung aus bem vorher angeführten Sage zu fein scheint, mit welchem es von ihm selbst zusammen= gestellt wurde 2), und bies, muffen wir gestehn, flößt uns einige Achtung für ben folgerichtigen Scharffinn bes Mannes ein, welcher einsah, daß die Erfenntniß bes Geschöpfs seinem Wesen nach nur aus ber Erkenntniß seines Grundes ober bes Schöpfers entnommen werden fonne.

Dieser Punkt ber Lehre, obgleich nicht von allen Aria-

<sup>1)</sup> Ap. Athan. c. Arian. I, 6. ως άρα και τῷ νίῷ ὁ πατήρ ἀόρατος ὑπάρχει και οὐτε ὁρᾶν οὐτε γινώσκειν τελείως και ἀκριβῶς δύναται ὁ λόγος τὸν ἐαυτοῦ πατέρα, ἀλλὰ και δ γινώσκει και ὅ βλέπει, ἀναλόγως τοῖς ἰδίοις μέτροις οἶδε και βλέπει, ὥσπερ και ἡμεῖς γινώσκομεν κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν.

<sup>2)</sup> L. l. καὶ γὰψ καὶ ὁ τίὸς, φησίν, οὐ μόνον τὸν πατέψα ἀκριβῶς οὐ γινώσκει, λείπει γὰφ αὐτῷ εἰς τὸ καταλαβεῖν ἀλλιὰ καὶ αὐτὸς ὁ τίὸς τὴν ἐαυτοῦ οὐσίαν οὐκ οἶδε.

nern in berfelben Art angenommen, scheint und bie Rich= tung ber Denkweise, welche Arius felbst verfolgte, am beutlichsten auszusprechen. In die Subordinationstheorie, welche die Arianer im Allgemeinen verfolgten, konnte man unstreitig einen verschiedenen Sinn legen; wir werben bies später noch an ber Lehre bes Aftius und Eunomius schen; aber die Lehre des Arius, indem fie bem Cobne Gottes die vollfommene Erfenntniß seiner felbft und sei= nes Grundes absprach, mußte auch die vollkommene Offen= barung burch ben Sohn Gottes leugnen. Und biefe Un= ficht ftimmt benn auch auf bas Befte mit allem bem über= ein, was Arius über die Unvollkommenheit, über bas beschränfte Mag der Geschöpfe und über ihre völlige 11n= gleichheit und Verschiedenartigfeit vom Schöpfer vorbrachte. Es find bies biefelben Grundfage, beren gerrüttende Folgen wir in ber Rosmologie bes Drigenes gefunden haben, barauf hinauslaufend, daß es im Wesen bes Geschöpfes liege unvollkommen zu fein, wenn man auch als Geschöpf vollfommen fein follte, und daß feine Uhnlichkeit mit Gott nichtig, seine Unähnlichfeit unendlich sei. In ber Lebre bes Arius scheinen biefe Annahmen geherscht zu baben obne irgend ein beilsames Gegengewicht zu finden. Da= her kann ihm auch bie Offenbarung Gottes fei es burch die Predigt des Evangeliums, sei es burch die Welt= schöpfung nur eine unvollfommene fein; ber wahre Gott ift verborgen; es ift nur ein untergeordneter Gott, welder in jenen beiben Arten ber Offenbarung wirfsam ift und fich verfündet. Diefer weltbilbende Gott bes Arins ift nun in Wahrheit von bem weltbilbenben Gott ber Gnostifer wesentlich nur barin unterschieben, bag er nicht

allein einer Periode bes weltliden Dafeins vorsteht, fonbern nicht aufhört zu wirken, so lange bie Welt ift. Beibe find fich barin gleich, daß sie nur Unvollkommenes bervorbringen fonnen. Roch größere Abnlichfeit aber bat ber weltbildende Gott bes Arius mit ber Götterwelt ber Beiden, welche gum Gebanken eines oberften Gottes fich zwar erboben batten, aber sich nicht davon überzeugen fonnten, bag biefes reine und vollkommene Wefen fich berablaffen könne eine folde Welt finnlicher Dinge, an beren Bollfommenheit fie nicht glauben fonnten, felbst gu erschaffen und mit seiner Kraft zu burchbringen und in ibr seine Berrlichkeit zu offenbaren. Denn wenn biese Beiben nun annahmen, bag ber bochfte Gott zur Echopfung ber Welt unvolltommener und untergeordneter We= sen sich bediente, welche wir als Götter zu verehren bätten, weil alles unfer Sein von ihnen abhinge; fo wich Arius nur barin von ihnen ab, baß fie eine Dehr= beit folder Mittelwesen annahmen, er bagegen nur einen weltbildenden Gott. Man wird baher bie Lebre bes Arius nicht unrichtig beurtheilen, wenn man fie ben Borstellungsarten zuzählt, welche aus ber heibnischen Unsicht über bas Verhältniß ber Welt zu Gott hervorgegangen waren 1), nachdem ber Monotheismus ben Polytheismus mehr und mehr verbrängt und zulett auch babin geführt hatte, von der Einheit der Welt auf die Einheit eines weltbildenden, aber beschränften Grundes zu schließen.

<sup>1)</sup> Alban. c. Arian, III, 16. διὰ τι οῦν οἱ Αρειανοὶ — οὐ συναριθμοῦσιν έαυτοις μετά τῶν Ελλήνων; και γὰρ κάκεινοι, ὅσπερ καὶ οῦτοι, τῆ κτίσει λατρεύουσι παρά τὸν κτίσαντα τὰ πάντα θεόν.

Wenn wir die ganze Lehre der Arianer übersehen könnten, so würde sich, in der Voraussehung, daß sie ihren Grundssähen auch in den Folgerungen treu geblieben wären, besonders an ihren Meinungen über die letzten Dinge ihre Abweichung von der kirchlichen Lehre herausstellen. Auf diesen Punkt aber scheinen die Streitigkeiten der damalisgen Zeit nur wenig eingegangen zu sein nach der Weise dieser Zeit eben nur einzelne Lehrpunkte in das Auge zu fassen.

Huch die Lehre, welche in biesen Zeiten unstreitig bie größeste wissenschaftliche Kraft entfaltete, die Lehre des Athanasius, ift boch hierin von den übrigen Lehrweis sen, welchen sie sich entgegenstellte, nicht wesentlich verschieden. Auch ihr fehlt es an einer umfassenden Aberficht über die Wiffenschaft auch nur in dem Umfange, in welchem wir sie beim Drigenes gefunden haben. 11m fo merkwürdiger ist bies, je weniger wir annehmen können, baß ber Mann, welcher sie aufstellte, gezögert haben follte auch bie entferntesten Folgerungen seiner Lehre auszuspre= den, wenn er sie gesehn hatte. Denn biefer Mann fannte wohl die Kraft wissenschaftlicher Folgerichtigkeit und zaghaftes Gemuths war er nicht. Vielmehr gebort Athana= fins zu ben starken Charafteren, wie sie entscheibente Wendepunkte verlangen. So hat er sich in seinem ganzen wechselvollen Leben gezeigt, bereit für seine Aberzeugung bas Außerste zu bulben, in biefer Aberzeugung unwandelbar fest, beredt sie gegen jede Anfechtung zu vertheidigen und Schwankende mit sich fortzureißen, voll von der großen Bebeutung seiner Sache, burch alles bies und auch burch seine kluge Rachgiebigkeit vollkommen geeignet an die Spige

seiner Partei zu treten und in biefer Stellung fich zu bebaupten. Die Größe seines Charafters ift außer Zweifel; aber eben so sider ift es aud, bag seine Lebre, in ber Merandrinischen Schule gebildet, in ber Berehrung bes' Drigenes aufgewachsen 1), boch nur einzelne Punfte weiter entwickelt bat, ohne sie burch die gange Reibe ber wissen= schaftlichen Untersuchungen burchzuführen, welche Drigenes angeregt hatte. Dies fernt man am besten erfennen, wenn man die frühesten Schriften biefes Mannes lieft, welche ber besondern Volemit der Zeit am fernsten stehend auch am meiften unter allen seinen Werken einen rein wiffen= schaftlichen Charafter an sich tragen und einen allgemeinen Alberblick über bie Lehre erftreben, ich meine die Schrif= ten gegen die Griechen und über die fleischliche Erschei= nung des Wortes Gottes, welche ihrem Inhalte nach ein Ganzes zu bilben bestimmt sind.

Gleich an der Spike der Schrift gegen die Griechen stehn einige Säße, welche und wohl abschrecken könnten weiter zu lesen. Athanasius sagt, die Erkenntniß der Frömmigkeit und der Wahrheit aller Dinge bedürfe nicht so sehr des Unterrichts durch die Menschen, als sie von sich Klarheit habe; die Werke Gottes verkündeten sie und die Lehre Christi sei heller als das Licht der Sonne. Er verweist auf die heilige Schrift; fügt aber doch zusletzt noch hinzu, der Vorwurf der Heiden solle sich nicht bewahrheiten, daß die christliche Lehre ohne Gründe bleibe 2). Das klingt beinahe, als könnte man der wissens

<sup>1)</sup> De decr. Nic. syn. 27; ad Serap. IV, 9 sqq.

<sup>2)</sup> Orat. c. gent. 1.

schaftlichen Untersuchung entbehren und als würde man nur wegen ber Schwachbeit ber Beiben überall Gründe zu suchen genöthigt über bie gewöhnliche Vorstellung und Die beilige Schrift hinauszugehn. Auch geht offenbar bie wissenschaftliche Darstellungsweise des Athanasius darauf aus so einfach, als möglich, sich zusammenzufassen. Alber lesen wir nur etwas weiter, so werden wir boch auch gewahr, bag Athanasius, wenn er auch die Grundlagen bes Glaubens für eine Sache einfacher Ginficht aufah, barum boch die Tiefen der Erfenntniff, in welche fie ein= führen follten, feinesweges für leicht zu erforschen hielt. Der Gegenstand seiner Forschung ift Gott und sein Berbaltniß zur Welt und er verleugnet sich eben so wenig, als die frühern Mexandriner, das Uberschwengliche, welches für uns in biefer Forschung liegt. Die Erfenntniß Gottes geht über jeden menschlichen Gedanken; fie schließt in sich die wunderbare Vereinigung der ewigen Rube und ber bewegenden Kraft, welche alles umfaßt 1). In sich ist Gott unerforschlich und nur in ber Welt mögen wir ibn erfennen. Daber warnt Athanasius nicht felten vor ber fpigfindigen Forschung nach ben göttlichen Webeimnissen. Mit menschlicher Denkfraft wollten sie über bas menschliche Denken hinaus. Ihm bei tieferem und tiefe= rem Nachdenken über bie Gottheit bes Gohnes werbe nur immer flarer, wie weit er von Erkenntniß berselben entfernt sei. Bon Gott laffe sich wohl sagen, was er nicht sei, aber was er sei, bleibe verborgen 2), b. b. bie

<sup>1)</sup> C. gent. 2; 42.

<sup>2)</sup> Ib. 35; c. Apoll. I, 13; ep. ad monach. 1 sq. Andere Stelten ähnlicher Art f. bei Möhler Athanasius ber Große I S. 132 ff.

Wissenschaft sei wohl hinreichend die Irrthümer über Gott zu widerlegen, aber nicht die Erkenntniß der Wahrheit über ihn zu gewähren. Dies muß nun unstreitig als ein Ergebniß skeptischer Überlegungen angesehn werden. Mit der gewöhnlichen Vorstellung stimmt es wenig überein. Gegen das Unvermögen der Wissenschaft Gott zu erkennen erhob nun Athanasius den Glauben und dieser erschien ihm seinen wesentlichen Grundzügen nach als so einsach, daß er nicht vieler Beweise bedürfe. Die Beweise wären doch nur eine fünstliche Verknüpsung der Gedanken, der Glaube dagegen die unmittelbare Gewißheit des Göttlichen, welches wir in unserer Seele trügen 1).

Wenn Athanasius hiernach glaubte ben christlichen Glauben mit leichter Mühe wiffenschaftlich begründen zu können, so mochten allerdings die Vorgange der Zeit hierzu bas Ihrige beitragen. Den Beiben gegenüber äußert sich Athanasius im Bewußtsein ber vollen Über= legenheit nicht sowohl des Monotheismus über den reis nen Volytheismus, als vielmehr ber zur Herrschaft ge= fommenen Religion über ben besiegten Aberglauben. Es ist ein Gottesurtheil, welches er in ben Erfolgen bes Chriftenthums fieht. Die Gottheit Chrifti und bie Gött= lichfeit seiner Lehre wird burch seine Macht bewiesen, nicht allein burch die Macht, welche er mährend seines Wandels unter ben Menschen übte, burch seine wunder= thätigen Werke, noch allein burch bie Wunder, welche noch jett in seinem Namen vollbracht werden, sonbern noch viel mehr durch die allgemeine Beränderung der

<sup>1)</sup> C. gent. 30.

Gefch. b. Phil. VI.

religiösen Denfweise unter ben Menschen, welche von ber Beit feiner Erscheinung an fich verbreitet hat. Seit biefer Zeit find allmälig immer mehr die Berehrungen ber Gögen verschwunden, die Drafel verstummt, die Zauberei ist in Berachtung gerathen, Die Griechische Weisheit hat von da an begonnen zu finken und alles, was bem chrifts lichen Glauben zuwider ift, hat zurücktreten muffen. Gelbft bie Barbaren, benen wilbe Sitten eingeboren find, wenn bas Christenthum zu ihnen kommt, wenden sich zum Frieben und zur Eintracht. Über bie ganze bewohnte Erbe verbreitet sich die neue Lehre und beweist ihre weltüberwindende Kraft. Das sind die Waffen, in welchen Chris ftus fich als Gott offenbart. Wie ber Blinde, welcher bie Sonne nicht fieht, aber sie boch in ihrem wärmen= ben Stral gewahr wird, so muffen wir seine Werke schauend an seine Kraft glauben 1).

Es ist eine ganz ähnliche einfache Beweisart, welche Athanasius dem Atheismus und Polytheismus entgegenssetzt. Daß ein Gott ist, beweist uns das Dascin der Schöpfung; daß nur ein Gott ist, sehen wir aus der Einheit der Welt, aus der Harmonie aller Geschöpfe unter einander. Diese Schöpfung ist wie eine Schrift, welche laut ihren Herrn und Schöpfer verfündet, wie ein Wert, welches seinen unsüchtbaren Meister offenbart <sup>2</sup>). Die Epikurcer, welche die Vorschung Gottes leugnen

<sup>1)</sup> De incarn. verbi dei 32; 46; 52; 54; 55.

C. gent. 34; 35; 39. γνώρισμα γὰρ ἀσφαλὲς τοῦ ἔνα τὸν ποιητὴν εἶναι τοῦ παντός ἐστι τοῦτο τὸ μὴ πολλούς, ἀλλ' ἔνα εἶναι τὸν κόσμον. — — λόγου ὄντος φυσικοῦ τὸ ἔν καὶ τέλειον τῶν διαφόρων κρεῖττον εἶναι.

und behaupten, daß alles aus Zufall entstanden sei, streiten gegen die offenbaren Thatfadjen ber Erscheinungen, ba eine folde zweckmäßige Dronung aller Dinge, wie fie Die Welt offenbar zeigt, nicht burch Bufall entstanden sein Diese Fülle ber Schöpfung verlangt aber auch einen vollkommenen Schöpfer, und baber muß auch der Dualismus eines Platen verworfen werden, welcher Gott nicht als Schöpfer, sondern nur als einen von der Ma= terie abhängigen Werkmeister ber Welt sich bachte 1). Die= fen Cagen, welche von ber Bollfommenheit und Sarmonie ber Welt ausgeben, ftellen fich aber antere Cage gur Seite, welche auf die Unvollkommenheit und ben Streit ber Welt aufmerksam machen, bamit wir nicht etwa auf ten Ginfall geratben möchten fie felbst für Gott zu balten. Die Welt in viele Theile getheilt, welche einer bes andern wechselseitig bedürfen, fann nicht für Gott gehal= ten werben, welcher vollfommen ift, benn fonft wurde Gett in unvollkommene Theile getheilt und so in die manniafaltiaften Berschiedenheiten zerfallend sich selbst un= gleich fein. Die Welt ift ein Körper, Gott aber unfor= perlich; die Welt, aus einer Bielheit von Theilen beftebend, muß in viele Wegenfäge zerfallen, die mit ein= ander wechselseitig in Streit fteben; ein foldes fich felbft bestreitendes Wesen, welchem Übereinstimmung bes Ginnes mangelt, fann nicht für Gott gehalten werben 2).

Doch bei biefen Beweisen bleibt Athanasius nicht fteben, vielmehr sieht er sie nur als Hülfsbeweise an,

<sup>1)</sup> De incarn. verbi 2.

<sup>, 2)</sup> C. gent. 27 sqq.

welche und wohl nothig fein modten, wenn unfere Geele Gott nicht schauen fann in fich felbft, weil ihre Bernunft getrübt ift von außenber 1); sonst aber liegt ihm ber mabre Beweis für bas Sein Gottes, so wie die wahre Erfenntnig Gottes in ber Bernunft. Wenn er baber auch behauptet, daß Gott über alle menschliche Erfenntniß sei, so bindert ibn dies doch nicht zugleich festzuhalten, bag bem Menschen boch auch von Gottes Enabe Bernunft beiwohne, burch welche er über die finnliche Wahr= nehmung und jede forperliche Vorstellung hinausbringe und in dem Bilde und ber Ahnlichfeit mit Gott die gott= liche Vorsehung erblicken könne 2). Rur die Vermischung mit dem Unreinen, mit den Begierden, welche gum Leib= lichen und ziehen, verbindert und in der Gemeinschaft mit Gott beffen Erfenntnig zu haben. Wir muffen bemerken, daß hierin Athanasius fehr genau an die Lebren der Neu-Platonifer sich auschließt, obgleich er, wie wir schon saben, auch gegen ben Platon polemisirt. Erft in bieser Zeit - wir haben hierbei auch an den Arins zu benken — verbreitet sich unter ben Kirchenlehrern ber reine Platonismus im Ginn biefer Zeiten, unvermischt ober boch nur wenig gemischt mit ber stoischen Denfweise, welche, wie früher gezeigt, einen fehr bedeutenden Ginfluß auf die Lehren der Alexandriner gehabt batte. Wir dur-

 <sup>1)</sup> Ib. 34 fin. — εὶ μὴ αὐτάρκης ἐστὶν ἡ παρὰ τῆς ψυχῆς διδασκαλία διὰ τὰ ἐπιθολοῦντα ταύτης ἔξωθεν τὸν νοῦν καὶ μὴ δρῶν αὐτὴν τὸ κρεῖττον. De incarn. yerbi 12.

C. gent. 2. ὑπεράνω μὲν τῶν αἰσθητῶν καὶ πάσης σωματικῆς φαντασίας γενόμενος, πρὸς δὲ τὰ ἐν οὐρανοῖς θεῖα καὶ νοητὰ τῆ θυνάμει τοῦ νοῦ συναπτόμενος.

fen wohl annehmen, obwohl wir keine entscheidende Zeugnisse dafür nachzuweisen haben, daß die Wiederherstellung der Platonischen Lehre durch den Plotinus hierauf eingewirft habe.

Um nun seinen von der Vernunft ausgebenden Beweis für bas Sein Gottes burchzuführen, sucht Athanafius zuerst nachzuweisen, bag wir vernünftige Wesen sind. Er beruft sich dafür auf den Unterschied des Menschen von ben unvernünftigen Thieren, welcher barin bestehe, baß biese in ihren natürlichen Trieben nur vom Gegenwärtis gen geleitet wurden, während ber Mensch überlegen fonne. Daburch beweist sich, bag seine Vernunft etwas anderes ift, als die Ginne, indem jene biese beurtheilt und fie auf bas richtet, was gesehn, gebort und überhaupt wahr= genommen werben foll. Da zeigt fich bie Bernunft als eine Meisterin ber Sarmonie; sie weiß die verschiedenen Sinne zu gebrauchen zu einem Zusammenhang, wie ein Musiker die Saiten ber Lyra. Bon ber forperlichen Er= fceinung ift biefe Rraft ber vernünftigen Geele burchaus verschieben, indem sie gang andere Bewegungen hat, als iene, bas Bergangene bebenft, bas Bufünftige abnet und mit ihrem Blid bas Entfernteste umfaßt. Roch entschiebener aber beweist sich die Vernunft in bem Gedanken und in ber Sehnsucht ber Unfterblichkeit und bes Ewigen, welche uns die Vergänglichkeit bes Körperlichen verachten, lehren und ben Tod für die Tugend zu leiden ermahnen. Co offenbart sich die Vernunft als weit hinausgebend über die Beschränftheit des forperlichen Lebens; fie ift bas herschende in uns, welches Gutes und Boses uns unterscheiden lehrt und ben Gesetzen bes Guten zu folgen

befieblt 1). Auf diese Bernunft, verlangt nun Athanafins, follen wir bliden, die Seele reinigend vom Schmute ber Sünde und ber Begierben, überhaupt von allem Fremd= artigen, daß sie sei, wie sie ursprünglich geworden ift, um in ihr Gottes Bernunft, sein Wort zu erfennen, burch welches sie wurde, und burch bas Wort nicht min= ber ben Bater. Deswegen fieht er bie Gottlofigfeit und bie Abgötterei nur als eine Selbstentfremdung ber Seele an. Der Mensch hat sich abgewendet von sich selbst, bem Körperlichen sich zugewendet als dem, welches unter ihm ift; aber er barf nur gurudfehren in fich felbst, um seine Gemeinschaft mit bem Göttlichen zu erfennen und bas göttliche Ebenbild in sich gewahr zu werden 2). Dies ist ber Beweis für bas Sein, für bie Wahrheit Gottes. Wir bedürfen keines andern Dinges um Gott zu erkennen, als uns felbst. Richt entfernt von uns ift ber Weg zu ibm, zur Wahrheit; benn in uns haben wir ben Glauben und das Reich Gottes. Die Berleugnung Got= tes ift baber bem Athanasius gleich ber Berleugnung sei= ner Seele und ber Vernunft 3). Dies ist gang die Dent=

<sup>1)</sup> lb. 31 sq.

<sup>2)</sup> lb. 2. ὅτε γὰρ οὐ συνομιλεῖ τοῖς σώμασιν ὁ νοῦς ὁ τῶν ἀνθρώπων, οὐθέ τι τῆς ἐκ τούτων ἐπιθυμίας μεμιγμένον ἐξωθεν ἔχει, ἀλλ' ὅλος ἐστιν ἀνω, ἐαυτῷ ουνών, ὡς γέγονεν ἔξ ἀρχῆς, τότε δή τὰ αἰσθητὰ καὶ πάντα τὰ ἀνθρώπινα διαβὰς ἄνω μετάρσιος γίνεται καὶ τὸν λόγον ἰδών ὁρῷ ἐν αὐτῷ καὶ τὸν τοῦ λόγου πατέρα κτλ. lb. 8. ἔξω δὲ ἐαυτῆς γενομένη (sc. ἡ ψυχή) τὰ οὐκ ὄντα λογίζεται καὶ ἀνατυποῦται. lb. 34.

<sup>3)</sup> Ib. 30. η δε της άληθείας όδος πρός τον όντως όντα θεόν εξει τον σκοπόν, πρός δε την ταίτης γνώσιν και άκριβη κατάληψιν ούς άλλων εστίν ήμεν χρεία, άλλ' ήμων αίτων. — — άλλ' εν ήμεν εστί — — και εί τις αν έροιτο, τίς αν είη αύτη, φημί δή την εκάσιου ψυχήν είναι και τον εν αύτη νούν.

weise, in welcher auch die spätern Kirchenlehrer Gebanfen des neuern Platonismus sich aneigneten, eine Denfweise, welcher wir noch mehrmals unter verschiedenen Formen begegnen werden.

Beim Athanasius tritt sie in ber einfachsten Gestalt auf, indem er gang in der theologischen Richtung ver= fenft ift und fein Blick bas Bebiet bes Weltlichen über= schauend noch nicht zu beutlichen Begriffen fich entwickelt bat. In der Erkenntniß Gettes liegt ihm alle Wahrheit bes Denfens und bes Seins. Dhne sie ware alles nichts nute, obne fie ware feine Bernunft 1). Daber ift ibm die Abwendung von Gott auch zugleich die Abwendung von sich selbst und bie Sinwendung zum Richtigen; die Seele benft ba, obgleich fich felbst benfend, body nur bas Nicht = Seiende und ift nur Nichtiges; benn sie ift ba bose und bas Bose ift nur bas Nicht = Seiende 2). Dem Dualismus weiß Athanafius in keiner andern Weise zu entgebn, als indem er durch biesen seinen Begriff vom Bösen bas Böse vernichtet 3). Er meint nemlich, ba ber gute Gott nichts anderes babe machen können als nur Gutes, so burfe bas Bose nur als eine Folge bavon angesehn werden, daß die Seele, welche Freiheit erhalten hat, von Gott sich abwendend badurch auch bes Guten und wahrhaft Seienden beraubt wurde und bas Richt=

<sup>1)</sup> De incarn. verbi 11. "τε δή ἀγαθός δυ (sc. δ θεός) οὐκ ἀφῆκεν αὐτοὺς (sc. τοὺς ἀνθρώπους) ἐρήμους τῆς ἐαυτοῦ γνώσεως, ἵνα μὴ ἀνόνητον ἔχωσι καὶ τὸ εἶναι. ποία γὰς ὄνηοις τοῖς πεποιημένοις μὴ γινώσκουσι τὸν ἐαυτῶν ποιητήν; ἢ πῶς ῗν εἶεν λογικοὶ μὴ γινώσκοντες τὸν τοῦ πατρὸς λόγον;

<sup>2)</sup> C. gent. 3; 4; 8; de incarn. verbi 3; 4.

<sup>3)</sup> C. gent. 6.

Seiende zu benken begann, leere Vorstellungen in sich erzeugend, in welchen sie glaubte etwas zu machen ohne etwas zu machen 1).

Wenn man nun ben Ginn biefer Lehren recht über= benkt, so wird man freilich wohl bemerken muffen, bag sie nur eine ungenügende und oberflächliche Unsicht von bem Verhältnisse Gottes zur Welt voraussetzen. Dies äußert sich besonders barin, daß bem Athanasius bas Gute und bas Bose, bas Bollfommene und bas Unvoll= kommene in der Welt fast ganz auseinanderfallen. Balb scheint es ihn zu befremben, bag in ber Schöpfung bas eine, bald daß in ihr das andere sich vorfindet. Daß Gott eine folde finnliche Welt erfchuf, nothwendig un= vollkommen ihrer Natur nach und ber göttlichen Wahrheit untheilhaftig, bas erscheint ihm fast als etwas Willfür= liches ober Zufälliges. Er äußert bie Meinung, baß Gott andere und mehrere Welten hatte schaffen fonnen; baß er aber nur eine Welt machte, sei beswegen gesche= ben, damit uns barin die Einbeit bes Weltschöpfers offen= bar würde 2). Wenn er hier auch einen Beweggrund für die Schöpfung ber sinnlichen Welt anerkennt, fo beruht berselbe boch nur auf ber Schwäche ber vernünftis gen Scele, welche durch das Außere verdunkelt nicht im Stande sein möchte in sich felbst Gott zu erfennen. Diese Schwäche voraussehend habe Gott die sinnliche Welt ge=

Ib. 7. οὖτε οὖσία τις ἔστιν αὐτοῦ (sc. τοῦ κακοῦ). ἀλλὰ ἄνθυωποι κατὰ οτέψησιν τῆς τοῦ καλοῦ σαντασίας έπυτοῖς ἐπινοεῖν ἤυξαντο καὶ ἀναπλάττειν τὰ οὖκ ὅντα. — Θοκοῦσά τι ποιεῖν οὐθέν ποιεῖ (sc. ἡ ψυχή).

<sup>2)</sup> Ib. 39.

macht, bamit er in biesem seinem Werke erkannt werde 1). Es erinnert diese Unsicht an die Lehre des Origenes, daß die sinnliche Schöpfung erst eine Folge des Absalls sei; aber freilich in einer Weise, welche ihr selbst nicht vortheilhaft ist; denn offenbar bewegt sich diese Erklärungs-weise in einem Cirkel, indem sie zuerst die Berdunkelung der Seele, durch welche sie Gott in sich zu schauen unvermögend ist, vom Außern, d. h. dech unstreitig von den sinnlichen Dingen ableitet, nachher aber eben diese Dinge zur Hüsse für die Schwachheit der Seele verlangt. Die Sinnenwelt würde hiernach nur ein Mittel sein, welches dadurch nothwendig wird, daß es zuerst gegen seinen eigenen Zweck wirkt. Offenbar hat Athanasius auf diese Seite der Untersuchung nur wenigen Fleiß gewendet.

Aber auch von der andern Seite scheint es ihm wieder seltsam, daß die Geschöpfe des Vollkommenen theil=
haftig sein sollen. Er stellt den Grundsatz auf, das Hervordringende müsse vollkommener sein als das Hervorgebrachte<sup>2</sup>). Wenn num hierin liegt, daß die Geschöpfe
nur unvollkommen und beschränkt sein können, so verbindet sich damit auch der Lehrsatz, daß nur Gott eins
und untheilbar sei, alle Geschöpfe dagegen in einer Vielheit vorhanden, indem ein jedes seinen Dienst habe zur
Erfüllung des Ganzen; denn darans folgt, daß ein jedes
Geschöpf als ein unvollkommenes, von den andern zu

<sup>1)</sup> Ib. 34 f. oben; de incarn. verbi 12. εἰδώς δὲ ὁ θεὸς την ἀσθένειαν τῶν ἀνθροιτων προενοίσατο καὶ τῆς ἀμελείας τούτων, τη ἐάν ἀμελήσαιεν δὶ ἐαυτῶν τὸν θεὸν ἐπιγνῶναι, ἔχωσι διὰ τῆς κτίσεως ἔργων τὸν δημιουργὸν μὴ ἀγνοεῖν.

<sup>2)</sup> C. gent. 9. το γάο ποιούν του ποιουμένου κρετιτον είναι θεί.

ergänzenbes Glieb ber Welt angesehn werben muß 1). Daber behauptet auch Athanasins bie burchgängige Ber-Schiedenheit aller Geschöpfe, so daß auch nicht eins völlig bem andern gleich fein fonne 2). Bon einer andern Seite tritt diese Unvollkommenheit der Geschöpfe darin zu Tage, baß sie veränderlich sind, weil sie aus dem Richt-Seienden ibr Bestehn haben und beswegen vergänglich fein muffen, weil sie in das Nichtsein zurückfehren und den Tod erleiben können, wenn Gottes Gute ihnen nicht Unfterblichkeit verleiht 3). Dies gilt besonders von dem Menschen und von der Seele, obwohl dieser nach Platonischer Lehre Unsterblichkeit zugeschrieben wird 4); benn ihrem Wesen nach ist sie leicht beweglich und fann niemals gänzlich sich zu bewegen aufhören; ihr kommt Freiheit zu, vermöge welcher sie die Glieder ihres Leibes zum Guten und Bofen gebrauchen und bem Seienden ober bem Richtseienden fich zuneigen kann 5). Besonders wird auch barin ein Beweis ber Unvollkommenheit ber Geschöpfe gefunden, daß sie nur allmälig sich vervollkommnen und in der Tugend fortschreiten können 6). Nun ist es aber merkwürdig, wie scharf Athanasius das Vollkommene und das Unvollkom= mene in den geschaffenen Wesen von einander abschneidet.

<sup>1)</sup> C. Arian. II, 27 sq.; c. gent. 27.

<sup>2)</sup> C. Arian. II, 19.

<sup>3)</sup> C. gent. 41. των μεν γάο γενητων ή φύσις, ατε δή εξ ούν οντων υποστάσα, δευστή τις και ασθενής και θνητή καθ εαυτήν συγκοινομένη τυγχάνει. C. Arian. I, 51.

<sup>4)</sup> C. gent. 33.

<sup>5)</sup> Ib. 4; c. Arian. I, 51.

<sup>6) .</sup>C. Arian. III, 52.

Er legt bem einen und bem andern einen verschiedenen Urfprung bei und anstatt beibe aus einer und berfelben schöpferischen Sandlung bervorgebn zu lassen, läßt er und zwei Momente ber Schöpfung unterscheiben, von welchen bas eine bie Unvollkommenbeit ber Geschöpfe bervorge= bracht, bas andere ber vernünftigen Seele ihre Bollfom= menbeit mitgetheilt babe. Nicht einfach, wie bie übrigen Geschöpfe, bat Gott bie Menschen gemacht burch sein schöpferisches Wort, sondern einsehend, daß sie in dieser Weise geschaffen und aus bem Nichtseienden geworden nicht fähig sein würden bas Nichtgewordene zu begreifen, taß sie alstann auch wegen ihrer Entstehung in bas Nichtseiende gurudfebren und nicht unsterblich sein wurben, hat er ihnen gleichsam burch eine zweite schöpferische That auch die Kraft seiner eigenen Vernunft wie einen Schatten seines ichöpferischen Wertes mitgetbeilt, bamit fie immer bleiben könnten in einem feligen Leben. In Dieser Richtung ben Menschen von seiner Bernunft unter= scheibend meint er nun, Die menschliche Ratur batte aus fid ben Gebanken Gottes nicht fassen können, und bamit also ihr Sein nicht unnüg sei, hatte Gott ihrer sich er= barmt und ihr bie Erfenntniß seines Wesens mitgetheilt 1). Freilich barf bies nicht in Widerspruch gedacht werden mit ber Einbeit ber Schöpfung, von welcher Althanafins

<sup>1)</sup> De incarn. verbi 3. το ἀνθρώπων γένος ελεήσας και θεωρήσας, ώς οὐχ εκανον εῖη κατὰ τον τῆς εδίας γενέσεως λόγον διαμένειν ἀεί, πλέον τε χαριζόμενος αὐτοῖς, οὐχ ἀπλῶς ισπερ πάντα τὰ ἐπὶ γῆς ἄλογα ζῷα ἔκτισε τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐαντοῦ εἰκόνα ἐποίησεν αὐτούς, μεταδιδούς αὐτοῖς καὶ τῆς τοῦ ἐδίου λόγου δυνάμεως, εκα ισπερ σκιάς τινας ἔχοντες τοῦ λόγου καὶ γενίμενοι λογικοὶ διαμένειν ἐν μακαφιότητι δυνηθῶσι. Ib. 11.

fonst lehrt, daß in ihr alles auf einmal und in den ersten Individuen schon der Same aller folgenden Geschlechter gewesen sei 1); aber die Unterscheidung zwischen der Schöpfung des Menschen und der Mittheilung des göttslichen Ebenbildes beabsichtigt doch offenbar zwei wesentlich verschiedene Momente in den vernünftigen Geschöpfen auf das Anschaulichste auseinander zu halten, nemlich auf der einen Seite das, was ihnen als Geschöpfen zusommt, die Unvollsommenheit des Gewordenen, und auf der andern Seite das, was ihnen die göttliche Gnade besonders verliehen hat, des Göttlichen theilhaftig zu sein und sich dadurch über das Loos der vergänglichen Schöpfung zu erbeben.

Wir haben diesen Gegensatz schon sonst kennen gelernt; die christliche Denkweise kann ihn nicht verleugnen. Aber schärfer kann er nicht hervorgehoben werben, als von Athanasius. Es ist ihm freilich schon etwas Wunderbares, daß Gott in der Allmacht seines Willens aus dem Nicht- seienden die Schöpfung hervorgerusen hat; aber er sorbert alsdann noch ein größeres Wunder, daß Gott auch aus dem Vergänglichen das Unvergängliche mache und dem schwachen Geschöpfe die volle Gabe seiner Gottheit verleihe. Darin beruht die Stärfe seines Glaubens, daß er nicht ansieht an dieses Wunder zu glauben, welches seine Schnsucht nach der Erkenntniß Gottes ihm verbürgt. Denn der Glaube besteht in dem Vertrauen, daß sich das Unvermögende in Vermögen, das Krastlose in Krast, das

C. Arian. II, 48. In Moam waren οἱ λόγοι τῆς διαδοχῆς παιτύς τοῦ γένους. Ib. 49.

dem Leiden Unterworfene in Freiheit vom Leiden, bas Sterbliche in Unsterblichkeit verwandeln werde 1).

Es ift wohl erlaubt zu fagen, daß Athanafins bie beiben Puntte, welche er in ber Schöpfung bes Menschen unterscheidet, zu scharf von einander absonderte. Denn mit bem Begriffe ber Schöpfung möchte es wesentlich qu= fammenbängen anzunehmen, bag ber vollfemmene Gott feine Geschöpfe gur Bolltommenbeit geschaffen habe, also nicht schwach und unvermögend bas Beste zu ergreifen. Geben wir aber auf die Borftellungen ber vorebriftlichen Welt zurud, auf die Lebren ber Griechischen Philosophen, mit welchen die Entwicklung der christlichen Lehre auf das Genaueste zusammenhängt, so finden wir es natürlich, daß iene schroffe Unterscheidung bei ibm fich festsette. Denn ba herschte die Ansicht, daß Unvollkommenheit den welt= lichen Dingen wesentlich, daß ihnen, wie bas Werben, so auch bas Bergeben nothwendig sei, und es muß als eine Nachwirfung bieser Unsicht angesehn werben, daß Athanasius gleichsam als bie Grundlage bes Geschaffenen bie Unvollfommenheit und Bergänglichfeit betrachtet, Die Unvergänglichkeit aber und bas göttliche Wesen in ihm nur als etwas Sinzugekommenes. Wie oftmals haben sich noch in weit spätern Zeiten ähnliche Unsichten geltend gemacht! Wie natürlich erscheinen fie noch jett Bielen, welche ihre Auflösung fürchten und an die nothwendige Grenze ber menschlichen Natur ober ber Geschöpfe uns beständig erinnern! Bu biefer Nachwirfung beidnischer

<sup>1)</sup> C. Apollin. II, 11. άλλ' έστι πίστις ή το άδύνατον έν δυνάμει πιστεύουσα και το άσθενες εν ισχύν και το παθητόν έν άπαθεία και το φθαρτόν εν άφθαυρία και το θνητόν εν άθανασία.

Denkweisen, welche bem Althanasius nur ber Glaube an ein mit ber Schöpfung nicht unmittelbar verbundenes Wunder besiegen zu können scheint, gefellt sich übrigens noch ein anderer Punkt, welcher in der Denkweise jener Beiten lag, Die Beschränktheit bes Blide auf bas firch= liche Leben und mithin auf bas Menschengeschlecht, weldem allein die besondern Wohlthaten Gottes zu Theil geworden. Bon biesem Standpunkte aus verschwindet Die Bedeutung der übrigen Welt, der sinnlichen Welt, wie Althanasius sagt. Da ift es natürlich zu benken, bag es noch etwas anderes sei von Gott erschaffen sein und bie Offenbarung tes Göttlichen und unsterbliches Wesen empfangen haben. Gebt boch Athanasius folgerichtig bierin fo weit unter allen Wesen, welche in den Bereich unserer Erfahrung fallen, nur bem Menschen ein Sein gugufdrei= ben, welches etwas nütze sei, weil er allein Bernunft und die Fähigkeit Gott zu erfennen empfangen habe 1).

Der Gegensatz zwischen bem Schöpfer und ben Geschöpfen steht nun natürlich in sehr genauer Verbindung mit der Lehre von der Trinität, auf deren Fesistellung Althanasius den größesten Einsluß ausgeübt hat. Wir besmerken bei ihr, was die Geschichte uns oft, wenn nicht gewöhnlich zeigt, daß die Urheber oder hauptsächlichsten Begründer einer Lehre auf die Namen und Formeln, in welche sie gesaßt wird, den wenigsten Werth legen. Dem Uthanasius kommt es nicht viel darauf an, wie die Namen des Wesens (odoia) und der Substanz (vindstaues), über deren Gebrauch in der Trinitätslehre man damals

<sup>1)</sup> De incarn. verbi 11.

firitt, angewendet werden I. Wenn gleich er den Ausbruck, daß der Sohn Gottes gleiches Wesens mit dem Bater sei, für den passendern ansah, so betrachtete er ihn dech nur als einen symbolischen. Denn er stimmt mit den frühern Lehrern der Alexandrinischen Schule darin vollsommen überein, daß Gott durch keinen Begriff gemügend zu bezeichnen sei. Zwar ist es ihm gewöhnlich Gott gut zu nennen; aber er erklärt auch, Gott sei vielsmehr Duelle alles Guten, über dem Guten, wie über dem Wesen?). Das wahrhaft Bedeutende dagegen in dem Streite der orthodoren Kirche für die Trinitätslehre liegt ihm, wie billig, in der Unterscheidung theils der drei Personen in der Gottheit, theils der Geschöpfer vom Schöpfer.

Junächst zwar, je mehr Athanasius bavon überzeugt war, daß alle Worte doch nur in einer uneigentlichen Bedeutung von Gott gebraucht werden könnten, um so mehr könnte es auffallen, daß er bennoch die Unterscheisdungen in der Einheit Gottes, auf welche die Trinitätselehre der orthodoren Kirche ausgeht, in den bestimmtesten Formeln festzuhalten suchte. Allein mit der Lehre von dem überschwenglichen des Begriffs Gottes hat sich immer der Gedanse vertragen, daß bennoch der Unterschied zwisschen Gott und der Welt festgehalten und ausgesprochen werden müsse in bestimmten unterscheidenden Begriffen und

<sup>1)</sup> De synod. 41 sqq.; 47; tom. ad Antioch. 5 sq.

<sup>2)</sup> C. gent. 2. ὁ ὑπερέκεινα πάσης οὐσίας καὶ ἀνθοωπίνης ἐπινοίας ὑπάψχων, ἄτε δὴ ἀγαθὸς καὶ ὑπέρκαλος ών. De incarn. verbi 3. ἀγαθός ἐστι, μᾶλλον δὲ πήγη τῆς ἀγαθότητος ὑπάψχει. De decr. Nic. syn. 22.

baff nicht weniger ber Begriff Gottes burch feine Berbaltniffe gur Welt fich bestimmen laffe. Bon biefem Gebanken ist benn auch Athanasius erfüllt und er wird ba= burch in einer ähnlichen Weise wie Drigenes zu ber Unterscheidung ber Personen ober Sypostasen in Gott geführt. Don ben Ansichten bes Drigenes unterscheitet sich seine Lebre wesentlich nur barin, bag er bas schöpferische Wort Gottes icharfer von ben geschaffenen Dingen absondert und baber über bie Schwanfungen sich erhebt, welche in ben Außerungen bes Drigenes über diesen Punkt bersch= ten. Für weniger wesentlich muffen wir es ansehn, baß er entschiedener als Drigenes Gott ben Bater als Schöpfer ber Welt bezeichnet 1), benn baneben fieht boch eben fo entschieden bie andere Formel, welche beim Origenes bie vorherschende ift, daß ber Cohn Gottes, bas schöpferische Wort, die Welt geschaffen habe 2), und immer gilt bieser ibm für bas, burch welches bie Welt geschaffen worden. Bierin haben wir ohne Zweifel ben Beweggrund gu feben, welcher zur Unterscheidung der göttlichen Sypostasen führte, junadift freilich nur bes Baters und bes Cohnes, beren Begriffe auch beim Athanasius vorherschen, aber alsbann auch bes beiligen Geistes nach einer folgerichtigen 21n= wendung analoger Denkweise.

Athanasius nemlich geht von der Überzengung aus, daß Gott, der Grund aller Dinge, ein geistiges oder vernünftiges Wesen sei und daher auch von Ewigkeit an als in seinem Wesen liegend seine Vernunft, sein Wort,

<sup>1) 3.</sup> B. c. gent. 27.

 <sup>3.</sup> B. de incarn. verbi 7. τοῦ καὶ κατὰ τὴν ἀψχὴν ἐκ τοῦ μὴ ὅντος πεποιγκότος τὰ ὅλα, τοῦ Θεοῦ λόχου.

bas Selbstbewußtsein seines Wesens in sich habe 1). Da= bei balt er nun bie Untheilbarkeit und Unveränderlichkeit bieses Wesens unerschütterlich fest und betrachtet eben bedwegen basselbe als ein Unerkennbared. Nur burch bas schöpferische Wort und seine Hervorbringungen, nur burch Die Welt fonnen wir Gott erfennen. Eben beswegen ift es ibm aber auch nothwendig die Offenbarung Gottes, welche uns geworden ift, von bem Sein Gottes in fich felbst zu unterscheiben. Jene, bas Wort Gottes, ift nichts anderes, als die schöpferische Kraft, welche in der gangen Welt verbreitet ift und überall Gott verfündet 2). Den Griechen, welche bieses Wort Gottes nicht anerkennen wollen, fest er entgegen, daß seine Werke in bieser Welt es bezeugten, indem sie die Vorschung uns offen= barten, welche alles leite. Seine Beweise, in bieser Rich= tung der Polemik geführt, streifen in der That sehr nabe an den Begriff an, welchen die Griechischen Philosophen mit bem Ramen ber Weltseele bezeichneten. Er stimmt biesen bei, wenn sie die Welt einen großen Leib nennen, und betrachtet das göttliche Wort als durch alle Theile biefer Welt verbreitet, indem es burch feine Borfebung Alles erleuchte, belebe und bewege. So wie die Kraft bes Menschen seinen gangen Leib burchbringe, so burch= bringe die Kraft Gottes die ganze Welt. Wer dies leugnen wollte, weil es etwas Gottes Unwürdiges fete, ber möchte dabin geführt werben Gott aus seiner Scho-

<sup>1)</sup> C. Arian. I, 19; 24.

<sup>2).</sup> C. gent. 29. Der λόγος ift ήγεμών und δημιουργός τοῦ παντός, durch welchen wir Gott den Bater erkennen. De incarn. verbi 41. εν αντῷ τὸν πατέρα δημιουργηπέναι. Ad Serap. IV, 12.

Gefch. b. Phil. VI.

pfung berauszuwerfen. Abnliche Außerungen find beim Altbanasius nicht felten 1); wir haben sie in berfelben Art auch beim Drigenes gefunden. Die tieffte Abergenaung bes Athanasius ift es, bag Gottes Gute es nicht verschmäht habe zu ben gewordenen Dingen berabzusteigen und in ihnen zu wohnen und zu sein, nicht allein als bas schöpferische Wort menschliche Gestalt annahm, son= bern auch in seiner weltbildenden und weltregierenden Rraft 2). Es ift offenbar, daß hierdurch ein Begriff ge= sett wird, welcher wesentlich vom Begriffe Gottes bes Baters fich unterscheidet; wenn biefem die Bollfommen= beit eines Wesens beigelegt wird, welches untheilbar und unveränderlich in reiner Selbstanschauung beharrt, so fommt bagegen bem Worte Gottes eine Mannigfaltigfeit ber Kräfte zu, welche in das Werden der Welt eingehen und in allen Zeiten bie Berrschaft ber Welt führen. Daß beiden Begriffen einem jeden für fich eine Wahrheit bei= gelegt wird, welche ein eigenes Gein, eine Substang ober Hypostase bezeichne, wie man sich bamals ausbrückte, bas liegt barin, baß sie nicht bloß eine Unterscheidung

<sup>1)</sup> C. gent. 38. καὶ γὰρ καὶ τὴν ἐν τῷ σώματι τῶν μελῶν πρὸς ἐαυτὰ συμφωνίαν ὁρῶντες κτλ. — ἐννοοῦμεν ἐκ τοὐτου πάντως εἶναι ψυχὴν ἐν τῷ σώματι τὴν τοὐτων ἡγεμονεύουσαν, κἆν μὴ βλέπωμεν αὐτὴν ὁῦτως ἐν τῷ τοῦ παντὸς τάξει καὶ ἀρμονία τὸν τοῦ παντὸς ἡγεμόνα νοεῖν ἀνάγκη θεόν. — — ἡ τῶν πάντων μεθ ὁμονοίας ἀρμονία οὐ πολλούς, ἀλλ' ἔνα τὸν αὐτῆς ἀρχοντα καὶ ἡγεμόνα θείκνυσι λόγον. lb. 40; de incarn. verbi 17; 41 sq.

<sup>2)</sup> C. gent. 47. ἐστι γιὰς ὥσπες τοῦ πατρὸς λόγος καὶ σοφία, οὕτω καὶ τοῖς γενητοῖς συγκαταβαίνων γίνεται πρὸς τὴν τοῦ γενήτορος γνῶσιν καὶ ἔννοιαν αὐτοαγιασμὸς καὶ αὐτοζωή κτλ. De incarn. verbi 17. καὶ ἐν τοῖς πᾶσιν ἐγίνετο (sc. ὁ λόγος) καὶ ἔξω τῶν ὅλων ἦν. C. Arian. II, 78.

angeben, welche wegen irgend einer Unfähigkeit unseres Deukens gemacht werde, sondern daß sie wahrhaft bestehende Unterschiede ausdrücken sollen. Gott ist ein Westen für sich, unbedürftig und ohne mit der Veränderung zu thun zu haben; er ist aber auch Schöpfer und Rezgierer der Welt, in dieser seine ganze Fülle entfaltend. Daß er diese beiden Vegriffe, welche von wesentlich verschiedener Art sind, mit einander vereinigt, dies ist das Wunderbare seines Wesens, welches Athanasius in keiner Weise sich verhehlt.

Wer nun über bie einzelnen Puntte ber Streitigfeiten, in welchen biefe Bestimmungen über ben Begriff Gottes festgestellt wurden, bas Wesentliche nicht aus ben Augen verliert, ber wird bald gewahr werben, daß alles in biesen Untersuchungen babin ftrebt ben Dingen ber Welt eine vollkommene Offenbarung und eine unmittelbare Bemeinschaft mit Gott zu gewinnen. hierüber erklärt sich Athanasius zu vollkommener Genüge. Der Arianismus ift ihm burchaus verwerflich, weil er bie Berehrung eines Geschöpfes billigt und badurch ben Glauben nur theilt 1). Wir erfennen Gott nur in ben Geschöpfen, sei es in uns ober in andern, also in seiner weltbilbenden Rraft, ware baber biese nicht Gott, so würden wir Gott gar nicht erfennen 2). Durch ein Geschöpf tonnen wir nicht mit Gott verbunden und der Unfterblichkeit theilhaftig werden, benn jedes Geschöpf bedarf selbst Gottes, daß er es mit fich verbinde 3). Auf das Entschiedenste verwirft baber

<sup>1)</sup> C. Arian. III, 16.

<sup>2)</sup> Ib. 1, 16.

<sup>3)</sup> Ιb. ΙΙ, 69. πάλιν δέ, εὶ κτίσμα ἦν ὁ υίος, ἔμεινεν ὁ ἄνθοω-

Athanafine die Borftellungsweise, als fonnte Gott mit ber Schöpfung und bie Schöpfung mit Gott nicht in uns mittelbarer Berbindung ftehn, benn wollten wir fegen, baff beibe nur burch Bermittlung eines britten Befens verbunden werden fonnten, so wurde dies in bas Unend= liche uns führen, indem das Vermittelnde boch auch wieber nur ein Geschöpf sein könnte 1). Er ist vielmehr, wie wir saben, bavon burchtrungen, bag Gottes schörferische Rraft unmittelbar in allen Dingen gegenwärtig ist und wir also unmittelbar mit Gott in Berbindung fteben. In unserer Vernunft besonders tragen wir das Chenbild ber göttlichen Vernunft, welches vollkommen bazu genügen wurde und die ichopferische Weisheit Gottes und burch fie Gett ben Bater zu offenbaren, wenn nicht unsere Schwäche und zum Abfall geführt und baburch nech eine besondere Offenbarung nothwendig gemacht batte 2).

Daß nun aber der Offenbarung Gottes durch seinen Sohn, durch das weltbildende Wort, wie genau sie auch mit der Mannigsaltigseit und dem Werden der weltlichen Dinge verbunden ist, nichts von der ganzen Bollsommens heit Gottes abgehe, dies sollen alle die Säpe erhärten, welche die Gottheit, die Unveränderlichteit und das Unsewordene des göttlichen Wortes behaupten. In dieser Richtung bestreitet Athanasius auch besonders die Ansicht,

πος οιθέν ήττον θνητός μή συναπτόμετος τῷ θεῷ. οὐ γὰρ κτίσμα ουτῆπτε τὰ κτίσματα τῷ θεῷ ζητοῦν καὶ αὐτό τὸν συνάπτοντα.

<sup>1)</sup> Ib. 26.

<sup>2)</sup> De incarn, verbi 12. αὐτάρχης μὲν γὰρ ἦν ἡ κατ' εἰκόνα κάρις γνωρίζεω τὸν θεὸν λόγον καὶ δί αὐτοῦ τὸν πατίρα εἰδως δὲ ὁ θεὸς τὴν ἀοθένειαν τῶν ἀιθρώπων προενοήσανο καὶ τῆς ἀμελείας τούτων.

baß die schöpferische Bernunft Gottes nur eine jamenartige Vernunft fei, welche wie bie Natur bes Ariftoteles ober ber Demiurg ber Balentinianer nur mit unbewußter Runft alles vollbringe 1); vielmehr, wenn gleich überall gegenwärtig und in verschiedenen Zeiten verschieden wirfend, fei boch biefe gottliche Bernunft untheilbar, leitenlos und unveränderlich 2). Wenn sie einer Zunahme fäbig, wenn fie einmal fo, ein andermal anders wäre, so würde fie in keiner Zeit bem Bater gleich fein und ihn offenbaren fönnen 3). Indem Athanasius so bem Cohne Gottes bie volle Gottheit ihrem gangen Inhalte nach zuschreibt, fann er natürlich auch nicht zugeben, bag er nur ber Schöpfung wegen aus Gott hervorgegangen fei, als ein Werfzeug Gottes ober ein Mittel, welches geringer fein mußte felbst als sein Zwed, also als bie Welt. Gott bedarf feines folden Wertzeuges, fein Wille genügt gur Gdopfung 4). Um die wesentliche Ginheit bes Cohnes mit bem Bater fo wie seine wesentliche Berschiedenheit von ben Geschöpfen auszudrücken verwirft auch Athanafins bie Formel ber Arianer, bag ber Gohn burch ben Willen bes Baters sei, und vertheibigt sich gegen bie Einwürfe feiner Gegner, daß er baburch Gott der Rothwendigfeit unterwerfe, burch bie Unterscheidung beffen, was bem

<sup>1)</sup> C. gent. 40. λόγον δε φημί οὐ τον εν έκάστω των γενομένων συμπεπλεγμένον και συμπεφυνότα, δν δή σπερματικόν τινες είδθασι καλέτν, ἄψυχον ὅντα και μηθέν λογιζόμενον μήτε νοδιτύτα, άλλα τῆ εξωθεν τέχνη μόνον ενεργούντα κατά την τοί επιβάλλοντος αὐτὸν επιστήμην.

<sup>2)</sup> Ib. 41; de incarn. verbi 54; c. Arian. I, 51.

<sup>3)</sup> C. Arian. I, 35.

<sup>4)</sup> lb. II, 29 sq.; 71.

Willen entgegensest, und bessen, was über dem Willen ist. Dies sei die Natur Gottes, aus welcher der Sohn gezeugt worden <sup>1</sup>). Seine Vorstellungen über das Erzeugtwerden des Sohnes schließen sich an die Bilder der Emanationslehre an; wie ein Licht seine Stralen ausssendt, so sendet Gott seinen Sohn aus; ohne Vild aber sieht er das Erzeugtwerden nur als ein Theilhaben an Gott an, welches er mit der Weise vergleicht, wie auch die Geschöpse durch den Sohn in geistiger Weise Theil haben an Gott. <sup>2</sup>).

Wir haben ichon oben erwähnt, bag Gott nicht allein burch seine weltbildende Kraft sich offenbart, sondern im Besondern auch in der menschlichen Gestalt unseres Sei= lands. Die Art, wie Athanasius biese zweite Offenbarung als nothwendig nachzuweisen versucht, macht uns ben Mangel seiner Lehre sehr fühlbar, baß sie in keine ge= nauere Untersuchung ber weltlichen Dinge eingeht. Denn man follte meinen, daß die Weise, wie er die Kraft Gottes in allen Dingen gegenwärtig erblickt, ausbrücklich hinzufügend, daß in allen Dingen zusammen und in einem jeden einzelnen ber Abdruck und das Bild Gottes vor= handen sei, daß daber auch die Weisheit Gottes, in welcher wir ihn erfennen, in einem jeden von uns sich finde -, baß biese Weise und nicht allein für fähig erklärte Gott zu erfennen, sondern und auch biese Er= kenntniß wirklich verliebe. Dennoch setzt er nur bas

<sup>1)</sup> Ib. III, 62. ὑπέρκειται καὶ προηγείται τοῦ βουλεύεσθαι τὸ κατὰ φύοιν.

<sup>2)</sup> lb. 1, 16.

Erstere 1), obwohl seine Beschreibungen von bem leben bes erften Menschen vor seinem Kall, wie schon früher bemerkt, dabin zu führen scheinen, daß er ihm eine ungestörte und bie innigste Gemeinschaft mit Gott jugefdrie= ben habe. Doch fest er babei bie Schwäche bes Menschen voraus und die Möglichkeit des Abfalls durch seine Freibeit, welches nicht anders erflärt werben fann, als vermittelft ber Annahme, bag ber erfte Menich nur bas Bermögen Gott volltommen zu erfennen besige, aber nicht Die Wirklichkeit bieser Erkenntniß. Da meint nun Athanafius, ber Körper und seine Wahrnehmungen ständen bem geschaffenen Menschen näher als Gott und in seiner Trägbeit bas Sobere und Entferntere zu ergreifen hatte er sich ben sinnlichen Dingen zugewendet und bem Richti= gen sich ergeben 2). Die nächste Folge hiervon ift benn natürlich, daß ber Mensch nun in die Richtigfeit der finn= lichen Dinge tiefer versunken und mehr als früher Gott entfremdet ift, die zweite Folge aber, daß eine neue Offenbarung Gottes im Zeitlichen und Sinnlichen eintreten muß, damit der Wille Gottes mit dem Menschengeschlechte nicht ohne Erfolg bleibe. Denn ba bie Menschen nun bem Similichen verfallen find, so mußte auch Gott sich ihnen im Sinnlichen zeigen. Wie ein guter Lehrer mußte er sid zu ber Fassungsfraft seiner Schüler berablassen, und

<sup>1)</sup> C. Arian. II, 78. ωστε τύπον τινα και φαντασίαν εἰκόνος αὐτῆς (sc. τῆς σοφίας τοῦ θεοῦ) ἐν πασί τε κοινῆ και ἐκάστω ἐνθεῖναι. — οὕτως ὄντος αὐτοῦ σοφίας εἰκών πάλιν ἐστιν ἡ ἐν ἡμῖν γενομένη σοφία ἐν ἡ το εἰθέναι καὶ το φονεῖν ἔχοντες θεκτικοὶ γινόμεθα τῆς δημιουργοῦ σοφίας.

<sup>2)</sup> C. gent. 3.

weil sie ibn im Gangen nicht mehr erkennen fonnten, im Theile fich ihnen verfünden, weil sie in dem ihnen Un= ähnlichen und Entfernten ihn nicht sehen konnten, in bem ihnen Abnlichen und Nabeliegenden, in dem Menschen alfo, sich ihnen zu erkennen geben, eine ihnen verftand= liche Rebe an sie richtend 1). So macht und Anastafius barauf aufmerksam, wie unsere schwache Bernunft, wenn nicht ausschließlich, so boch vorherschend zur Erkenntniß Gottes geführt wird burch seine Wirfungen in ber und am nächsten verwandten und am leichtesten verständlichen Natur, um baraus bie Nothwendigfeit ber Menschwerdung Gottes abzuleiten. Daß Gott in menschlicher Gestalt sich und offenbaren könne, bafür beruft er sich auch nicht allein barauf, daß seiner Allmacht auch das Unmögliche möglich fei, fondern, wie wenig er auch fonft vor Wundern sich scheut, so können wir boch nicht verkennen, daß er babei bemüht ift die wunderbaren Wirfungen Gottes und fo auch besonders seine wunderbaren Offenbarungen in einen nothwendigen und begreiflichen Zusammenhang mit dem gangen Berlaufe ber göttlichen Wirfungen in ber Welt zu bringen. Go leitet er die Rothwendigkeit einer wunberthätigen Sulfe für ben abgefallenen und schwachen Menschen baraus ab, baß Gott nach ber Schöpfung in einer andern Weise feine Wirksamteit beweisen mußte, als in ber Schöpfung. Denn in biefer bedurfte es nur bes Winkes Gottes, um alles aus bem Nichts zu machen; als aber die Welt bestand, konnte sich die Wirksamkeit

<sup>1)</sup> De incarn. verbi 12. ἄνθυωποι γάρ παρά ανθρώπων έγγυτέρω δύνανται μαθεῖν περὶ τῶν κρειττόνων. Ib. 15 sq.; 43.

Gottes nur an bas Bestehenbe auschließen und mußte in Diesem mit ungewöhnlicher Rraft, namentlich in ber mensch= lichen Gestalt wirken 1). Go leitet Athanasius auch bie Wunder Christi baraus ab, bag er als bie schöpferische Kraft, welche als folde auch über alles bersche, sich be= weisen mußte, um bas Göttliche in sich zu offenbaren 2). Es ift bennach in ben Wundern Gottes nichts anderes zu feben, als eine Fortsetzung feiner schöpferischen Thätig= feit, in Beziehung auf Gott in ber That basselbe, was bie Erschaffung ber Welt, nur bag biese Thätigkeit Gottes in einem andern Berhältnisse zu den geschaffenen Dingen jett sich zeigen muß, da sie sind, als früher, da sie noch nicht waren. Wie sehr hiernach bas Wunderbare ihm in Albereinsteinmung erscheint mit den gewöhnlichen Erschei= nungen des Lebens, das fieht man besonders an seiner Unficht von ber Menschwerdung bes göttlichen Wortes. Es ift ihm durchaus nichts Abgeschmacktes ober Unschickliches, wenn behanptet werde, Gott habe in bem Men= fchen seiner ganzen Vollkommenheit nach sich offenbart, benn ba er allem und jedem Einzelnen gegenwärtig ift feiner gangen Rulle nach, wie bas lebendige Wesen in allen seinen Gliedern sein ganzes Leben entfaltet, so tonnte er auch in einem jeden Theile ber Schövfung, in ben Gestirnen, wie im Menschen seine Gottheit offenba= Wie die menschliche Vernunft burch ein Glied bes Leibes, durch die Zunge, sich verfündet, obgleich sie durch den ganzen Leib verbreitet ift, so verfündet fich Gott durch

<sup>1)</sup> De incarn, verbi 44.

<sup>2)</sup> lb. 18.

einen Theil ber Welt, obgleich er ber ganzen Welt ins wohnt 1).

Nun unterscheidet aber Athanasius die vollkommene Offenbarung Gottes von ber unvollkommenen. Diese ist burch das Gesetz und die Propheten geschehn, jene durch Christum. Auch in jenen verfündete sich Gott ben Menschen menschlich; auch in ihnen ist berselbe Inhalt ber Offenbarung, welcher schon in ber Schöpfung war; nur weil diese zu groß und umfassend war, als daß der enge Berstand ber Menschen sie batte fassen können, zog bie göttliche Offenbarung in dem Gesetze und den Propheten gleichsam ins Kleine sich zusammen; auch sie richtete sich nicht allein an die Juden, sondern, wenn auch unter biesen an ben Tag gefommen, war sie boch für bas gange Menschengeschlecht. Aber es wollte sie nicht vernehmen 2). Die vollkommene Offenbarung bagegen konnte nur burch bas Wort Gottes, ben Anfang aller Dinge, geschehen. Denn damit der gefallene Mensch die Stimme Gottes vernehmen könnte, mußte er in der Wurzel seines Seins erneuert werben. Es war nicht genügend, baß er seine Sünde bereuete; benn bie Reue fonnte nur ber Gunbe Einhalt thun, aber nicht die natürlichen Folgen ber frübern Sunden hinwegnehmen. Das Bild Gottes im Menschen war verdunkelt durch die frühere Günde; es mußte

<sup>1)</sup> De incarn. verbi 42. και ωσπευ ο νους δι ύλου του ανθρώπου ων από μέρους του σωματος, της γλωτιης λέγω, σημαίνεται και οι δήπου τις ελαιτούσθαι την οισίαν του νου διά τουτο
λέγει, ουτως ο λόγος διά πάντων ων, ει ανθρωπίνω κέχρηται οργάνω, ουκ απρεπές ων φαίνοιτο τουτο.

<sup>2)</sup> Ib. 12.

wieder erneuert werden und bies konnte burch nichts an= beres, burch fein Gefchöpf, burch feinen Engel geschehn, sondern allein durch den Schöpfer selbst, durch das voll= fommene Chenbild Gottes bes Baters in seinem Sohne. Co wie ein beschmuttes Bild nur badurch wieder gerei= nigt und zu feiner Cbenbildlichkeit gurudgeführt werben fann, daß ber, von welchem es abgenommen worden, zugegen ift, so kann auch nur badurch bas göttliche Cben= bild in und wieder beraestellt werben, daß Gott selbst erscheint unter ben Menschen und biesen eine neue Gestalt giebt 1). Go erblidt Athanafius in ber Erlöfung von ber Günde die Erneuerung unserer Kraft zum Guten und balt bamit auch zugleich ben Gebanken fest, bag bierin boch nichts anderes fei, als bie schöpferische Thätigkeit Gottes, welche fich für und babei erneuere. Beibe, Schöpfung und Erlöfung, steben ihm im genauesten Bu= sammenhange. Wenn biefe Gedankenverbindung nicht völlig genügen sollte, so beruht dies nur barauf, daß die Erneuerung der menschlichen Kraft als etwas dargestellt wird, was wie ein neuer Act ber Schöpfung erscheint, ohne daß gezeigt würde, wie berfelbe mit der ursprüng= lichen Schöpfung und mit dem frühern Leben ber Ge= schöpfe zusammenhange, obgleich Athanasius einen folden Zusammenhang von allen wunderbaren Ginwirfungen Got= tes auf die Welt forderte, wie wir früher gesehn haben. Auch hierin kann man nur eine natürliche Folge bavon schen, daß Athanasius nur beiläufig auf die Untersuchung ber weltlichen Dinge eingebt.

<sup>(1)</sup> lb. 7; 13 sq.

Die Untersuchungen über bie Trinität, an bie Glau= bensformel sich auschließend, mußten natürlich auch ben Beariff bes beiligen Geiftes in einer ähnlichen Weise er= greifen, wie ben Begriff bes Sohnes Gottes, und von bem folgerichtigen Beiste bes Athanasius läßt sich erwar= ten, daß er nicht gezögert haben werbe bem heiligen Geifte eben fo die Gottheit zuzueignen, wie bem Cohne. Wie in ber Untersuchung über ben Sohn geht er auch bierbei bavon aus, daß, ware ber beilige Beift nicht Gott, sondern nur eins der Geschöpfe, wir durch seine Wirfungen nicht mit Gott verbunden sein würden. Da er zu Göttern uns macht, ift er ohne Zweifel Gott 1). Der heilige Geift gehört bemnach nach Platonischer Ausbrucksweise zu ben Dingen, an welchen man Theil hat, welche aber nicht wieder an einem Andern Theil haben 2). Es find bied Folgerungen, welche aus ber Rirdenlehre hervorgehn; fie find aber auch in ber allge= meinen wissenschaftlichen Denkweise bes Athanasius deut= lich angelegt. Es fommt um dies einzusehn besonders darauf an den Punkt herauszuheben, welcher ihm bie Rothwendigfeit an bie Sand gab, ben beiligen Geift vom Sohne Gottes zu unterscheiben. Der heilige Geift, äußert er fich hierüber, verbindet die Schöpfung mit bem Sohne; burch die Gnabe bes Geiftes baben alle Dinge an bem Sohne Theil 3). Man muß sich bier wieder fragen, wie

<sup>1)</sup> Ad Serap. ep. I, 23; 24. εὶ δὲ θεοποιεῖ, οὐα ἀμαίβολοι, ὅτι ἡ τούτου ψύσις θεοῦ ἐστί. Ib. 29. τις ὑμᾶς συνάψει τῷ θεῷ μὴ ἔγοντας τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τὸ τῆς κτίσεως;

<sup>2)</sup> Ιb. 23; 27. μεθεκτόν έστι και οὐ μετέχον.

<sup>3)</sup> Ιb. 25. το δε συνάπτον τω υίω την κτίσεν οὐκ ἄν είη αὐτο

schon oben in ähnlicher Weise gefragt wurde, warum Athanasius es noch für nöthig balte, daß wir erst durch ben beiligen Weist mit bem Cobne verbunden würden und nicht unmittelbar mit ibm verbunden wären, wie burch die ursprüngliche Schöpfung, fo burch die Erneue= rung unserer Natur. Aber bie Antwort wird auch in der= felben Weise fich ergeben, wie früher. Die Wirksamfeit bes göttlichen Wortes verleiht nur bie Möglichfeit bas Göttliche und anzueignen und offenbart und Gott in menschlicher Gestalt; aber es bleibt nun noch übrig bie wirkliche Erkenntniß bes Göttlichen in frommer Gefinnung zu vollziehen. Dies bentt fich nun freilich Athanafius auch als eine Sache bes Menschen, ber in ber Freiheit feines Willens Gott fich zuwenden foll, aber nicht allein als eine Sache bes Menschen, sondern nicht weniger Got= tes. So wie immer in der christlichen Kirche die Lehre geherscht hat, daß die göttliche Gnade ber Freiheit bes Menschen, wirksam in biesem selbst, zu Gulfe kommen muffe, bag die Beiligung bes Willens auch ein Werk Gottes fei, fo findet auch Athanasius, daß alle Beran= staltungen Gottes zu seiner Offenbarung in ber Schöpfung ber Welt, in ihrer Wiederherstellung und in ber Mensch= werdung bes göttlichen Wortes vergeblich fein wurden, wenn er nicht auch zulett noch alles Gute in uns voll= zoge. Er findet aber auch, daß diese innere Wirksamkeit bes göttlichen Beiftes unterschieden werden muffe von Gott als der Quelle alles Seins, wie von seiner Wirf-

τῶν κτισμάτων. C. Arian. I, 16. αὐτοῦ γοῦν τοῦ υἱοῦ μετέχει τὰ πάντα κατὰ τὴν τοῦ πνεύματος (al. πατρός) γινομένην παρ' αὐτοῦ χάριν.

samkeit in der Gründung und Negierung der Welt. Hierzu paßt die Formel, in welcher er die Unterschiede der drei Hypostasen ausspricht, an eine Schriftstelle sich anschließend, Gott sei als Bater über allen, als Sohn durch alle und als heiliger Geist in allen Dingen. Er fügt hinzu, was seiner ganzen Lehre von der Trinität zum Grunde liegt, daß dies nicht allein Unterschiede der Worte oder der Gedanken wären, sondern daß sie Wahrheit setzen und wirklich Vorhandenes 1).

Man wird wohl fragen können, ob die Ausbrücke, in welche diese Lehren vom Athanasius gefaßt wurden, die Genauigkeit haben, welche wir in wissenschaftlicher Darsstellung suchen müssen, ja ob nicht überhaupt die Gegensstände, um welche sie sich drehen, so durchaus nicht ihres Gleichen haben, daß sie durch keine Worte genügend ausgedrückt werden können, da die Natur unserer Nede überall nur durch Gleichartigkeit und Allgemeinheit ihre Gegensstände zu bezeichnen weiß; allein wir haben gesehn, daß Athanasius selbst dies nicht verleugnete, und das Wesen seiner Trinitätslehre darf daher nicht in den Worten, deren firchlichen Gebrauch er feststellen half, gesucht werden. Es geht vielmehr aus der Einsicht hervor, daß wir das ewige Sein Gottes in sich, welches im Begriffe des Vaters dargestellt wird, in der genauesten Verbindung

<sup>1)</sup> Ib. 28. δ γάρ πατήρ διὰ τοῦ λόγου εν πνεύματι άγίφ τὰ πάντα ποιες. — καὶ οὕτως εἶς θεὸς εν τῆ ἐκκλησία κηρύττεται δ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πάσιν. ἐπὶ πάντων μὲν ὡς πατήρ, ὡς ἀρχὴ καὶ πήγη, διὰ πάντων θὲ διὰ τοῦ λόγου, ἐν πάσι δὲ ἐν τῷ πνεύματι τῷ άγίφ, τρίας δέ ἐστιν οἰχ ἔως ὀνόματος καὶ φαντασίας λέξεως, ἀλλὰ ἀληθεία καὶ ὑπάρξει τρίας.

ober vielmehr in vollkommener Übereinstimmung uns benfen muffen theils mit ber Schöpfung und Regierung ber Welt, welche bas Wort Gottes vertritt, theils mit ber Vollendung ber Welt in ihrem Innern ober in ben ver= nünftigen Wesen, welche ber beilige Weift bewirft, wenn anders ber unwandelbare Gott nicht ber veränderlichen Welt fern sein, sondern in ihr und in uns alles Vollkommene und die mabre Offenbarung bes Ewigen wirken foll. Daß biese Unterscheidungen nicht mussig sind, sondern in der Natur ber Sache liegen, in ber unwandelbaren Wahrheit Gottes felbft, bas foll die Forberung ausbrücken fie und als Substanzen ober Sypostasen zu benten. So geht biese gange Lehre von ber Aberzeugung aus, bag Gott in biese Welt die gange und vollständige Kraft seines Wesens ge= legt habe, um fich baburch ben vernünftigen Wefen gu offenbaren in der Gemeinschaft ber Kirche, welche ber beilige Geist in aller ihrer Wahrheit erfüllt.

## Drittes Kapitel.

Letter Abschnitt der Arianischen Streitigsteiten. Eunomius und die Häupter der morgenländischen Kirche, besonders Gresgorius von Nyssa.

Noch hatten die Arianischen Streitigkeiten nicht aufgehört. Durch die Einmischungen des Hoses wurden sie nicht weniger genährt, als durch die Einwirfung der Griechischen Philosophie, welche jest mit dem Übertritte fo vieler Seiben im ftarfften Mage auch ber chriftlichen Edule und Lebrweise fich bemächtigte. Erft gegen bas Ende bes vierten Jahrhunderts sicherte ber Raiser Theoboffus der Große der Nicanischen Lehre auch von Seiten ber Staatsgewalt ben Sieg, welchen sie bereits burch bas Übergewicht ihrer wissenschaftlichen Plusbildung sich gewonnen hatte. Wie fehr biefe Lebre ber Urianischen überlegen war, bas sehen wir unter antern auch baraus, baß sie wesentlich immer in bemselben Geifte sich ent= widelte, mabrend die sogenannte Arianische Lebre febr verschiedene Ansichten aufgenommen bat. Dies geschab besonders, als zwei Cappadocier, Actius und Eunomius, an die Spige ber Arianer traten, besonders ber lettere ein philosophisch gebildeter Mann, bem man eine ernste Gefinnung und ein rein wiffenschaftliches Intereffe nur mit großem Unrecht absprechen wurde. Bon ber entgegen= gesetten Seite aber ftritten mit nicht geringerem Gunft und nicht weniger begabt für bas Nicanische Concil brei andere Cappadocier, die beiden Brüder Bafilius ter Große und Gregorius von Noffa mit ihrem Freunde Gregorius von Naziang, Die hauptfächlichften Grunder ber Rirchen-Ichre, welche in ber morgenländischen Kirde sich aufrecht erhalten hat. Über bie philosophische Bedeutung biefer Streitigkeiten muffen wir und Rechenschaft zu geben fuchen.

Von den Lehren des Actius haben wir nur eine geringe, in keiner Art ausreichende Kenntniß; sie waren
auch allen Überlieferungen nach keinesweges so geordnet
und ausgebildet, wie die des jüngeren Eunomius, über
den wir etwas ausführlichere Nachrichten haben. Doch
genügen auch diese nicht, um alles Dunkel zu enthüllen,

intem bie furge Apologie und bas Glaubensbefenntnig, welche wir noch von Gunomius befigen, faft nur beabe fictigen bie theologischen Abweidungen seiner und ber Micanischen Lebre auseinander ju fegen, ohne in bie philojoubifden Grunte tiefer einzugebn. Man bemerkt in biefen Edriften und in ben und erbaltenen Brudiftuden feis ner verlorenen Werte ein Etreben nach frenger Folgerung und nach genauer Bestimmung ter philosophischen Begriffe, welche er gebraucht; auch wirft er feinen Wegnern ben bilbliden Gebrauch ber Worte nicht felten vor. Man bat ibm besmegen nach bem Borgange ber Rirchenpater eine Reigung gur Arifictelischen Philosophie gugeichrieben, ja ibn geradezu einen Arifiotelifer, einen Berftantesmenschen genannt 1). Da er felbft feinesweges ter Arifiotelischen Philosophie einen Borgug vor andern beide nifden, ja atheistischen ober wenigftens volytheiftischen Lebren quaefiebt, ba mebrere Cage tes Mannes gegen ten Geift ber Ariftorelischen Philosophie unftreitig anlaufen, fo fann man mobl nur annehmen, bag nichts weiter als fein Dringen auf Bestimmtheit ber wiffenschaftlichen Begriffe ibm ben Erottnamen eines Arifioteliters augog. Bergleichen wir jene formale Genauigfeit feiner Dentweise mit bem Inhalte feiner Lebre, bie nach einer gang

<sup>1)</sup> Abnliches ift auch vom Actius gesagt worten. S. Greg. Nyss. c. Eunom. I p. 294; XII p. 722 ed. Par. 1638; Schröch Kirchengeich. VI S. 122 f.; Tennemann Gesch, ber Phil. VII S. 140; Mumann Greg, v. Nazianz S. 320; Neander Sprysostomus S. 352 f.; Klose Gesch, ber Lehre bes Eunomius S. 27. Den Berichten ber Kirchenväter über solche Dinge in wenig zu trauen. Gunomius selbst erklärte bie Lehre bes Aristoteles, wie die bes Erifur für ein Berf bes irrenden Berfandes. Greg. Nyss. c. Eun. XII p. 816

andern Seite hinstrebte, beachten wir überdies die oft sehr seltsamen Ergebnisse, welche er findet, so werden wir auf die Vermuthung geführt, daß schon in ihm eine Zersseyung der Richtungen sich vorbereitet habe, welche in den spätern Zeiten der orientalischen Kirche unstreitig sich ergab.

Die Punfte, in welchen die Eunomianer von den Arianern abweichen, find charafteristisch. Jene werfen die= fen vor, ihre Lehre setze voraus, tag Gott ein Zusammen= gesettes fei; benn sie spreche es aus, bag ein jeder nur nach seiner ihm eigenen Fähigkeit Gott zu erkennen ver= moge, welches nicht möglich sein wurde, wenn er nicht ein Bielfältiges ware; fie behaupte auch, Gott sei weder Wesen, noch Substanz (inioraves), noch irgend etwas von dem, was burch Worte ausgedrückt ober burch Ge= banken erfannt werbe 1). So halt auch Eunomins gegen Die Anhänger bes Nicanischen Concils vor allen Dingen bie beiben Punkte fest, bag Gott untheilbar, nicht gu= sammengesett aus drei Sypostasen, und bag er erfennbar fei 2). Es ist besonders merkwürdig, wie entschieden er in biefem letten Puntte ben Gagen ber orthoboren Rir= denväter sich entgegenstellt, indem er nicht zweifelt zu erflaren, die waren bes Namens ber Chriften nicht werth, welche behaupteten, die göttliche Natur und die Weise, wie aus ihr ber Sohn erzeugt wurde, waren nicht zu erkennen 3). Umsonst hatte ber herr sich die Thur ac= nannt, wenn niemand durch ihn einträte gur Erfenntniß und Beschauung bes Baters; umsonft ware er ber Weg,

<sup>1)</sup> Philostorg. hist. eccl. I, 2; II, 3; X, 2.

<sup>2)</sup> Apolog. 26.

<sup>3)</sup> Greg. Nyss. c. Eunom. XI p. 704.

wenn er benen, welche wollten, nicht ben Jugang gu Gott eröffnete; umfonst bas Licht, erleuchtete er nicht bas Auge ber Seele zur Erfenntniß feiner felbst und bes Bobern 1). Wir fonnen also bem Eunomins nicht vorwer= fen, bag er zu schwachgläubig bie Macht Gottes seinen Geschöpfen in voller Herlichkeit sich zu offenbaren ver= fleinert batte. Bielmehr ift er bavon erfüllt, bag bie Bernunft ber an den herrn Gläubigen über jedes finnliche und übersinnliche Wesen hinausbringend auch nicht einmal bei ber Geburt bes Sohnes Gottes stehn bleiben werde, sondern in der Schnsucht des ewigen Lebens da= bin frebe bas Erfte zu erreichen 2). Seine Abweichung von ber orthoboren Lehre besteht in bieser Rücksicht in zwei Punkten, theils barin, daß er das Überschwengliche im Begriffe Gottes nicht anerkennen will, wenigstens nicht in dem Sinne, in welchem die orthodoxen Kirchenlehrer fie zu fassen pflegten, theils barin, bag er nicht nur eine mittelbare Erkenntniß Gottes burch fein Wort, fonbern eine unmittelbare Erfenntniß bes Baters forbert. Während bie Orthodoren Schließen, daß ber Gohn Got= tes bem Bater gleich fein muffe, bamit wir biesen burch jenen zu erkennen vermöchten, schließt er bagegen, weil ber Sohn bem Bater nicht gleich fein könne, mußten wir zwar burch bie Gulfe bes Sohnes, aber boch gulett über biesen binausgebend eine unmittelbare Erfenntnig bes Ba=

<sup>1)</sup> lb. X p. 671.

<sup>2)</sup> Ib. p. 674. ό γὰρ νοῦς τῶν εἰς τὸν κύριον πεπιστευκότων πᾶσαν αἰσθητήν καὶ νοητήν οὐσίαν ὑπερκύψας οὐδὲ ἐπὶ τῆς τοῦ νίοῦ γεννήσεως ιστασθαι πέφυκεν, ἐπέκεινα δὲ ταύτης ιειαι πόθω τῆς αὶωνίου ζώης ἐντυχεῖν τῷ πρώτω γλιχόμενος.

ters haben. Es scheint allerdings, als hätte er diese Erstenntniß auch senseits der Welt gesucht; denn er nahm ein Ende der Welt, wie einen Ansang derselben an, so daß zuletzt alles vom Sohne dem Vater unterworsen werde 1); allein die Ausdrücke, welche er gebraucht, und der Geist seiner Lehre weisen doch unzweideutig darauf hin, daß er die vollkommene Erkenntniß Gottes als eine Aufgabe betrachtete, welche schon im gegenwärtigen Leben vom Menschen zu lösen sei. Gott, behauptete er, weiß von seinem Wesen nichts mehr, als wir, vielmehr was wir von ihm wissen, das weiß auch er, was aber wies derum er, das sinden wir auch unveränderlich in uns 2). Wer diese Erkenntniß nicht in sich sinden sonne, den hält er für geblendet durch die Bosheit seines Geistes 3).

Diese Ansichten bes Eunomius wird man wohl schwer- lich aus ber Aristotelischen Lehre sich erklären können.

<sup>1)</sup> Apol. 22 sq.; vergl: Klose a. a. D. S. 59. Was hier bem Eunomius nach bem Gregor v. Nazianz zugeschrieben wird, wage ich nicht ihm mit Sicherheit beizusegen, ba die Polemik ohne Namen ift. Neander Kirchengesch. II S. 859 wirst dem Eunomius vor, daß er die Schöpfung als einen zeitlichen Act sich denke. Dagegen sprechen aber mehrere Stellen des Eunomius, welche beweifen, daß er die Zeit als etwas Gewordenes ansah nach Platonischer Weise (apol. 10); auch können die von Neander angesührten Ausbrücke sehr gut nur von dem Aushören der Welt verstanden werden.

<sup>2)</sup> Socr. e. h. IV, 7. δ θεὸς περὶ τῆς ἐωυτοῦ οὐσίας οὐθὲν πλέον ἡμῶν ἐπίσταται οὐθὲ ἐστιν αὕτη μᾶλλον μὲν ἐκείνω, ἦτιον δὲ ἡμῖν γινωσκομένη, ἀλλ' ὅ περ ἄν εἰθείημεν ἡμεῖς περὶ αὐτῆς, τοῦτο πύτιως κἀκεῖνος οἶθεν, δ δ' αὧ πάλιν ἐκεῖνος, τοῦτο εὑρήσεις ἀπαραλλάκτως ἐν ἡμῖν.

<sup>3)</sup> Greg. Nyss. c. Eun. X p. 670. S. bie Berbefferung von Reanter. Rirdengefc. II S. 854.

Bielmehr fast alle Sauptfage seiner Lehre fegen sich ber Uristotelischen Philosophie entgegen. Co, indem er bie vollkommene Erkennbarkeit Gottes behauptet, will er boch feinesweges bem Berftande bie Einsicht in bas Wefen Gottes zugestehn; benn fein Wort und fein Gedanfe vermoge bas Unaussprechliche und Unbentbare bes Göttlichen auszudruden 1). Aber noch ftarfer läuft es gegen bie Aristotelische Lehre an, wenn Eunomius behauptet, Gott werbe nicht aus seinen Energien 2), . sonbern in seinem Wesen erfannt, und wenn er von ber Lebre, bas Wesen Gottes werbe in bem Begriffe und bem Namen bes Unerzeugten bargestellt, plöplich zu ber überraschenden Be= bauptung fich wendet, daß die Rennwörter, die Ramen ber Dinge, überhaupt ewiger Ratur und feinesweges menfdlicher Erfindung feien, eine Schöpfung Gottes, fo gut wie bie Dinge ber Welt bagu bestimmt uns bas wahre Wesen ber Dinge zu offenbaren 3). An biesem

<sup>1)</sup> Greg. Nyss. c. Eun. XII p. 738. οὖτε τῆς γνώσεως ἡμῶν τοσοῦτον ἐπτεινομένης, ὡς εἰς τὰ ὑπερέπεινα τῶν γινωσκομένων ᾳθάνειν, οὖτε τῆς τῶν λόγων ὑπηρεσίας τοσαύτην δύναμιν ἐν ἡμῖν πεκληρωμένης ὡς ἰπανὴν εἶναι τὸ νοηθὲν ἐξαγγεῖλαι, εἴπερ τε ὅλως ὑψηλόν τε καὶ θεῖον ἐπὶ νοῦν ἔλθοι.

<sup>2)</sup> Apol. 20.

<sup>3)</sup> Greg. Nyss. c. Eun. XII p. 757 sq. Eunomius verwirft die Lehre, reώτερα των πραγμάτων τὰ δνόματα εἶναι. Ib. p. 762 sq. Die Namen find vor dem Menschen; Gott kommt die δνομαθεσία 311; ταὐτὸν εἶναι τῷ ὑποκειμένω τὸ ὄνομα. Ib. p. 813 sqq. wird diese Lehre auf den Kratylos des Platon mit Recht zurückgeführt. Ib. p. 768 kommt auch der Ausdruck οἱ πρώτοι τῶν λόγων vor, zum Unterschiede natürlich von solchen Namen, welche nicht göttsliches Ursprungs das Wesen der Linge bezeichnen, sondern nur menschliche Borstellungsweisen. Nach apol. 27. ist der Godn Gots

Zuge kann man die Lehre des Platon nicht verkennen, daß die Nennwörter das Wesen, die Idee der Dinge darstellen sollten I. Aber es stehen hier auch zwei Be-hauptungen in der Lehre des Eunomius sehr schroff einzander gegenüber, auf der einen Seite, daß Gott unerskenndar sei für den Gedanken der Menschen und unausssprechlich, auf der andern Seite, daß er durch reine Vernunft erkannt und sein Wesen ausgedrückt werden könne in einem vollsommen bezeichnenden Werte. Beite Beshauptungen lassen sich nur dadurch mit einander vereinen, daß man annimmt, Eunomius habe eine doppelte Erstenntniß des Menschen und eine doppelte Bedeutung der Namen unterschieden.

Dies sinden wir auch, was die Erkenntnis betrifft, also die Hauptsache — denn die Namen werden doch wohl von der Erkenntnis abhängen — durch seine eiges nen Worte bestätigt. Er unterscheidet die Erkenntnis durch das Wesen selhe, welche von der reinen Vernunft vollzogen werde, und die Erkenntnis durch die Energien oder durch die Werke 2). Diese sondert er dadurch streng von einander ab, daß er nicht zugeben will, die Energie sei ewig wie das Wesen und diesem gleich zu sesen. Indem er diesen Sat auch auf den Vegriff Gottes anwendet,

tes Berkzeng für bie dronadeola. Der Schöpfer giebt ten Dingen auch ihr Wesen und ihre Ibee.

<sup>1)</sup> S. m. Gefc. ber alten Phil. II S. 281 f.; 306.

<sup>2)</sup> Apol. 20. δυοίν γὰρ ἡμῖν τετμημένων ὁδῶν πρὸς την τῶν ζητουμένων εὕρεσιν, μιᾶς μέν, καθ' ἡν τὰς οὐσίας αὐτὰς ἐπισκοπούμενοι καθαρῷ τῷ περὶ αὐτῶν λόγῳ τὴν ἐκάστου ποιούμεθα κρίσιν, θατέρας θὲ τῆς διὰ τῶν ἐνεργειῶν ἐξετάσεως, ἡν ἐκ. τῶν δημιουργημάτων καὶ τῶν ἀποτελεομάτων διακρίνομεν.

stellt er sich auf bas Entschiedenste ber Lebre von ber Gleichbeit bes Cohnes mit bem Bater entgegen; benn nicht ohne Grund führt er biefe auf die Auficht gurud, baß ber Gobn, welcher bie wirtsame Thätigfeit Gottes in ber Schöpfung ber Welt fei, gleich ewig und gleich vollkommen wie ber Bater sein muffe, weil Gott nie ohne seine wirksame Thätigkeit und seine wirksame Thätigkeit seinem Wesen gleich sei, verwirft aber diese Ansicht, weil fie zu der Lehre der Griechen führe, daß die Welt ewig fei, weil sie bas Werk bieser gettlichen Thatigkeit 1). Wir seben bieraus, bag Eunomins es für unmöglich halten mußte aus der Erfenntniß ber Wirfungen Gottes in ber Welt und mithin aus ber Erfenntniß ber ichöpferischen Thätigfeit des Sohnes zur Erfenntniß des Wesens Gottes zu gelangen. Er verwarf ben Weg, welchen bie orthobore Lehre verfolgte, burch bie geschaffene Welt vermittelft ber Analogie zwischen bem Werke und bem Wirkenben bie schöpferische Thätigkeit und bas Wesen bes Wirkenden zu erkennen, wenn auch nicht in vollkommener Erkenntniß, so bod) im Glauben 2), und wollte bagegen feine andere als die unmittelbare Erfenntniß Gottes in feinem Wefen für genügend gelten laffen.

Der scharfe Unterschied, welchen Eunomius zwischen Energie und Wesen setze, scheint ihn nun barauf bin-

<sup>1)</sup> Ib. 22. — τοις Έλλήνων σοφίσμαση δυούντων τή οιδείς την δυέργειαν και διά τουθ' άμα μεν τῷ θεῷ τὸν κόσμον ἀποφαινομένων. Dies ift eben so gegen ben Aristoteles, wie gegen ben Origenes und ben Plotin, stimmt aber mit dem reinen Platonismus überein.

<sup>2)</sup> Bergl. Greg. Nyss. e. Eun. XII p. 727 fin., wo die Lesart leiber arg verdorben ift.

geleitet zu haben in seiner Darftellung ber theologischen Lebre, ja überhaupt in ber Religion ben größesten Werth auf die Genauigkeit ber Lebrsätze zu legen. Sierzu batte ber fein ausgesponnene Streit über bie Formeln ber Lebre geführt. Eunomius erflärte, bag er bas Wefen bes chriftlichen Geheimniffes nicht in ber Chrwurdigfeit ber Namen, nicht in ber Eigenthümlichfeit ber chriftlichen Gebräuche und muftischen Symbole suchen fonne, sondern in ber Genauigkeit ber Lebrfage 1). Dies beweist unftreitig, baß er seine Richtung vorherschend auf bas Theoretische ge= werfen hatte, ja baß er ben Glauben und tas gläubige Handeln fogar als nothwendige Mittel zur Erlangung unseres Seils verwarf ober vernachlässigte; aber mit Unrecht würde man baraus schließen, daß es ihm haupt= fächlich um Berftanbeserfenntniß zu thun gewefen; viel= mehr wenn man biese in ber Erfenntnig ber weltlichen Dinge sucht, so muß man urtheilen, bag Cunomius auch bie Berstandeserkenntniß verwarf, indem er überzeugt war, baß es ber falsche Weg sei Gott aus seinen Werken er= fennen zu wollen. Aber auch bie genaue Kefistellung ber Lehren über göttliche Dinge, fo weit wir fein Berfahren babei fennen, scheint ibm nur eine verneinende Bedeutung gehabt zu haben. Denn seine Sonderung ber Begriffe geht wesentlich nur barauf aus ben Gegenfat zwischen bem Wesen Gottes und zwischen ber Welt, auch ber weltbilbenden Kraft, welche bem Sohne Gottes zufommt, in das grellste Licht zu stellen und dadurch uns abzuhalten

<sup>1)</sup> Ib. XI p. 704. ήμετς οὖτε τῆ σεμνότητι τῶν ὀνομάτων, οὖτε ἐθῶν καὶ μυστικῶν συμβόλων ἰδιότητι κυροῦσθαι φαμὲν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον, τῆ δὲ τῶν δογμάτων ἀκριβεία.

irgend einen Begriff bes verständigen Denkens auf Gott ju übertragen. Gott ift ohne Größe und ohne Gigen= schaft 1); in ibm ift feine Form 2); auch noch über ben Namen, b. b. ben Ideen, ift er, weil er unerzeugt ift, che die Ramen wurden 5). Dies spricht unzweideutig ans, wie alle Bielheit ber Namen in ber Ginheit seines Wefens ausgelöscht ift, wie beswegen feine Rebe ibn ausbruden fann. Richt einmal ben Ramen bes Baters will er Gott in Wahrheit beilegen, sondern in Diesem Ausbrude werbe nur eine Beziehung bes aus seinem Bil-Ien Hervorgegangenen zu ihm gesett 4). Er benft fich bas Unerzeugte und bas Erzeugte in einem folden Gegen= fat, bag, was bem Einen zufomme, bem Andern nicht beigelegt werben fonne; von bem, mas bem Ginen gu= geschrieben merbe, muffe bem Andern bas Gegentheil anbeimfallen; fomme bem Einen bas Licht zu, fo wurde bem Andern die Finsterniß zufallen 5). Stärfer fann wohl bicier Gegensatz nicht ausgebrückt werben. Es ift ber Gegensatz zwischen bem Unendlichen, welchem in Wahr= beit alles Sein zufommt, und dem Endlichen, welchem alles Sein nur verlieben ift, welches feine Grenzen im Unendlichen hat und nur von den Winken besselben ab=

<sup>1)</sup> Ib. XII p. 734.

<sup>2)</sup> Apol. 11.

<sup>3)</sup> Greg. Nyss. c. Eun. XII p. 760.

<sup>4)</sup> Ib. p. 736. και τον πατέρα μη ἀει είναι, ὅπερ νῦν ἐστί τε και λέγεται, ἀλλ' έτερον ἐστι(?), πρότερον ὄντα, μετὰ ταῦτα βουλεύσασθαι γενέσθαι πατέρα, μᾶλλον δὲ οὐχὶ [δὲ] γενέσθαι, ἀλλὰ κληθῆναι. Ib. p. 808. ἄφθαρτος μὲν οὐκ ἐνεργεία ἐστίν, πατήρ δὲ και δημιουργός ἐξ ἐνεργειῶν δνομάζεται.

<sup>5)</sup> lb. p. 722; 728.

banat 1). Derfelbe Gegenfat bestimmt benn auch ben Eunomius ben Sohn Gottes und seine Welt nur als ein Entstandenes und Wiedervergehendes zu fegen; alles außer Gott bat seinem Wesen nach seinen Unfang und fein Ende 2); ein ewiges Sein ber Dinge und ihres schöpfe= rischen Wertzeuges in Gott nimmt Eunomius nicht an, vielmehr erklärt er ausbrücklich, daß ber, welcher im Schofe bes Baters ober im Anfange ober bei Gott ift, nicht im eigentlichen Sinne ift, sondern nicht ist 3). Deswegen verwirft er benn auch die Möglichkeit, daß Gott sein Wesen irgend einem Undern mittheile ober daß ein Un= beres an Gott Theil nehme, weil dies der Untheilbarkeit und Einfachbeit Gottes zuwider fein wurde 4). Der Gobn Gottes fällt ihm in dieselbe Kategorie, wie alle Geschöpfe; er ist eben nur ein Werfzeng bes göttlichen Willens 5). Man kann den orthodoxen Kirchenlehrern nicht Unrecht geben, baf fie ben Eunomins bes Gögendienftes beichulbigen, weil er bennoch bieses Geschöpf für würdig balt von und göttliche Berehrung zu empfangen.

Hierdurch werden wir aber noch einmal auf einen Punkt zurückgeführt, welcher nach unsern frühern Unführungen uns bunkel erscheinen muß, nemlich wie auf ber

<sup>1)</sup> Ib. p. 735 sq.

<sup>2)</sup> Apol. 23; Greg. Nyss. c. Eun. VIII p. 650; XII p. 858. δμοίως, φησίν, αὐτὸν ὑπερέχειν τῶν μὲν θνητῶν ὡς ἀθάνατον, τῶν δὲ φθαρτῶν ὡς ἄφθαρτον, τῶν δὲ γεννητῶν ὡς ἀγέννητον.

<sup>3)</sup> Greg. Nyss. c. Eun. X p. 680. οὐκ ἄν, οὐθὲ κυρίως ἄν, φησίν, ὁ ἐν κόλποις ἄν τοῦ ὄντος, ἐν ἀρχῆ ῶν καὶ πρὸς τὸν θεὸν ἄν. Cf. ib. I p. 369.

<sup>4)</sup> Apol. 9.

<sup>5)</sup> Ib. 27; Greg. Nyss. c. Eun. II p. 470.

einen Seite Cunomius eine unmittelbare Erfenntnig Got= tes in seinem Wesen forberte, auf ber andern Seite aber boch ben Sohn Gottes als ben Weg anerkannte, burch welchen wir zu Gott gelangen follten. Sierzu aber wie zur Verehrung bes. Sohnes Gottes wurde er baburd ge= führt, daß er biefen als bas Werfzeug ber Schöpfung, ja als ben Schöpfer ansah, ohne welchen Gott nichts Schaffen, ohne welchen fein einzelnes Ding ber Welt fein und erfennen fonne. Ginen folden Mittler zwischen Gott und und anzunehmen, bazu wird er burch bie Unficht ge= führt, daß der einfache Gott auch nur eine einfache Ener= gie haben fonnte, weil die Energie jedes Dinges feinem Wefen entsprechen mußte und die Bervorbringung ver= schiedener Werfe auch verschiedene Energien voraussetzen wurde. Daber fonnte er bem einfachen Gott bie Edopfung ber mannigfaltigen Dinge, welche in bieser Welt find, nicht zuschreiben 1). Daburch wurde er zu einer Lebre über die Entstehung ber Dinge geführt, welche mit ber alten Emanationslehre barin übereinstimmte, bag nur aus einer gradweise absteigenden Unterordnung ber Wesen bie Welt bervorgegangen sein könne, bagegen von jener Lehre badurch sich entfernte, daß sie die welthildende Kraft,

<sup>1)</sup> Greg. Nyss. c. Eun. I p. 317. ἀτάγνη δήπου πάσα τὰς ἐκάστη τῶν οὐσιῶν ἐπομένας ἐνεργείας ἐλάττους τε καὶ μείζους εἶναι, — ἐπεὶ μηδὲ θεμιτόν τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν εἰπεῖν, καθ' ῆν τοὺς ἀγγέλους ἐποίησεν ἢ τοὺς ἀστέρας ἢ τὸν οὐρανὸν ἢ τὸν ἄν-θηωπον, ἀλλ' ὅοφ τὰ ἔργα τῶν ἔργων πρεσβύτερα καὶ τιμιώτερα, τοσούτω καὶ τὴν ἐνέργειαν τῆς ἐνεργείας ἀναβεβηκέναι φαίη ἄν τις εὐσεβῶς διανοούμενος, ἄτε δὴ τῶν αὐτῶν ἐνεργειῶν καὶ ταυτότητα τῶν ἔργων ἀποτελουσῶν καὶ τῶν παρηλλαγμένων ἔργων παρηλλαγμένας τὰς ἐνεργείας ἐμφαινόντων.

ben Gobn Gottes, nicht vom Wefen, sonbern vom Willen Gottes ausgeben ließ und baber bie Abnlichfeit zwischen Gott bem Bater und Gottes Cohn nur in beiber Willen fette 1). Wie natürlich, benn ber Cohn foll ja unvoll= fommener sein als ber Bater, weil er nur eine unvoll= fommene Welt geschaffen hat. Go haben biese beiben Lehren, welche bier im Streit einander gegenüber fteben, gleichsam die Erbschaft ber Emanationslehre unter einan= der getheilt, indem die Nicanische Lehre bas Ausgeben bes Sohnes vom Wesen bes Baters sich aneignete, Die Lebre ber Arianer ben Grabunterschied zwischen Bater und Sohn. Daburch aber, bag Eunomius vom Willen Gottes das Hervorgehen des Sohnes oder der schöpferis schen Kraft abhängig machte, fcblog er fich ber Schöpfungs= theorie in einer Weise an, welche unzweidentig die Ab= ficht verräth bas Berhältniß Gottes zur Welt als ein burchaus unwesentliches aufzufassen. Die Macht ober bas Bermögen Gottes die Welt zu schaffen ift wie feine Ener= gie von seinem Wesen unterschieden; sie fam burch ben Willen Gottes erft zur Thätigkeit, als er wollte; niemand dürfe fragen, warum er nicht früher gewellt habe 2). Ift nun hierdurch ein Anfang bes Seins bem Sohne Gottes zuerfannt, welcher mit bem Anfange ber Welt

1) Apol. 24; 28.

<sup>2)</sup> Greg. Nyss. c. Eun. VIII p. 644. ὁ γὰρ ἐξοχώτατος αὐτὸς Θεὸς πρὸ τῶν ἄλλων, φησίν, ὅσα γεννητά, τῆς αὐτῆς κρατεῖ δυνάμεως. Für αὐτῆς ift αὐτοῦ μι lefen, wie bie Bergleichung mit ber Philonischen Stelle zeigt, welche man mit Recht als Parallel= ftelle betrachtet. Ib. p. 646. τότε γάρ, φησί, καλὸν καὶ πρέπον γεννῆσαι τὸν υἱόν, ὅτε ἐβούλετο, μηθεμιᾶς ἐκ τούτου ζητήσεως ἐγἐννομένης τοῖς σώφροσι τοῦ διὰ τί μὴ πρότερον.

zusammenfällt, so zögert Eunomius auch nicht zu behaupten, daß die Energie Gottes in Hervorbringung des Cobnes eben so vergehe, wie bie Welt 1). Welchen triftigen Grund follte er wohl gehabt haben etwas für unvergäng= lich zu halten, was bem Wesen Gottes burchaus fremb ift? Wir konnen es in Betracht biefer Boraussengen aber auch nur loben, bag er bie Offenbarung Gottes burch die Welt und ihren Werkmeifter, burch ben Gobn Bottes, nicht für genügend halt, sonbern forbert, wir follten über fie binausgehn, um bas Wefen Gottes un= mittelbar in ihm felbst zu erkennen. Freilich ift nun ben= noch das schöpferische Wort der Vermittler unserer Er= kenntniß, benn es hat und geschaffen, es hat bas Licht geschaffen und feinen Schülern mitgetheilt, es ift mabres Licht; aber biefem mabren Lichte fteht auch bas ungugängliche Licht bes Baters gegenüber, welches burch feine Offenbarung und seine Werfe nicht zu uns gefommen fein soll 2).

Streben wir nun diese Lehren des Eunomins unter einen Gesichtspunkt zusammenzufassen, so ist es unverkenns dar, daß wir dabei vor allen Dingen den Zweck ins Auge fassen müssen, welchen er uns vorsteckt. Wir haben geschen, wie er von der reinen Vernunft verlangt, sie solle über jedes sünnliche und übersinnliche Wesen uns hinaussühren, auch nicht einmal bei der Erzeugung des Sohnes stehen bleiben, sondern in der Sehnsucht des ewigen Lebens das Erste zu erfassen streben 3). In dies

<sup>1)</sup> Apol. 23; 26.

<sup>2)</sup> Greg. Nyss. c. Eun. XII p. 713 sq.; p. 721.

<sup>3)</sup> In der oben angeführten Stelle find faft alle Ausbrude

fem Streben fant er fid nun nicht geforbert burch bie Erfenntnig ber weltlichen Dinge, welche uns ben Willen, bie Energie, aber nicht bas Wefen Gottes zeigten, nur Bergängliches, aber nicht bas Ewige. Gelbft die Ramen ber Dinge, obgleich alter als diese, obgleich bas über= sinnliche Wegen ober bie 3been biefer ausbrückenb, ver= mögen uns nicht bas ewige Wesen und bie untheilbare Einfachbeit Gottes zu enthüllen, welcher vor allen Namen ift. Huch sie sind gewiß vergänglich, wie bas schöpferische Wort, die Energie bes ewigen Baters. Deswegen bur= fen wir auch nicht bei ber Geisterwelt stehen bleiben, nicht bei dem Sohne Gottes, welcher zwar ausgezeichnet ift vor den übrigen Dingen baburch, daß er feine Materie an sid trägt 1); aber bennech nicht einfach ift, weil er vieles bervorbringt, bennoch fein ewiges Wesen bat. Wir seben, daß hiermit Eunomius die Erkenntniß aller Begriffe, einzeln genommen, wie im Ganzen, mit bem Rücken ansieht. Die Erforschung ber Ramen baber, auch berer, welche nicht burch Willfür ber Menschen entstanden find 2), fondern das Wefen der gewordenen Dinge bezeichnen, konnte ihm zwar als etwas Nügliches, ja Nothwendiges erscheinen, damit wir uns nicht burch falsche Bezeichnungen verwirren ließen und besonders uns zu büten wüßten Gott etwas Unschickliches beizulegen; allein

von Platonischer Farbe, so ύπερνύψας, επέκεινα, πόθος, το πρώτον, γλίχεσθαι.

<sup>1)</sup> Apol. 15 sq.

<sup>2)</sup> Daß er auch folche Namen annahm, welche keine wahre Bedeutung hatten, geht aus vielen Stellen hervor, 3. B. apol. 8; 16; Greg. Nyss. c. Eun. XII p. 764.

biefe gange Ausbildung einer verfiandigen Wiffenschaft fonnte ibm boch bochftens als eine Borbereitung Werth baben, indem er bavon überzeugt war, bag wir bas . Wefen Gottes nur in unferm eigenen unwandelbaren Sein finden könnten 1). Go schließt sich Eunomins an bie Denfer an, welche allein in ber Beschauung ihres Inner= ften ihre Cehnsucht nach Unschauung Gottes befriedigt gu seben hofften. Er ift Platonifer fast in bemfelben Ginne, in welchem es Plotinus um ein Jahrhundert früher ge= wesen war. Go wie bieser begnügt er sich nicht bamit Gottes Wefen in feinen Ausfluffen ober in ben Wirfun= gen feines Willens zu erkennen, weil biefe boch immer am Gegensage und an ber Mannigfaltigfeit, ja, wie Eunomius meinte, an ber Bergänglichkeit litten, sondern scheint eine völlige Vereinfachung bes Beistes verlangt zu haben, bamit wir Gott erfennen möchten, wie er fich felbft erfennt. Mit biefer Richtung feines Beiftes ftimmt es benn auch überein, bag ihm bas weltliche Dasein nur als etwas Nichtiges erscheint, welches weber Wesen noch Sein im eigentlichen Ginne ber Borte habe, wie ber Sohn Gottes selbst 2). Daher entwickelte er benn zwar forgfältig die Begriffe bes Verstandes, welche auf die Welt und die weltlichen Dinge sich beziehen, im Streben fie genau zu sondern, aber nur um von ihnen darzuthun, daß sie nicht ausreichten bas wahre Wesen Gottes zu er= fennen, und uns baburch aufzurufen über biefe Begriffe

Socr. l. l. " δ' αὖ πάλιν ἐκεῖνος (sc. ὁ Θεὸς εἰδείη περὶ τῆς ἐαυτοῦ οὐσίας), τοῦτο εὐρήσεις ἀπαραλλάκτως ἐν ἡμῖν.

<sup>2)</sup> Die schon oben angeführte Stelle ap. Greg. Nyss. c. Eun. I p. 369; X p. 680.

binauszugehn und Gottes Wesen in und selbst unwandelbar, in unserer reinen Vernunft zu sinden 1). In dieser Weise gefaßt stellen sich und seine Lehren in einem begreislichen Zusammenhange dar, und sie in diesem zu erblicken davonwird es und nicht zurücksichrecken dürsen, daß er sorgfältiger als andere Männer, welche in innerer Anschauung die einzige Wahrheit sahen, die Vegrisse des Verstandes zu ordnen suchte. Der Eiser des Kampses, in welchem er auswuchs, konnte auch nach dieser Seite zu ungewöhnlichen Anstrengungen aufregen, ungerechnet daß er keinesweges das einzige Beispiel einer solchen Verbindung theosophisseher Anschauung mit einem grübelnden Verstande abgiebt.

Es war nun gewiß keine leere Streitsucht, auch keine blinde Anhänglichkeit an überlieserten Formeln, wenn diessen Lehren des Eunomius die drei Cappadocier sich entsgegensesten, welche wir oben genannt haben. Sollten sie auch die letzten Zwecke der Arianer ihrer Zeit oder wenigstens der spätern Häupter dieser Secte nicht richtig durchsschaut, nicht scharf genug von andern Bestrebungen, welche mit ihnen den Namen Arianischer Lehre gemein hatten, zu sondern gewußt haben, so sahen sie doch, wie diese Lehre überhaupt nicht zulasse, daß Gott in dieser und

<sup>1)</sup> Alle Berstandesbegriffe werden nur κατ' επίνοιαν von Geit gebraucht, nur das αγέννητον fommt ihm in einem höhern Sinn du. Basil. adv. Eun. I, 11; Greg. Nyss. c. Eun. XII p. 734. λέγει δε μή δετν κατ' επίνοιαν επιφημίζεσθαι τῷ θεῷ τὸ ἀγέννητον τὰ γὰρ οῦτω λελεγμένα ταῖς φωναῖς, φησί, συνδιαλύεσθαι πέρυκε. Ib. p. 764. Diese Densweise κατ' επίνοιαν führt dum Atomismus, dur Aristotelischen Lehre. Ib. p. 816. Dagegen die wahre Ersentnißequelle ist der καθαφός λόγος (apol. 20) oder der κοῦς. Greg. Nyss. c. Eun. X p. 674; XII p. 728.

vermittelst dieser Welt wahrhaft ersannt werde. Dagegen hielten sie ihren Gegnern die christliche Lehre vor, daß wir Gott in seiner Einfachheit nicht schauen könnten und auch in der Mannigsaltigkeit der weltlichen Dinge nur in unvollsommener Weise jest ihn zu erkennen vermöchten, daß wir aber dennoch im Glauben und in der Geduld verharren sollten, um den Weg zur Erkenntniß durch das praktische Leben hindurch zu sinden; denn die That sei die Vorstuse der Erkenntniß 1). In diesen Überzeugungen waren sie vor den Schwärmereien sicher, welche Eunomius mit den Neu-Platonikern gemein hatte.

Nun soll es aber keinesweges gesagt sein, daß sie nicht in manchen Punkten der Lehre dennoch dem Einstusse nachgaben, welchem in der damaligen Zeit die Reu-Plastonische Schule über alle heidnische und zum Theil auch über die christliche Philosophie ausübte. Daß auch sie von diesem Zuge der Zeit ergrissen wurden, ist schon aus den Lebensumständen dieser Männer wahrscheinlich. Wir wissen, daß Basilius der Große und Gregorius von Nazianzus vier die fünf Jahre in der Zeit ihrer wissensschaftlichen Bildung zu Athen unter Anleitung Reu-Plastonischer Philosophen lebten 2). Bon Gregorius von Nyssatönnen wir einen ähnlichen Unterricht, welchen er empfans

<sup>1)</sup> Basil. adv. Eun. I, 12 sqq.; Gregor. Naz. or. XX, 12 ed. Par. 1778. διὰ πολιτείας ἄνελθε· διὰ καθάρσεως κτῆσαι τὸ καθαρόν. βούλει θεόλογος γενέσθαι ποτὲ καὶ τῆς θεότητος ἄξιος; τὰς ἐντολὰς φύλασσε· διὰ τῶν προςταγμάτων ὅδευσον· πρᾶξις γὰρ ἐπίβασις θεωρίας.

<sup>2)</sup> Bergl. Munann Gregorius von Nazianz der Theologe. Darmst. 1825; Basilius der Große nach seinem Leben und seiner Lebre v. Dr. E. R. W. Rose. Strass. 1835.

gen batte, nicht nachweisen, weil feine Lebensumftande überhaupt uns weniger befannt sind 1); aber mochte er nun in mittelbarer ober unmittelbarer Weise aus bieser Quelle ber Lehre geschöpft haben, aus seinen Schriften ift es außer Zweifel, bag er in vielen seiner wissenschafts lichen Unfichten ihr febr genau fich anschloß. Wenn wir im Drigenes gewiffermagen einen Borläufer ber Reu-Platonifer feben konnen, fo führt auch bas Berhältniß biefer Manner zu ihm auf ein ähnliches Ergebniß. Denn ihre Lehre ift offenbar aus ber Lehre bes Drigenes erwachsen. Basilius und Gregorius von Nazianz verfertigten während ihres monchischen Zusammenlebens noch in ber Zeit ihrer Vorbildung für ihre firchliche Wirksamfeit einen Auszug aus ben Schriften bes Drigenes, Die Philofalie, welde wir noch besigen, und wiewohl sie feined: weges seinen Lehren in allen Punkten Beifall ichenkten, fo läßt sich boch nicht verkennen, daß sie von seinem Un= sehn durchdrungen waren und auch in solchen Punkten ibm folgten, welche mit ben bamaligen Bewegungen ber Theologie wenigstens in feinem nothwendigen Zusammen= hange stehen. Noch mehr ist es von Gregorius von Nussa anerkannt, daß er in seinen Forschungen und Lehren an ben Origenes sich anschloß 2).

Von diesen drei Männern ist und aber besonders ber jüngste, Gregorius von Ryssa, merkwürdig; denn unsstreitig ist er unter ihnen der am meisten wissenschaftlich

<sup>1)</sup> Bergi. Heyns disp. de Gregorio Nysseno. Lugd. Bat. 1835. 4.

<sup>2)</sup> Bergl. Baumgarten - Crufius Lehrbuch ber chrifil. Dogmengefc. S. 219; 302.

Gebildete, ber am meiften von wissenschaftlichem Streben Beseckte. Während Basilius durch sein praftisches Talent als ein wahrer Kirchenfürst sich erwies, während Gregorius von Nazianzus besonders burch Beredtsamfeit glänzte und auch in poetischen Werfen die heidnische Literatur zu überwinden suchte, wandte fich ber Sinn bes Gregorius von Nyssa besonders dabin die alte Philosophie, so weit sie in seiner Zeit noch lebendig war und der christlichen Lehre ersprießlich schien, in ben Rreis theologischer Ge-Tehrsamkeit zu bringen 1). Sein großes fatechetisches Werf (lépos nargygrinds o népas) ist mit ber Edrift bes Origenes über die Principien verglichen worden, insofern mit Recht, als es bie ganze theologische Lehre zu umfassen strebt, mit Unrecht aber, wenn man die geistige Durchbringung bes Stoffs in Anschlag bringen wollte; benn hierauf ist es weniger, als auf eine furze Ubersicht angelegt. In seinem Gespräche über bie Seele und bie Auferstehung legt er, wie Platon ber Diotima, fo seiner Schwester Macrina bie tiefften Gebeimnisse in den Mund, nemlich eine philosophische Lehre über die Seele, welche zugleich aus ben Platonischen Schriften und aus bem Chriftenthume geschöpft ift. In feinem Berfe über bie Schöpfung und ben Bau (xaraouevi) bes Menschen hanbelt er, welcher selbst bie Arzneifunst ausübte 2), nicht

<sup>1)</sup> De hom. opif. c. 30 in. fagt er felbft, er wollte bie genauern Lehren über bie Zusammensetzung bes menschlichen Körpers vortragen, bamit bie Seiden hierin keinen Borzug hatten und bie Ehristen keiner Belebrung außerhalb ihrer Kirche bedurften.

<sup>2)</sup> De hom. opif. 13 p. 79. Mit ben übrigen weltlichen Kinften und Wissenschaften kam damals auch bie sehr geschätzte Arzneis funst zu ben Christen. Davon giebt unter andern auch ber Bruber

allein über den Korper bes Menschen und seinen Zusam= menbang mit ber Seele, sondern auch über bie Zusammensetzung ber ganzen Welt und legt babei eine Renntniß ber alten Physif, namentlich ber Platonischen, Aristotelischen und medicinischen Lehren über biese Wegenstände an ben Tag, wie sie in solchem Umfange bei feinem Kirchenvater vor seiner Zeit gefunden wird. Seine Schriften tragen überhaupt einen mehr philosophischen als theologischen Charafter an sich, indem bas Eregetische in ihnen sehr untergeordnet und in der Weise der willfürlichsten allego= rischen Auslegung angelegt ift. Wir burfen es baber bei bem großen Einflusse, welchen seine Lehrweise auf die spätere Zeit ausgeübt bat, nicht unterlassen auf seine Untersuchungen einzugehn, halten es aber für angemessen zuvor einiges über bie Weise zu fagen, in welcher mit ihm seine beiben Genoffen bie Trinitätslehre bebandelten. Denn wenn auch Basilius und Gregor von Nazianz we= niger selbständig philosophirten, als Gregor von Nyssa, so wurden sie boch auch durch die Kämpfe ber Zeit um bie Trinität zu eigenen philosophischen Untersuchungen fortgeriffen, und nach bem Charafter ber Zeit laffen biefe füglich von andern Lebryunften sich absondern.

Wenn man von dem Athanasius zu den Kirchenschrern der sogleich auf ihn folgenden Zeit übergeht, so bemerkt man fast mit Erstaunen, wie schnell das Verständnis der wesentlichen Punkte, von welchen die Unterscheidung zwisschen den drei Hypostasen der Gottheit ausgegangen war,

bes Gregor von Nazianz Cafarius ein Beispiel ab, ber aber auch wegen seines Hanges jum Weltlichen von seinem Bruder getadelt wurde. S. Mumann Greg. v. Naz. S. 42 ff.

sich abgeschwächt hat, und welches große Gewicht bagegen auf die Feststellung ber Formeln, welche bem Atha= nafins nur wenig gegolten hatten, gelegt wirb. Dies ift Die Natur der positiven Lehre in ihrer prattischen und äußerlichen Fassung, welcher es hauptfächlich nur barauf aufommt Abereinstimmung im Befenntniß zu gewinnen. Bafilius bezeugt fich unzufrieden mit ber Ausbrucksweise ber Lateinischen Kirche, als wären brei Personen in ber Gottheit zu unterscheiben, nur weil bieser Unterschied an ben Sabellius erinnere und gegen beffen Lehre nicht bin= länglich sichere. Er ist bagegen leicht genug mit ber Einheit Gottes fertig bei ber Dreiheit ber Sypostasen, wenn er ben Gegensatz zwischen bem Allgemeinen und bem Besondern, wie er bei Betrachtung weltlicher Dinge gilt, auch auf Gott anwendet und bas Wefen als bas Allgemeine, die Sypostasen aber als bas Besondere sett. Es zeigt ebenfalls von einer nur gang oberflächlichen Unterscheidung ber lettern, wenn er die Eigenthümlichkeiten ber Supostasen nur als Vaterschaft, Cohnschaft und Beiligfeit angiebt 1). Bei Basiling wird man sich bierüber vielleicht weniger wundern, da er früher nur die Abnlichfeit bes Baters mit bem Sohne behauptet und nachber auch nur beswegen verworfen hatte, weil von einer Abn= lichfeit ba feine Rebe fein konne, wo feine Qualitat fatt=

<sup>1)</sup> Ep. 236, 6. odota de xal inioruois ruirne exe rie dagogie, fir exet ro voiede noos ro xad' exaorer. Man tommt babei auf Tritheismus, wenn man nicht die Realität der allgemeinen Begriffe annimmt, und es wird also badurch die Richtigkeit
des Glaubens von der Richtigkeit einer ohne Zweisel philosophischen Lehre abhängig.

finde, wie bei Gott 1), ein Ausweg, welchen er nur beswegen ergriffen zu haben scheint, um ben Streit über Abulichfeit und Gleichheit zu beseitigen, wie er benn ber Schwächern wegen auch bie Ausbrucksweise ber homöusier nicht schlechthin verwerfen wollte 2); benn wo keine Qua= lität zugestanden wird, da möchten auch die wesentlichen Unterschiede, Die Unterschiede ber Eigenthümlichkeiten, nicht nadzuweisen sein. Aber auch beim Gregorius von Raziang fommen ähnliche Außerungen vor, welche bas Mufterium ber Dreieinigkeit schlechthin nur wie eine Formel behandeln und die Berschiedenheiten bes göttlichen Befens nur in Berhältniffe, ja fogar in Berhältniffe ber Offenbarung umseten. Gemeinschaftlich, sagt er, ift allen brei Sypostasen die Gottheit und das Nichtgewordensein, eigenthümlich aber bem Bater bas Ungeborensein, bem Sohne bas Geboren= werden und dem heiligen Geiste bas Ausgesandtwerden 3), und erfennt babei ausbrücklich an, bag biese Unterschiebe nur Verhältniffe ber Personen zu einander, ja Berschie= benheiten ber Offenbarung bezeichnen 4). Man muß wohl befürchten, bag burch eine folde Darstellungsweise bem Sabellianismus noch mehr Vorschub geleistet werbe, als burch ben Sprachgebrauch ber Lateinischen Kirche. Dieser schwankenten Auffassungsweise neigt es sich nicht weniger ju, bag Gregorius von Nyssa unter ben ftreng trinita= rischen Kirchenvätern bas erste Beispiel bavon gab bas

<sup>1)</sup> Ep. 8, 3.

<sup>2)</sup> Hom. XXIII, 4 p. 188.

<sup>3)</sup> Orat. 25, 16.

<sup>4)</sup> Orat. 31, 9. το δε της εκφάνσεως, εν ούτως είπω, η της προς αλληλα σχέσεως διάφορον, διάφορον αιλιών και την κλησιν πεποίηκεν.

Berbältniß ber brei Sypostasen baburd fich zu erläutern, baß er es mit bem Berhältniffe ber Seelenvermögen gu= einander verglich. Denn da diese doch nur in einer Per= fon vereinigt fich finden, fo fann die Berschiedenbeit ber Versonen bei einer solchen Zusammenstellung nur baburch gerettet werden, daß man bas Ilngenügende berselben und mithin bes gangen Unternehmens von vornherein gu= giebt. Obgleich bies nun Gregorius von Myffa nicht verfäumt, so legt er bennoch auf seine Bergleichung einen fo boben Werth, bag er fie allein für binreichend balt bie Wahrheit ber Dreieiniafeit zu bezeugen 1). Bon ber an= bern Seite aber behauptet Gregor von Naziang auch, baß jene brei Sypostasen der Zahl nach von einander ver= schieden, wenn auch bem Wesen, ber Gottheit nach eins feien 2), welches an die Bestimmung bes Bafilius erin= nert, daß die Hypostasen zum Wesen sich verhielten, wie bas Besondere, die Individuen, jum Allgemeinen, und daher die Gefahr bes Tritheismus berbeiführt. Noch ent= schiedener tritt diese Richtung der Lebre beim Gregorius von Nuffa auf, welcher auf bas Strengste auf Die Untericheidung zwischen Wesen und Sypostase bringt und die= selbe für burchaus unentbehrlich jum Behuf biefer gangen Untersuchung ansicht. Er hat eine eigene Schrift über

<sup>1)</sup> De eo quid sit ad im. dei et sim. p. 31. Bir werben fpater hierauf gurudtommen.

<sup>2)</sup> Orat. 31, 18. Merkwürdig ist es, daß dabei Greg. v. R. eingesteht, daß die Zahl zur Quantität gehöre, welche auf Gott nicht anwendbar sei. Bergl. Allmann Gr. v. R. S. 344 Unm., wo ein Borwurf des Le Clerc angeführt wird, welcher doch nicht ganz ungegründet ist, da orden nicht Substanz, sondern Wesen beveutet.

biesen Unterschied geschrieben 1) und erläutert benselben Gegenstand auch noch in einer andern Schrift "gegen bie Griechen aus den allgemeinen Begriffen." Auch hierbei berscht ber Unterschied zwischen bem Allgemeinen und bem Besondern; jenes bezeichnet bas Wefen, biefes bie Sypostafen. So wie Paulus und Timotheus besselben Wesens find als Menschen, aber boch als besondere Versonen von einander verschieden ohne baburch an ihrem Wesen zu verlieren, fo find auch Bater und Sohn und beiliger Geift ihrem Wesen nach eins in gleicher Bollfommenheit, aber bennoch als besondere Sypostasen von einander verschieden 2). Das Anstößige in Dieser Auffassungsweise wird nur baburch gemilbert, daß ihr boch auch ber Bebanke zur Seite ftebt, alle Aussagen von Gott burften nicht im gewöhnlichen Ginn genommen werden, benn fie bezeichneten nicht sowohl Gott, als nur etwas, was sich auf ibn bezoge 3). In biefem Sinne wird benn auch Gregorius von Nyffa babin geführt gar nicht zu fest am Begriffe bes Wesens Gottes zu balten, sonbern im Gegensatz gegen ben Eunomins zu erflären, daß ber Name Gottes eine Energie bezeichne, bas Schauen nemlich und

<sup>1)</sup> Diese Schrift steht auch unter ben Schriften bes Basilius ep. 38. Garnier findet darin den Stil des lettern; Seyns spricht ihm nach. Mir scheint sie vielmehr den Stil des Gregorius von Nyssa zu verrathen; auch die logische und sehr start dem Physischen sich zuwendende Haltung spricht für den lettern, die übereinstimmung mit der Schrift gegen die Griechen zu geschweigen.

<sup>2)</sup> Adv. Graec. ex comm. not. p. 82 sqq.; de diff. ess. et hyp. p. 29; 35. δ μεν τῆς κοινότητος λόγος εἰς τὴν οὐσίαν ἀνάγγεται, ἡ δὲ ὑπόστασις τὸ ἰδιάζον ἐκάστου σημετόν ἐστι.

Quod non sint tres dii p. 19. μὴ αὐτὴν τὴν θείαν φύσιν,
 — ἀλλά τι τῶν περὶ αὐτήν.

vie Verwaltung aller Dinge 1). Aber freilich, wenn wir diese Ausrede gelten lassen, so möchte es schwer halten anzugeben, warum wir auf die Unterscheidung zwischen Hyposiase und Wesen Gottes ein so großes Gewicht legen sollen, wie es Gregorius will, und überhaupt die Weise, wie diese Kirchenväter die Unersennbarseit Gottes herbeiziehn, um das Mysterium der Trinität sestzuhalten, so daß sie bald vom Wesen, bald von den Hyposiasen gelten soll, wohin würde sie anders führen, als daß wir besennen müßten, alle die kirchlich sestgestellten Ausdrücke wären nur Versuche etwas zu sagen, wo nichts zu sagen ist?

Dennoch würde man sich irren, wenn man annehmen wollte, es wäre ihnen nur um die Feststellung einer unsverständlichen Formel zu thun gewesen. Jene ungenügensden Vergleichungen der göttlichen Verhältnisse mit menschelichen, jene nach verschiedenen Seiten ausweichenden Bestimmungen, jenes Stehenbleiben bei Erklärungen, welche das Zuerklärende nur wiederholen, sie beweisen nur auf der einen Seite, daß denen, welche sie vorbrachten, der wissenschaftliche Gehalt der firchlichen Beswegungen ihrer Zeit nicht vollkommen deutlich geworden

<sup>1)</sup> C. Eun. XII p. 855. την θεός φωτην έκ της εποπτικης ενεργείας κεκρατηκέναι κατελαβόμεθα. πάσι γάρ περιείναι το θείον και πάντα θεάσθαι και διά πάντων ήπειν πεπιστευκότες την τοιαίτην διανοίαν τῷ ὀνόματι τούτῳ διασημαίνομεν. Quod non sint tres d. p. 19; in cant. cant. hom. V p. 539. Dahin gehört auch de anima et resurr. p. 239. ή τοῦ θελήματος ὕπαρξις οὐσία ἐστί. Εθεηγο Basil. ep. 8, 11; 189, 8. Dics ift also viel mehr Ariflotelis als Platonisch. Man sieht, baß auch sichte, wenn er Gott nicht als Substanz, sondern als ordo ordinans gedacht wisen wellte, seine Borgänger unter den Kirchenvätern hatte.

war, auf ber andern Seite, baß fie felbst bie wiffenschaftlichen Unterscheidungen über die Trinität als Dinge aufaben, welche nur ben Gelehrtern von Frucht sein fonn= ten, während die Frommigfeit ber Laien barunter feinen Schaben leiden wurde, wenn fie nur einfach die Göttlich= feit der drei Sypostasen im wahren Sinne bes Wortes annähmen, ohne sich eine mehr als vorläufige Rechen= schaft über ihren Unterschied zu geben. Go tabelt Gregor von Mussa bie Laien, welche uneingebenk ber Unbegreif= lichkeit Gottes über bie Geheimnisse ber Trinität zu ftreiten sich unterfingen 1), und sest ber Behauptung bes Cunomius, bag alles im Chriftenthum auf bie Genauig= feit der Lehrsätze aufomme, seine Meinung entgegen, bag vielmehr die Geheinnisse bes Glaubens und die frommen Gebräuche bas Wesen bes Chriftenthums ausmachten 2). So fette auch Bafilius bas afcetische Leben weit über bie Wissenschaft, und überhaupt befestigte sich jett sehr allge= mein der Unterschied zwischen bem, was von allen Gläu= bigen als chriftliche Lehre festgehalten werden musse, und was bagegen ben tiefern Forschungen ber Eingeweihten vorzubehalten sei 3). Daß hierzu auch bas Berftändniß ber Trinitätslehre gerechnet wurde, zeigt namentlich bie Dulbung, welche man ben Semiarianern gestattete. Wir fönnen einer solchen Unterscheidung Wahrheit nicht ab= sprechen; wenn wir sie aber mit ben übrigen Zeichen ber Beit zusammenstellen und betrachten, wie mit ihr die Dei= nung sich verband, daß die philosophischen Lehren über

<sup>1)</sup> De deit. fil. et sp. s. p. 466.

<sup>2)</sup> C. Eun. XI p. 704.

<sup>3)</sup> S. barüber Ullmann Greg. von Ras. G. 312 f.

Dinge verborgener Forschung etwas Gleichgültiges wären, so können wir darin auch nur einen Beweis sinden, daß jest in der Griechischen Kirche der frische Antheil an den philosophischen Untersuchungen zu sinken begann.

Wenn man sich davon überzeugen will, daß in diesen Beiten ben Sauptern ber Griechischen Rirche noch ein le= bendiges wissenschaftliches Bewußtsein von der Nothwen= Digkeit beiwohnte die Gottheit in drei wesentlich verschie= benen Formen für bas religiofe Leben aufzufaffen, fo wird man barauf zu seben haben, bag bei ihnen feines= weges nur eine Wiederholung der alten schon festgestell= ten Bestimmungen vorfommt, sondern daß fie noch neue Seiten biefer Lebre abzugewinnen wiffen. Bu ihrer Zeit geschah bies besonders von der Seite der Lehre über ben beiligen Geift, auf welche fich zwar schon bei Lebzeiten bes Athanasius ber Streit verbreitet hatte, welche aber bod jest erft ihre genauere Entscheibung fand. Sehr treffend ist ber Lebrgang, welchen Gregor von Myssa bierbei einschlägt. Er verlangt, daß wir vom beiligen Weiste ausgeben follen, als von dem Geschenke, welches wir empfangen haben; er wirfe alles Gute in uns. Wer follte und mit bem herrn unserm Gott verbinden, wenn nicht der heilige Geist 1)? Dies ist unstreitig der christlichen Denkweise einzig gemäß, welche bavon burch= brungen ift, daß ber Glaube, ein Wert bes beiligen Gei= stes, zuerst die wahre Forschung in uns anregen muffe und daß wir erst die Sinnesanderung in und erfahren

<sup>1)</sup> C. Maced. p. 23 in Angeli Maji coll. nov. VIII. πῶς γάρ τις προςκολληθήσεται τῷ κυρίω μὴ τοῦ πνεύματος τὴν συνάφειαν ἡμῶν πρὸς αὐτὸν ἐτεργοῦτιος;

muffen, ehe wir zur wahren Ginficht gelangen konnen. Bom beiligen Geifte aber, erflart Gregor von Myffa weiter, wurden wir emporgeführt zu ber Forschung nach bem Ursprunge alles Seins, von welchem auch bas in und gewirfte Gute abhängig fei, und biefen mußten wir in bem Sohne Gottes finden; benn er fei ber Werfmei= fter aller Dinge; Die schöpferische Kraft bes Cohnes end= lich hänge von dem ersten und anfanglosen Grunde aller Dinge ab, ohne welche wir die schöpferische Thätigfeit bes Sohnes nicht benten fonnten 1). Diefe Lehre ift bem Gregorius von Nyffa nicht eigenthümlich; fie findet sich nicht minder bei seinem Bruder Basilius 2). In bemfelben Sinne bemerkt auch Gregor von Raziang, baß wir allein burch ben beiligen Geift Gott zu erkennen vermögen, benn nur bem Reinen fonne bas Reine gu Theil werden 3), daß ber heilige Geist seine göttliche Rraft bewähre, indem er und zu Gott erhebe und zu Göttern mache 4), bag er aber auch nur mit bem Sohne Gottes gedacht werben fonne, welcher ber Anfang aller Dinge fei und ein Anfangloses, Gott ben Bater, voraus= setze 5). Nach bieser Lehre besteht nun bas, was ben Unterschied zwischen bem beiligen Geiste und ben beiben andern göttlichen Sypostasen nothwendig macht, in seinem Geschäfte in ben vernünftigen Wesen alles Gute au be-

<sup>1)</sup> De diff. ess. et hypost. p. 30 sq.; c. Maced. p. 16.

<sup>2)</sup> De spir. sto. c. 16 §. 37 fin.

<sup>3)</sup> Orat. 1, 39.

Orat. 34, 12. εὶ μή θεὸς τὸ πνεἔμα, θεωθήτω πρῶτον καὶ οὕτω θεούτω με τὸν ὁμότιμον.

<sup>5)</sup> Orat. 42, 15.

wirfen, ihnen nicht allein, wie ber Cobn Gottes thut, bas Sein ober bie Grundlage aller ihrer Thätigkeiten gu verleiben, sondern auch sowohl die Menschen als die bimmlischen Mächte zu ihrer Vollendung zu führen und in allem Guten zu befestigen 1). Er ift die Kraft, welche bas Göttliche in uns, ben vernünftigen Wesen, wirft und mithin in ben vollkommensten Dingen ber Welt bas Vollkommenste erzeugt; als wabrhaft vollkommen, als wahrhaft göttlich muß biese Kraft angesehn werden, weil fie das wahrhaft Bollfommene in uns bervorbringen foll, benn wir sollen einst erkennen, wie wir erkannt sind, und Gregorius von Naziang gebt beswegen so weit zu fagen, baß wenn wir ben beiligen Geift verebren, wir in Mahr= beit in ihm nur uns felbst verehren 2). So genau hängt biese Lehre bamit zusammen, bag bie Dffenbarung Got= tes in uns sich vollenden soll, welches nicht geschehen fonnte, wenn wir nicht die Gulfe Gottes in und felbst erführen. Daher wird auch ber beilige Geist als ber Belfer betrachtet, welcher im Rampfe bes Lebens uns ben Sieg verleihe 3). Indem Basilius bemerft, bag ber Weg, auf welchem wir hiernach aufsteigend zum Urgrunde

<sup>1)</sup> Basil. de spir. sto. c. 16 §. 38. ἀψχή γὰρ τῶν ἔντων μία δι' νίοῦ δημιουργοῦσα καὶ τελειοῦσα ἐν πνεύματι. Hom. de fide 3; Greg. Naz. or. 34, 8. Θεὸς ἐν τιιοὶ τοῖς μεγίστοις ἴσταται, αὶτίω καὶ δημιουργοῦ καὶ τελειοποιῷ, τῷ πατρὶ λέγω καὶ τῷ νίῷ καὶ τῷ ἀγίῳ πνεύματι. Orat. 41, 11. Greg. Nyss. c. Maced. p. 17; in bapt. Chr. p. 372; quod non s. tres dii p. 23. εῖς ὁ τῆς ἐποπτικῆς τε καὶ θεατικῆς δυνάμεως λόγος — ἐκ μὲν τοῦ πατρὸς οἶον ἐκ πηγῆς τινὸς ἀφοριωώμενος, ὑπὸ δὲ νίοῦ ἐνεργοίμενος, ἐν δὲ τῆ δυνάμει τοῦ πνεύματος τελειῶν τὴν χάριν.

<sup>2)</sup> Orat. 28, 17; 31, 12.

<sup>3)</sup> Greg. Naz. carm. IV, 89 sqq.

alles Seins gelangen sollten, vom heiligen Seiste zum Sohne und zuletzt zum Vater, der umgekehrte ist von dem, welcher im Wesen der Sache liegt, behauptet er ihn doch als unserm Verhältnisse zu Gott entsprechend 1). Dabei denkt er unstreitig an die Ühnlichkeit dieser Lehre mit der Aristotelischen, daß wir von den Erscheinungen und dem Vesondern ausgehend zur Erkenntniß des Grunzbes und des Allgemeinen gelangen müßten, und in der That genau wie die Aristotelische zur Platonischen verhält sich diese Lehre der orthodoxen Väter zu der Lehre des Eunomius.

Wir können es nicht unterlassen bei bem Abschlusse, welchen die Lehre von der Dreieinigkeit jest erhielt, noch einen Augenblick zu verweilen und auf die Wichtigkeit berselben von ihrer philosophischen Seite, so wie auf ihren wesentlichen Sinn aufmerksam zu machen. Ihre Wichtigkeit muß einem jeben einleuchten, welcher nicht unbemerkt läßt, wie oftmals und in wie fortlaufender Reibe bie Rirchenväter auf fie gurudgeführt worden find. Wer aber glauben follte, daß sie nur aus ben Uberliefe= rungen ber positiven Religion bervorgegangen sei und beswegen feinen philosophischen Gehalt habe, ber wurde bie wahren Beweggrunde ihrer Entwicklung verfennen. 3war läßt fich nicht leugnen, daß die Lehre von ben brei Personen ober Sypostasen in Gott einen positiven Haltpunkt in der Lehre von der Person Jesu Christi fand und daß die Korschung über bas Berbältniß bes Erlösers zur Erlöfung babin führen mußte eine göttliche Perfon in

<sup>1)</sup> De spir. sto. c. 16 §. 37 fin.

ibm zu erkennen, welche in gewisser Weise von dem allgemeinen Wesen Gottes sich unterscheibe. Allein daß nicht bieraus allein die Trinitätslehre sich entwickelte, liegt nicht weniger flar u Tage. Schon daß fie weiter über= griff und nicht allein die Perfonlichkeit des Sohnes, fon= bern auch bes Baters und bes beiligen Weistes feststellte, muß und davon überzeugen; noch mehr, daß mit dem Begriffe bes Erlösers auch ber Begriff der schöpferischen Thätiafeit sich verband und daß die Untersuchung über die Weise, wie die Gottheit der Person Christi beiwohnte, in der Entwicklung ber Trinitätslehre nur eine unterge= ordnete Bedeutung bat. Wie viele andere Weisen gab es nicht, in welchen man ben in Christo erschienenen Gott fich benfen konnte und wirklich zu benfen versuchte, außer ber in ber Trinitätslehre burchgeführten! Gewiß biese Lehre konnte aus der Lehre von der Person Christi nicht hervorgehn. Man wird freilich mit Recht fagen können, baß Stellen ber beiligen Schrift bie mannigfachsten Un= regungen zur Ausbildung der Trinitätslehre abgaben und zur Unterscheidung ber brei Personen in Gott mitwirften; aber man wurde ganglich die Ratur biefer Zeiten verfennen, wollte man von der schwankenden Auslegung, welcher sie folgt, die Fesisfellung und nicht bloß die Un= regung ihrer allgemeinen Lehren ableiten. Eben bedwe= gen baben wir es nicht ablebnen burfen in unserer Be= schichte der Philosophie auf die Entwicklung der Trini= tätslebre ziemlich ausführlich einzugehn, weil wir in ihr überall auf philosophische Grundsätze als die Beweggrunde ober Stüten ber Forschung stoßen.

Sehr merkwürdig und für den Charafter ber patrifti=

ichen Philosophie fehr bezeichnend ift nun aber bie Weise, in welcher biese Lehre sich ausgebildet und guleut festgestellt hat. Ihre Grundlage hat sie von der einen Seite in dem Begriffe ber Unwandelbarfeit und Ginfachbeit Gottes, welcher unerschütterlich fefisteht, von ber andern in ber eben fo festen Überzeugung, baß Gott in bas veränderliche Wefen und in die Mannigfaltigfeit der Welt eingehe und in dieser seine gange Fülle und Berlichfeit offenbart habe. Bon jenem Puntte fonnte bie chrifiliche Lehre nicht laffen, weil sie vor allen Dingen die Einheit und Bollfommenheit Gottes, bes Berfchers über alle Dinge, bes Guten und ewig Wahren, hervorheben mußte; biesen Puntt hatte sie zu verfechten, weil sie Gottes Walten in allen Dingen, besonders in ben frommen Regun= gen unserer Bruft gegenwärtig erblickt. Beide Puntte im Begriffe Gottes waren nun junächst zu unterscheiben. Der Begriff ber Unwandelbarfeit Gottes führte zu ber Ansicht, daß Gottes Wesen in die Mannigfaltigfeit ver= änderlicher Dinge und Buftande biefer Welt nicht eingehn fonne; fein Wirken in biefer wurde fich nur als ein veränderliches Wirfen benten laffen; wenn Gott Beranberliches begründen sollte, so würde er selbst veränderlich begründen. Dazu fommt die Ginfachheit Gottes, feine alle Vielheit ausschließende Einheit. Sollte er als Grund vieler Dinge gedacht werden, so mußten in ibm felbst verschiedene Gründe unterschieden werden. Alle diese Alberlegungen mußten zu ber Lehre führen, baß Gottes Wesen sich nicht mittheile, in diese Welt nicht eingebe und von ben veränderlichen Gedanfen und Gemüthern ber Menschen nicht gefaßt werben fonne. Sein Begriff

ift überschwenglich. Wenn nun aber biefes Ergebniß, wie ficher es auch sein möchte, bod bem chriftlichen Glauben an eine wahre und volle Dffenbarung Gottes ichnurftracts zu widersprechen scheint, so mußte man badurch zu einer feinern Unterscheidung sich angeregt seben. Da bemerkte man nun, daß eben jenes Ergebniß boch auch ben frucht= baren Reim einer Auflösung jenes fcheinbaren Wiberspruchs in sich enthielte. Es ift ber Begriff bes Ilber= schwenglichen, welcher die Bermittlung der entgegengesetz= ten Richtungen in ber chriftlichen Lehre barbietet. Denn weil bas Wesen Gottes unerforschlich und von keinem menschlichen Begriff zu umfassen ift, eben beswegen burfen wir und auch nicht herausnehmen die Külle feiner Gute burch irgend einen menschlichen Begriff meffen gu wollen. Das ift ber Ginn, in welchem ungabligemal bie Rirdenväter fich vernehmen laffen, wenn fie es rechtferti= gen follen, daß die Kirchenlehre einen Gott in Rnechte= gestalt fennt und andere scheinbar unwürdige Dinge von Gott aussaat: benn Gott ift nichts so würdig, wie Ter= tullianus fagt, als was zum Beile ber Menschen bient. Huch die Einheit Gottes, auch die Unwandelbarkeit seines Wefens wird eine überschwengliche fein. Sieran hängt bie Möglichkeit anzunehmen, bag Gott ungeachtet seiner Einheit die Bielheit in ber Welt begründe, ungeachtet feiner Unveränderlichfeit in die Beränderungen ber Welt eingehe und in ihnen wirksam sich erweise. Damit jedoch burch diese Annahme die Einheit und Unveränderlichkeit Gottes im vollen Sinne ber Worte nicht aufgehoben werbe, muß man nun auch bie Unterscheidung gelten laffen zwischen Gott, welcher vollkommen und ewig durch

fein Werben berührt in beständig gleicher Herlichfeit über der Vielheit der Welt erhaben thront, und zwischen Gott, welcher die Welt begründet oder schafft und alle Vollsfommenheit in ihr wirkt. Hierin ist der Gegensatz gezgründet zwischen Gott dem Vater, welcher an sich unersfennbar, nur durch Vermittlung und zugänglich wird, und zwischen den beiden andern Hypostasen der Gottheit, welche in der Welt wirksam sich erweisen. Ein Gegensatz ist zwischen diesen, welche von Gott dem Vater ausgehn oder geboren werden, und zwischen dem Vater, welcher als der oberste Grund aller Dinge, auch der beiden andern göttlichen Hypostasen gedacht wird, offenbar vorhanden.

Aber in bem Gott, welcher die Welt gründet und in ibr als gegenwärtig und wirksam sich verfündet, tritt nicht weniger ein anderer Gegensatz beraus. Es ift ber Gegensatz zwischen ber Gründung und Leitung ber Dinge burch Gott und zwischen ihrer Bollendung in ihm. Wir fonnen und bem nicht entziehen als zwei verschiedene Wirksamkeiten Gottes zu unterscheiben auf ber einen Seite bie Schöpfung, Erhaltung und Anordnung ber Dinge in ihrer Natur und auf ber andern Seite bie Beiligung bes Willens in den vernünftigen Geschöpfen, burch welche erst ber Zweck aller Dinge zu seiner Bollenbung fommt. Auch biesen ethischen Borgang, welcher nur burch bie Freiheit bes Willens möglich ift, bas Gute in uns in allen feinen fleinsten und größesten Regungen umfassend, burfen wir nicht zögern in christlicher Gesinnung als die Wirffamfeit Gottes, seines heiligen Beiftes in und zu preisen. Bierauf beruht ber Unterschied zwischen bem Cohne Got= tes, welcher ber Schöpfer unseres Lebens ift und Gott und offenbart auch in allen Veranstaltungen, in welchen wir seinen Willen außer und erblicken, und zwischen bem heiligen Geiste, welcher und beiwohnt, so weit wir den Willen Gottes in und vollziehn, und in welchem alle Vollendung unseres Wesens gegründet ist. Die Nothewendigkeit diese beiden Energien zu unterscheiden liegt darin, daß die schöpferische Energie nur als ein Setzen Gottes und ein Gesetzwerden der Geschöpfe, von Seiten dieser daher nur als ein Leiden erscheint, während das gegen die heiligende Energie das Jucinandergreisen der göttlichen und menschlichen Thätigseit, das Setzen des göttlichen Willens auch von Seiten der Geschöpfe und damit die Vollendung des Werses Gottes bezeichnet.

Man wird nicht verfennen, baß alles, was wir bier zusammengestellt haben, bei ben Kirchenlehrern, welche gur Ausbildung ber Trinitätslehre thätig waren, auf biese eingewirft bat. Es geht baraus bervor, bag bie Lebre von den drei Sypostasen in Gottes Cinheit wesentlich ausammenhängt von ber einen Geite mit bem Begriffe bes Überschwenglichen, welchen man in Gottes Wesen fant, von ber andern Seite mit ber Forberung, welche in ben chriftlichen Verheißungen lag, bag und eine voll= fommene Offenbarung Gottes zu Theil werden solle. Jener Begriff fand theils im Begriffe Gottes bes Baters, theils im Begriffe bes Wesens Gottes überhaupt seine Bertre= tung; diese Forderung führte zu ben beiden andern Sy= postasen. Daß man aber bie nothwendigen Unterscheidun= gen im Begriffe Gottes burch die Ausbrücke Sypostasen ober Personen, die Ginheit Gottes bagegen burch bie Ausbrude Wefen (ovoia, essentia) ober Substang bezeichnete, muß als etwas Unwesentliches angesehn werden. Wir haben baber auch gefehn, bag ber Gebrauch biefer Ausbrücke anfangs zwischen ber morgenländischen und abendländischen Kirche und selbst bei ben einzelnen Lehrern schwankte: daß ibn aber Gregorius von Nyffa für die morgenländische Kirche feststellte, ift nur als ein willfür= liches Unternehmen zu betrachten, welches entschulbigt werben mag burch bas firchliche Bedürfniß, aber schwer zu rechtfertigen ift im Angesichte bes berschenden Princips, welches vor allen Dingen im Begriffe bes transcendenta= len Wefens Gottes liegt. Nur bies haben wir als bas Wahre anzusehn in diesen Bestrebungen verschiedene by= postasen ober Personen in jenen Unterscheidungen zu fin= ben, daß sie keinesweges bloß einer menschlichen und un= genügenden Auffassungsweise angehören, oder, wie Sabelling wollte, nur vorübergebende Wirkungsweisen Got= tes bezeichnen. Denn in Gott ift alles ewig, seinen Energien fommt die bodifte Wahrheit zu und auf jenen Unterscheidungen beruht die Wahrheit aller weltlichen Dinge, welche nur baburch mit ber Wahrheit Gottes, ber bochften und einzigen Wahrheit, vereinbar ift, bag man anerkennt, wie die Dinge dieser Welt in ihrem Grunde und in ihrer Vollendung an der göttlichen Wahrheit Theil haben.

Fassen wir und furz zusammen, so finden wir den Gedanken, welchen die Begründer der Trinitätslehre versfolgt haben, darin, daß ein Gott über aller Welt ist, durch keinen Begriff weltliches Ursprungs zu bezeichnen, der Grund aller Dinge, aber mit keinem andern Grunde zu vergleichen, daß aber auch dieser Gott, indem er Grund der weltlichen Dinge wird, theils alle Dinge ihren

natürlichen Unlagen nach schafft und erhält, so in seinen Werken fich offenbarend, theils in ihnen die fittliche Ent= widlung, das Gute, bas einzig Wahre ihres felbständigen Seins vollendet. Diesen Gebanken sprach Gregorius von Nyffa unzweideutig aus, indem er forderte, bag wir in ber Erfenntniß Gottes ausgehn mußten von bem beiligen Weiste, ber in uns wirtsam sich erweisend und bas Gute schaffend bas Göttliche uns offenbare, bag biefer alsbann und führen muffe zu bem Cobne Gottes, bem Schöpfer und Begründer aller unserer Kraft, ohne welchen wir baber auch nichts Gutes empfangen könnten, und daß wir zulest biefe schaffende Thätigfeit Gottes zuruchzuführen hätten auf das vollkommene Wefen, welches alle welt= liche Unvollfommenheiten, alle seine Erweisungen in ber Welt übersteige. Wenn man nun biefen Gebanken gefaßt hat, bann mag man wohl barüber hinwegsehn, bag er nicht immer in ben rechten Worten ausgedrückt worden ift, ja daß seine Verfündiger auf die mangelhaften Worte, welche sie gebrauchen, einen nicht zu rechtfertigenden Werth gelegt haben. Es läßt fich nicht verfennen, bag bies ber Fall ift. Ihre Unterscheidungen zwischen dem Allgemeinen und bem Besondern in der Gottheit, indem sie doch jenes eben so gut wie dieses als Person ober Sypostase setzen, ihre Behauptungen, daß Gott Energie fei, mahrend fie bie Begriffe bes Wefens ober ber Substang, ber Supoftafe ober ber Perfon bennoch gebrauchen, um feinen Begriff zu bezeichnen, endlich bie unvollkommenen Bergleidungen der brei Sypostasen mit dem verschiedenen Ber= mogen ber Seele, ja fogar mit ben verschiedenen Verso= nen in ber Menschheit laffen und hieran feinen Zweifel

aufkommen. Dieser Zeit war es nicht gegeben durch eine strenge und sorgfältig festgehaltene Unterscheidung philosophischer Begriffe zu glänzen. Sie hatte die Bedürfnisse kirchlicher Lehre im Auge; für diese suchte sie Formeln, welche ohne dem Wesen des christlichen Glaubens etwas zu vergeben den Streit der Parteien besänftigen könnten.

Wenn man nun biefe Gebanken überlegt, fo wird man wohl schwerlich benen beistimmen können, welche gemeint baben, die Trinitätslehre mare aus ber Ginmischung der beidnischen Philosophie in die christliche Theologie entsvrungen. Man bat besonders von bem Platonismus der Kirchenväter, welche die Trinitätslehre ausbildeten, eine übertriebene Meinung gebegt und verbreitet. Wenn wir aber auch nicht leugnen mögen, baß Platonische Formeln und Gedanken in der Entwicklung berselben eine Rolle spielten, so ist boch ihr wesentlicher Gehalt weit sowohl von dem echten Platonismus, als von dem Neu- Platonischen Systeme entfernt, und selbst bie Unregungen zur Entwicklung ber Trinitätolebre, welche in der Platonischen Philosophie lagen, sind von keiner großen Bedeutung. Aus ben bunfeln Andeutungen einer göttlichen Dreiheit, welche man in ben echten und faliden Schriften bes Platon hat finden wollen, wurde gewiß bie Trinitätelehre nicht hervorgegangen fein; bei weitem fraftiger mußte auf ihre Ausbildung ber Kanon ber Kirchenlehre einwirfen, welcher Bater und Sohn und beilis gen Beift neben einander ftellt, ohne jedoch ihr Berhältniß zu einander genauer zu erörtern. Als aber die Neu-Pla= tonifer ihre Trinität aufstellten, waren bie Untersuchungen über biefelbe unter ben Chriften ichon im vollen Gange.

Biel wichtiger jedoch, als biefen bunkeln Anregungen zu folgen, ift es auf die Bedeutung der Lehre sein Augenmerk zu richten. Da findet sich nun unter andern vielen Berschiedenheiten eine Richtung in der Trinitätslehre, wie fie unter ben Arianischen Streitigkeiten sich feststellte, welche von der Lehre des Platon, besonders wie sie jest von den Neu= Platonifern verstanden wurde, wesentlich abweicht. Die Platonische Lehre fennt einen bochften Gott, aber dieser ift fern von aller Bewegung, von allem Werben, nur die ewige Ginbeit aller Wahrheit, aller Ibeen. Wenn bie Neu = Platonifer biesen Gott berabsteigen laffen burch bie Bielheit ber Ibeen, bie in ber Bernunft beschloffen ift, und endlich burch bie Welt= feele, welche alles Dasein und Leben bervorbringt, so erscheinen ihnen diese beiden letten Gestalten ihrer Dreis beit nicht mehr als aller göttlichen Bollfommenheit theil= haftig; benn in biefer Welt fann Gott nicht vollkommen fich offenbaren und die Bielheit der Ideen setzt schon eine Beschränftheit in ihnen voraus. Daher verlangen benn auch die Neu-Platonifer, daß wir von dieser Welt uns gurudziehen follen in die Ginfachheit unfered Beiftes, felbft bie Ibeen unserer Bernunft hinter und gurudlaffend, um Gott zu schauen; ba soll bie Bielbeit ber vernünftigen Wesen in Gottes Einheit sich auflösen. Eben bieser An= ficht sett die christliche Trinitätslehre sich entgegen und bringt auf ein wahrhaftes Sein, auf eine vollkommene Offenbarung Gottes in ber Welt. Dieser sollen wir uns anschließen, sie und aneignen, indem wir ben beiligen Geift in und walten laffen, und so bas Gute in und vollziehend und auch befähigen in allem Guten die Wirt=

samfeit Gottes zu erfennen. Diese Lehre ftimmt mehr mit ber Aristotelischen überein als mit ber Platonischen; an jene schließt sie sich schon im Ausbrucke an, indem sie Gott als Energie preift; fie fommt aber auch barin mit ihr überein, daß sie von den Erscheinungen ausgehend aus ben Thätigkeiten bes beiligen Beiftes in und ben Unlauf und nehmen läßt zur Erfenntniß bes vollfommenen Wesens. Aber auch über die Aristotelische Lehre erhebt sie sich, indem sie von dem Vorurtheil, daß die Natur bieser Welt eine Offenbarung bes Göttlichen nur unter nothwendigen Beschränfungen verstatte, burch die christlichen Berheißungen fich befreit fühlt. Auch die Richtung ber Aristotelischen Philosophie ist burchaus eine andere als die Richtung der chriftlichen Trinitätslehre. Bei ihrer Reigung zur Physik wie klein bachte jene von bem, was Die menschliche Vernunft vollbringen fonnte! Diese verfpricht in ihrer burchaus praftischen Richtung bem mensch= lichen Geifte, wenn er bem göttlichen Geifte fich bingeben wolle, die Rulle alles Göttlichen.

Wenn wir überhaupt bem Gange folgen, in welchem bie Trinitätslehre in einer Neihe von Streitigkeiten sich entwickelte, so werden wir nicht leicht übersehen können, daß darin das Vestreben herscht von den Einslüssen der alten Philosophie, welche die Anfänge der wissenschaftlichen Lehrweise unter den Christen natürlich hatten erfahren müssen, mehr und mehr sich loszumachen. Die Schöpfungsetheorie war schon früher durchgekämpst worden; aber mit ihr hatte man doch noch einen abgeänderten Stoicismus oder Platonismus vereinigen zu können geglaubt. Icht aber wurde zuerst in der Sabellianischen Lehre der Stois

cismus, alsbann in der Lehre des Arius die polytheistische Meigung der Platonischen Schule, zuletzt in der Lehre des Eunomius ein Pantheismus abgestreift, welcher mit den Lehren des Plotinus und seiner Schule große Ühnlichseit hatte. Bon allen diesen Lehren behielt man nur einzelne Elemente bei, welche mit den christlichen Berheißungen in keinem gar zu auffallenden Widerspruch zu stehen schienen.

Aber wie schwer mußte es boch bem Griechen und Römer fallen von ber alten Bilbung und ben alten Lehr= fägen biefer Bilbung lodzukommen! Waren biefe boch burch bie gange Literatur gerftreut, mit ber erften Rab= rung bes Geiftes eingesogen worden. Und nun jest besonders, da alle Art von Volk in die christliche Kirche strömte und die alte Literatur unter ben Christen zu immer größern Ehren fam. Daber fann man fich nicht wundern, daß während die Sauptrichtung in der Entwicklung ber chriftlichen Lehrweise ben Mittelpunkt ber alten theologi= schen Philosopheme angriff und beseitigte, bagegen auf mancherlei Rebenwegen eine Denkweise geltend gemacht wurde, welche in der alten Philosophie ihre Wurzel hatte. So fam in die wiffenschaftliche Bilbung biefer Zeiten eine Mischung verschiedenartiger Elemente, wie wir sie auch beim Eunomius gefunden haben, wie sie nicht weniger in ber firchlichen Verwaltung und im Leben ber Christen zu dieser Zeit sich bemerklich machten.

Auch in der Lehre des Gregorius von Nyffa, zu welcher wir und jetzt wenden, verfündet sich eine solche ungleichartige Mischung in vielen Zeichen. Auf der einen Seite — und im Streite gegen den Eunomius mag ihm dies als besonders wichtig erschienen sein — finden wir

ibn voll von Gedanken, welche bie Beschränktheit ber menschlichen Erfenntniß hervorheben sollen. Gie schließen fich gumächft an ben Begriff ber Unenblichkeit Gottes an. Diese besteht ihm barin, bag bie Macht Gottes zu ihrem Mage nur Gottes Willen hat 1). Daber fann ber mensch= liche Verstand sie nicht ermessen; noch weniger läßt sie burch Worte fich ausbrücken 2). Eben so wenig ift irgend ein anderes geschaffenes Wesen im Stande Gott zu er= fennen, wie fehr auch seine Natur die menschliche über= treffen möchte; nicht einmal bie unförperliche Schöpfung vermag bies, welche, wie klein wir auch gegen sie erschei= nen mögen, boch und viel näher fteht, als bem unend= lichen Gott; benn alle geschaffene Dinge find beschräntt. Wir können von Gott nur wiffen, daß er ift, aber nicht, was für ein Wesen er hat 5). Er ist über allen Katego= rien, burch feine Wahrscheinlichfeit, feine Analogie gu erreichen 4). Bon biesen Gebanten schreitet nun aber Gregorius alsbalb weiter fort. So wie ben Schöpfer, fo begreifen wir natürlich auch nicht feine Schöpfung. Auch die sinnlichen Dinge baber können wir ihrem Wefen nach nicht erfennen. So unzweifelhaft es ist, daß sie find, eben so gewiß ist es, bag wir nicht sagen können, was sie find. Ihre Schönheit erblicken wir; aber unsere Fragen über ihre Natur führen uns nur weiter und weiter

<sup>1)</sup> In hexaum. p. 6. μέτρον της δυνάμεως του θεού το θέλημα γίνεται. Gott nennt Greg. nicht allein άπειρος, sondern auch αόριστος. G. Eunom. XII p. 739.

<sup>2)</sup> Contra Maced. p. 21.

<sup>3)</sup> C. Eunom. XII p. 739 sq.

<sup>4)</sup> In cant. cant. hom. XII p. 650. παντός γιωριστικού χαρακτήρος εξώτερος.

in bas Unenbliche; ben Begriff ber Schöpfung ergründen wir nicht 1). Leichter zwar mochten wir und erflaren fonnen, wie eine überfinnliche ober geistige Schöpfung von Gott geschaffen werden konnte, aber wie eine sinnliche und forperliche, beren Natur ber göttlichen Natur gang entgegengesett ift, bas ift und völlig unbegreiflich 2). Wie follten wir wohl folde Dinge erfennen, ba wir uns felbst nicht erfennen? Was ist unsere Geele? Ift fie unkörperlich oder wohnt ihr etwas Körperliches bei? Wir halten fie für ein unkörperliches Wesen; aber wie läßt fich alsbann ibre Berbindung mit bem Körper erflären? Dies ift ein undurchdringliches Rathsel 3). Wir halten sie für ein einfaches Wesen; aber wie können wir ihr alstann eine Bielheit von Bermögen zuschreiben, als wenn sie zusammengesett wäre? Go stoßen wir überall auf räthselhafte Fragen, wenn wir unsere Ratur untersuchen. Sehr gut weiß Gregorius zu zeigen, wie die Unerfennbarfeit unseres Wesens mit ber Unerfennbarkeit Gottes auf bas Genaueste gusammenbängt; benn wenn unser Wesen in ber einfachen Bernunft, bem Bilbe Got= tes, besteht, so muffen wir auch einsehn, bag, so wie Gott, alfo auch fein Bild und unerfennbar fein muffe 4). Wenn wir aber unfer eigenes Wesen zu begreifen außer Stande find, so werden wir auch bas Wesen anderer

<sup>1);</sup> C. Eunom. XII p. 740 sqq.

<sup>2)</sup> De anima et resurr p. 239 sq.; de hom. opif. 23. Wie er boch eine Löfung biefes Zweifels findet, werden wir weiter unten feben.

<sup>3)</sup> De homi opif. 12 p. 71; 15; or. cat. 11.

<sup>4)</sup> De hom. opif. 11; de eo quid sit ad im. dei et sim. p. 26.

Dinge nicht zu erkennen vermögen 1). Das Erscheinenbe, bie förperlichen Dinge finden wir zusammengesetzt aus nichts als Bestimmungen, welche nicht förverlich find, aus Schwere, Undurchdringlichfeit, Farbe u. f. w.; wenn wir aber diese Bestimmungen auflosen und von ber forper= lichen Natur trennen, was bleibt alsbann übrig, als was wir ben Körper, bas Subject aller biefer Bestim= mungen, benfen könnten? Go ift uns alles Sinnliche unerfennbar. Die Elemente ber Welt mögen wir fo weit begreifen, als es jum Rugen unseres Lebens ober zum praftischen Gebrauch bient, aber nicht weiter 2). Go wie nun diese Gedanken den Inhalt unserer Wissenschaft angreifen, so äußert Gregorius nicht minter fein Dis= trauen gegen ihre Form. Die fünstliche Behandlung ber Gedanken (reyvologia) wirft er seinem Gegner Eunomius ungähligemal por; Syllogistif und Analytif erregen nur Berbacht; bie Dialeftif ift eben fo geschicft bas Wahre zu befämpfen, als das Falsche anzugreifen 3).

Wir sehen, wie weit der Skepticismus des Gregorius geht. Eine ähnliche Denkweise haben wir jedoch auch schon bei andern Kirchenvätern gefunden, welche den Zweisel gegen die menschliche Wissenschaft nur dazu gebrauchten, um dagegen die Offenbarung besto mehr zu erheben. Man dürste vermuthen, daß Gregorius eine

<sup>1)</sup> C. Eunom. XII p. 749 sqq. εν άγνοία πάντων διάγομεν, πρώτον έαυτούς άγνοοῦντες οἱ ἄνθρωποι, επειτά δε καὶ τὰ ἄλλα πάντα.

<sup>2)</sup> Ib. p. 750 sq.

De an. et resurr. p. 201. ὅθεν καὶ αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν, οταν μετά τινος τοιαύτης τέχνης προάγηται, δι' ὑποψίας πολλάκις ποιούμεθα.

ähnliche Absicht hegte. Hierin könnte es uns bestärken, daß in der zuletzt angeführten Stelle und auch sonst häusig die heilige Schrift als einen sichern Beweis gewährend der menschlichen Kunst der Nede und des Denkens entgegen gestellt wird. Aber auch in der heiligen Schrift sindet Gregorius das nicht offenbart, was er erkennen möchte, das Wesen Gottes, das Wesen der Seele und wie diese mit den Erscheinungen zusammenstimme 1). Daher erstlärt er sich auch sehr entschieden gegen die Degmatisten, welche durch Künste der Nede und des Denkens der heiligen Schrift die Geheimnisse der Dinge entlocken möchten, und zieht es vor dem einfältigen Glauben sich zu ersgeben 2).

Nach biesen Außerungen sollte man glauben, von einem wissenschaftlichen Streben könnten bei ihm nur geringe Spuren sich sinden. Aber sie können wohl nicht sein voller Ernst sein; vielleicht hat ihn nur der Eiser des Streites zu Übertreibungen in seinen Ansdrücken verleitet; denn wir sehen ihn ja in seinen Schriften auf alle Weise bestrebt uns eine wahre Erkentniß Gottes und der überssinlichen Dinge zu gewinnen. Die Seele, erklärt er daher auch, ist ein übersinnliches Wesen und deswegen geeignet das Übersinnliche zu erkennen 3). Was würde ihm wohl sonst noch übrig bleiben, worauf er Werth legen, weswegen er leben möchte, wenn er keine Erkenntniß sich versprechen dürfte? Denn ohne alle Einschränstung sieht er allein im theoretischen Leben das Göttliche

<sup>1)</sup> C. Eunom. XII p. 749.

<sup>2) ·</sup> Ib. p. 747.

<sup>3)</sup> De an. et resurr. p. 189.

ber Seele und ihren 3wed 1). Die geschaffenen Wesen find zu nichts anderm bestimmt, als Gott zu verberlichen, welches nur barin sich vollzieht, bag sie sein Wesen schauen und bie Wahrheit erfennen 2). Diese Erfenntnig ber bobern Natur ift mit ber Liebe eins, weil von Natur bas Erfannte ichon ift, und bas leben ift nichts anderes als die Liebe ber höhern Natur 3). Wir können baber alle die Gage, in welchen er und die Möglichfeit bie Wahrheit ber Dinge und Gott zu erkennen abzuschneiben scheint, nur als unvorsichtige Ausbrüche ber Polemik be= trachten, welchen ihre Beschränfungen nicht, wie es sein follte, zur Geite gestellt worben find. Wenn er auch bas Forschen des Verstandes in den wissenschaftlichen Formen und die Auslegung ber Schrift nicht für genügend halt bie Wahrheit zu entbeken, so muß er boch einen andern Weg sehen, auf welchem wir hierzu gelangen könnten.

Wenn wir nur seine Borliebe für die Platonische Philosophie betrachten, welche in einer Ungahl von Unspielungen auf Platonische Lehren und Stellen sich nicht

Ib. p. 204; 222. τὸ θεωρητικόν τε καὶ διακριτικὸν ἔδοίν ἐστι τοῦ θεοειδοῦς τῆς ψυχῆς, ἐπεὶ καὶ τὸ θεῖον ἐν τούτοις καταλαμβάνομεν.

<sup>2)</sup> De iis qui praemat. abrip. p. 326. σχοπός δε τῶν γινομένων ἐστὶ τὸ ἐν πάση τῆ κτίσει διὰ τῆς νοερᾶς φύσεως τὴν τοῦ παντὸς ὑπερκειμένην δοξάζεσθαι δίναμιν — διὰ τῆς αὐτῆς ἐνεργείας, λίγω δε διὰ τοῦ πρὸς τὸν θεὸν βλέπειν. — τὸ δὲ βλέπειν τὸν θεὸν ἐστιν ἡ ζωὴ τῆς ψιχῆς.

<sup>3)</sup> De an. et resure. p. 225. ή τε γάρ ζωή της άνω φύσεως άγάπη εστίν, επειδή το καλόν άγαπητον πάντως εστί τους γινώσκουσι, γινώσκει δε έαυτο το θετον ή δε γνώσις άγάπη γίνεται, διότι καλόν εστι φύσει το γινωσκόμενον.

verkennen läßt 1), so fonnten wir uns geneigt fühlen anzunehmen, bag er in ähnlicher Beise wie ein Plotinus und andere Platonifer der bamaligen und ber nächstvor= bergebenden Zeit die weltliche Wiffenschaft und selbst die Überlieferungen ber beiligen Schrift berabgefest babe. um bagegen bie unmittelbare Anschauung Gottes in ber Absonderung von allem Weltlichen zu erbeben. Dabin könnte man auch manche Außerungen bes Gregorius von Nyssa beuten, welche unstreitig zeigen, bag er auch von dieser Richtung der Philosophie seiner Zeit nicht unbewegt geblieben fei. In biefem Sinne spricht er es ungescheut aus, bas weber bas Sinnlide, noch bas Intelligible wahrhaftes Sein habe, fontern bag Wahrheit Gott allein zukomme 2). Diefer Gott ift auch über bem Guten 3). Nur reinigen follen wir uns, um bas Wahre zu schauen, und vereinfachen und absondern 4). Man fann nicht zwei= feln, bag wie Ausbrücke, fo Begriffe ber Neu = Platoni= schen Schule auf unsern Rirchenvater übergegangen sinb.

Aber follte sein Streit gegen den Eunomius nur auf Misverständnissen beruht, sollte keine wesentliche Verschiestenheit ihrer Ansichten zu diesem Streite geführt haben? Wir sind weit davon entsernt dies zu glauben. Es hat

<sup>1)</sup> Man vergleiche nur de bom. opif. 1, welches Kapitel fast aus lauter Erinnerungen an ten Platon zusammengesetzt ift.

<sup>2)</sup> De vita Mos. p. 191. οιθέν τῶν ἄλλων, ὅσα τε τῆ αἰσθήσει καταλαμβάνεται καὶ ὅσα κατὰ διάνοιαν θεωρεῖται, τῷ ὄντι ὑφέστηκε πλὴν τῆς ὑπεράνω ἐστώσης οὐσίας καὶ αἰτίας τοῦ παντός, ἀφ' ἦς ἐξῆπται τὸ πᾶν.

<sup>3)</sup> De hom. opif. 16 p. 85.

De an. et resurr. p. 217 sqq.; p. 202. μονωθηναι την ησιχήν.

sich und schon ergeben, daß wir die einzelnen Außerungen bes Gregorius nicht im ftrengsten Ginne ber Worte ben= ten burfen, indem er oft im Gifer seiner Rede ganglich gu verwerfen scheint, was er in einem beschränften Ginne boch nicht tadeln fann, und umgefehrt. Go werden wir es auch bier halten muffen. Was wir früher über seine Trinitätslehre gesagt baben, läßt uns annehmen, baß er im Wesentlichen an die Lehre ber Kirche seiner Zeit fich anschloß, welche himmelweit von ber Neu-Platonischen Philosophie entfernt ift. Da gesteht er nun ein, tag unsere Erfenntnig nur in einem allmäligen Fortschreiten zu Gott sich erheben fann, anschließend an die weltliche Wissenschaft, ja an die heidnische Philosophie, aber erft recht befestigt burch ben Glauben und burch bie beilige Schrift, um auf biesem Wege nicht sogleich in unserm irbischen Leben, sonbern burch viele Stufen ber Entwicklung emporgeleitet, zur Vollenbung zu gelangen 1). Da verwirft er nun auch die sinnlichen Wahrnehmungen nicht, welche vielmehr zur Nahrung bes Berstandes bienen und uns über die Welt binaus zu ihrem Urheber führen follen. Done fie konne gar fein Denken sein 2). Da gesteht er, baß man ohne Geometrie, Arithmetif, Aftronomie und bie Runft ber Beweise nicht zur Vollkommenheit gelangen könne, geschweige ohne die Philosophie ber heiligen Schrift 3).

<sup>1)</sup> De vita Mos. p. 188 sqq.; de iis qui praemat. abrip. p. 329 sqq.; de an. et resurr. p. 205; c. Eunom. XII p. 744 sqq.

<sup>2)</sup> De an. et resurr. p. 188; 191; de hom. opif. 10; 13 p. 75.

<sup>3)</sup> De iis qui praemat. abr. p. 331 sq. Man solle sich auch balten an den axousis xarair añs dopuns incornuns. Adv. Graec. ex comm. not. p. 89.

Besonders aber ist es die Analogie, welche er hierbei hervorzieht; obgleich er, wie früher bemerkt, von ihr auch behauptete, daß sie zur Ersenntniß Gottes nicht sühren könnte, soll sie dech nicht allein das Sein Gottes heweisen, sondern auch zeigen, in welcher Art er zu denken sei 1). Nur das ist der Erfolg seiner skeptischen überlegungen, daß wir bei diesen Gedanken über Gott immer unserer Geringfügigkeit eingedenk sein sollen, im Glauben forschend, nicht im Dünkel zu wissen; denn die Wahrbeit, welche wir suchen, denn Gott ist über allen den Gedanken erhaben, welche wir benken können, so daß wir alles, was wir erforschen, ohne unser Ziel zu kennen, nur als Vorstuse zum Heiligthum ansehen dürsen 2).

Hierin werden wir nun die wahre Denkweise des Gregorius von Nyssa um so sicherer zu erkennen haben, je mehr dies sowohl mit seinem wissenschaftlichen Eiser, als auch mit der Denkweise der frühern Kirchenväter und seiner Kampfgenossen, seines Bruders und Gregors von Nazianz, übereinstimmt. Gregor von Nyssa untersscheidet sich von diesen hauptsächlich nur dadurch, daß er die physischen Analogien, durch welche wir zur Erkenntznis Gottes gelangen sellen, sleisiger versolgt hat. Er bemerkt nicht allein im Allgemeinen, daß die Weisheit in der Schöpfung zur Weisheit des Schöpfers uns empersleite, sondern führt dies auch in einer Ansicht der Natur durch, welche meistens auf Aristotelischen Lehren beruht. Die Festigseit der Erde sollte uns anleiten die Unveränders

C. Eunom. XII p. 727; de iis, qui praemat. abr. p. 331;
 or. cat. 2.

<sup>2)</sup> C. Eunom. XII p. 744 sqq.

lichteit Gottes zu erfennen, Die unermegliche Größe bes Simmels bie Unendlichfeit bes Schöpfers andeuten, und wenn wir fähen, wie die Stralen ter Sonne aus fo weiter Ferne zu uns burchbringen und alles erleuchten, fo follten wir baran erfennen, baß Gott bie Dacht habe und innerlich zu ergreifen und zu erleuchten 1). Im Allgemeinen fest er alsbann auseinander, bag bie göttliche Weisheit Himmel und Erde so geordnet habe, baß jener unveränderlich in seinem Wesen boch in einer beständigen Bewegung sei, biese bagegen veränderlich in allem, was fie enthält, beständig in Rube bleibe, damit fo Rube und Beränderung, bleibendes Wesen und Bewegung mit ein= ander gemischt feien und beswegen niemand auf ben Ge= banken fommen könne, als waren biese Dinge ber Welt bie unveränderliche Gottheit, welcher unsere Berehrung gebührt. Diese Gegenfäte des himmels und der Erbe aber, jeder die Gegenfage ber Ruhe und ber Bewegung in sich vereinend, werden alsbann auch wieder unterein= ander vermittelt, indem die beständig bewegte, feurige Natur bes himmels und bie ruhende Erbe burch bie mittlern Elemente, die Luft und bas Baffer, welche von beiden Gegenfäßen etwas an sich tragen, theils mehr zu bem einen, theils mehr zu bem andern Ende fich bin= neigend, unter einander verbunden sind und dadurch aus= brücken, wie alles zu allem sich neige und eine vollkom= mene harmonie und Schönheit zu Stande bringe, um ein Abbild der göttlichen Schönheit zu gewähren 2). Go

<sup>1)</sup> De iis qui praemat. abr. p. 331.

<sup>2)</sup> De hom. opif. 1.

ist in der Welt alles zum Guten verknüpft, und wir dürfen nicht unwillig werden über die nothwendige Reihe ursachlicher Verbindungen, in welcher wir und sinden, da sie nur dazu vorhanden ist und die Weisheit Gottes zu offenbaren. Diermit ist nun aber auch zugleich auszgesprochen, daß doch diese ganze Herlichkeit der Welt nur dazu gemacht ist dem Menschen zu dienen und ihm Gott zu offenbaren. Denn weder das Licht sollte ungeschaut, noch die Herlichkeit unbezeugt, noch die Güte Gottes unzgenossen siehen, überhaupt nichts, was in Gott ist, sollte unthätig bleiben, so daß niemand wäre, welcher daran Theil nähme und es genösse. Deswegen hat Gott den Menschen geschaffen aus der Fülle seiner freien Güte <sup>2</sup>).

Daher erscheint nun auch der Mensch dem Gregorius von Nyssa als eine kleine Welt, indem er die ganze Harmonie der Welt und mithin alle Elemente derselben in sich trage 3). Aber wenn dies von seinem Körper gilt, so noch mehr von seiner Seele, welche nicht allein zum Vilde der Welt, sondern nicht weniger zum Vilde Gottes geschaffen sei. Eben darin bestehe der Borzug des Menschen vor den Thieren 4). So wie oftmals in einem kleinen Stückhen Glas der ganze Kreis der Sonne geschen wird, nicht in gleicher Größe, aber wie die Kleinheit des Stückhens ihn faßt, so stralen auch die

<sup>1)</sup> De an. et resurr. p. 229.

<sup>2)</sup> Cat. or. 5. έδει γάρ μήτε τὸ φῶς ἀθέατον, μήτε τὴν δόξαν ἀμάρτυρον, μήτε τὰ ἄλλα πάντα, ὅοα περὶ τὴν θείαν καθορᾶται φύοιν, ἀργὰ κεῖσθαι μὴ ὄντος τοῦ μετέχοντός τε καὶ ἀπολαύοντος. De hom. opif. 1.

<sup>3)</sup> De an. et resurr. p. 188.

<sup>4)</sup> De hom. opif. 16 p. 85.

Bilber ber unaussprechlichen Gigenschaften Gottes in ber Kleinheit unferer Seele hervor in bem Mage, in welchem wir fie faffen fonnen. Denn Gott ift überall gegenwär= tig, so wie auch unsere Seele auf eine unaussprechliche Weise überall in unserm Leibe gegenwärtig ift 1). Gottes Wesen ift nicht zu benfen, wie bas forperliche Dasein, in welchem der eine Theil den andern ausschließt, son= bern wie in unserer Seele zwei und mehrere Wiffenschaf= ten Raum haben, fo burchbringen auch bie Kräfte Gottes einander und find in einem einzelnen Dinge gegenwärtig. Wie follten fie nicht Raum haben in unferm Beifie, welcher unbeschränft über alle Dinge fich erftredt und in seinen Gedanken Simmel und Erde zu umfaffen vermag 2)? Dieses Bild Gottes aber und die Weise, wie in ihm feine Kräfte fich burchbringen, findet Gregorius gang besonders in der dreifachen Natur unserer Geele, nach beren Analogie die Dreieinigfeit gedacht werden muffe. Er ift ber Erste, welcher biesen Weg eingeschlagen bat bas Geheimniß ber Trinität sich begreiflich zu machen, einen Weg, welchen so viele nach ihm gegangen sind. Die alle Anfänge, so ist auch seine Analogie nur wenig ausgearbeitet. Schon die Platonische Gintheilung ter Scele in die Bernunft, den Muth (Quide) und die Begierde bictet ihm ein Bild der Dreieinigkeit dar; weit= läuftiger jedoch führt er bie Bergleichung zwischen ben brei Personen ber Gottheit und ber Weise burch, wie in

<sup>1)</sup> De an. et resurr. p. 196 sq. — ἐν τῆ βραχύτητι τῆς ἡμετέρας φύσεως τῶν ἀφράστων ἐκείνων τῆς θεότητος ἰδιωμάτων αἱ εἰκόνες ἐκλάμπουσιν.

<sup>2)</sup> Or. cat. 10; c. Arian. et Sab. p. 8.

uns die Seele, das Wort und die Vernunft eine Einheit bilden <sup>1</sup>). Wie sehr nun diese analoge oder, wie er sie nennt, typische Erkenntnissweise ihm von Wichtigkeit ist, das sest seine Außerung in der That in ein grelles Licht, daß dieser Veweis für die Trinität aus der innern Erstenntnis unser selbst sicherer und zuverlässiger sei, als seder Veweis aus dem Gesehe oder der Schrift <sup>2</sup>).

Der große Werth, welchen er hierauf legt, sieht unftreitig mit seiner ganzen Denkweise in der genaussten Berbindung. Vom heiligen Geiste and soll unsere Ersteuchtung beginnen; das Wesen Gottes sollen wir nur aus seinen Energien kennen lernen; ebenso auch das Wesen unserer Seele<sup>3</sup>), in welcher allein Gott sich und offenbart. Diese Energien allein können wir erforschen; das Wesen aber, welches ihnen zum Grunde liegt, sei es Gettes, sei es der Seele, der zum Bilde Gottes geschaffenen, ist etwas Verborgenes. Zu seiner Erkenntnis würden wir gar nicht gelangen können, wenn die Energien nicht dem Wesen analog wären. Doch siellen sie ihren tiesern Grund immer nur in analoger Weise, nicht vollkommen, sondern nur bildlich dar. Indem nun Gregorius diese Gedausen

<sup>1)</sup> De eo quid sit ad im. dei et sim. p. 26 sqq.; or. cat. 2.

<sup>2)</sup> De co quid sit ad im. dei et sim. p. 30 sq. ἐκ τῶν ἐντός σου τὸν κρυπτὸν θεὸν γνώρισον ἐκ τῆς ἐν σοὶ τριάδος τὴν τριάδα ἐπίγνωθι δι' ἐνυποστάτων πραγμάτων. ὑπὲρ γὰρ πᾶσαν ἄλλην νομιὴν καὶ γραφικὴν μαρτυρίαν βεβαιοτέρα αὕτη καὶ πιστοτέρα.

<sup>3)</sup> lb. p. 26. πασα δε ή περί αὐτην (sc. την ψυχήν) ἀκαταληψέα και ἀσάφεια και ἀδηλία οὐδεν ἔτερον αἰνίττεται, εἰ μη τὸ κυρίως και ἀληθώς εἰκόνα αὐτην εἴναι τοῦ ἀκαταλήπτον θεοῦ, ὅθεν πάντα τὰ κατ αὐτην ἀγνοοῦντες ἐκ μόνων τῶν ἐν τῷ σώματι ταύτης ἐνεψγειῶν τὴν ὕπαρξιν αὐτῆς πισιοί μεθα.

verfolgt, bilbet sich in ihm bie Neigung aus in der heilisgen Geschichte wie in der Natur, vor allen Dingen aber in der Seele die Typen des göttlichen Wesens aufzuspüsren. Bei dem Bewußtsein, daß diese Erkenntnisweise doch nicht völlig genüge, nehmen denn seine Außerungen bald einen skeptischen, bald einen mystischen Charafter an.

Seine steptische Neigung wird febr ftark begünstigt burch die Schwankungen, in welchen er sich findet, wenn er die Entstehung und die Natur ber geschaffenen Dinge überlegt. Er unterscheidet die Schöpfung ber überfinnlichen Wesen, namentlich ber Engel, und bie Schöpfung der sinnlichen Dinge, zwischen welchen beiden der Mensch in ber Mitte ftebe, indem feine Seele bem Uberfinnlichen, fein Körper bem Sinnlichen angehöre. Die Schöpfung ber sinnlichen Welt ist er geneigt als eine spätere augu= febn in Bergleich mit ber übersinnlichen; aber erft nach ber sinnlichen Welt foll ber Mensch geworden sein, wie bie Aberlieferung ber heiligen Schrift lautet; benn ba ber Mensch zur Herrschaft über bie Dinge bieser Welt bestimmt war, mußte ihm erst sein Reich bereitet werben, che er selbst werden konnte 1). Dies ist die gewöhnliche Borftellungsweise. Aber gegen sie finden sich boch man= derlei Bedenklichkeiten, welche die Erzählung der Genesis nur als eine typische Darstellung erscheinen lassen. Im Allgemeinen stellt Gregorius ben Grundsatz auf, bag bie Schöpfung, als ein Werf bes göttlichen allmächtigen Wil= lens gedacht, auch nur auf einmal vollständig vorbanden sein könne, welches nicht allein von ben sinnlichen, son=

<sup>1)</sup> De eo quid sit ad im. dei et sim. p. 22; de opif. hom. 2.

bern auch gang besonders von den übersinnlichen Dingen gilt, ba biefe ihrer Natur nach vollständig fein muffen 1). Folgen wir nun diesem Grundfate, so muffen wir auch von den Seelen aller Menschen sagen, daß sie ursprünglich vom Anfange ber Schöpfung waren, allesamt, beson= bers da Gregorius von Nyssa auch barin an die Lehre bes Platon sich anschließt, baß er nur eine bestimmte Bahl ber Seelen gestattet 2). Deswegen fann nun auch bie menschliche Seele nicht später entstehn, als bie finnliche materielle Welt; sie ift vielmehr mit ber überfinnlichen zugleich gefett. Das Beffere barf nicht fpater fein als das Schlechtere, wie Platon lehrt 5). Hiernach burfte man glauben, Gregorius werde auch geneigt sein entweber ber Lehre von der Seelenwanderung ober wenigstens ber Annahme bes Drigenes, baß bie Geelen gefallene Engel waren und burch eine Reihe verfchiedener Welten wanderten, fich anzuschließen. Aber feinesweges. Der Lehre von der Seclemwanderung widerspricht er sehr entschieden; er wirft ihr besonders vor, daß sie die verschiedenen Naturen ber Dinge, ihre wesentlich von einan= ber geschiedenen Arten und Gattungen unter einander= mische +); nicht weniger ber Ansicht bes Drigenes, weil fie einen Kreislauf ber Dinge sete, annehme, daß in der übersinnlichen Welt schon eine Leidenschaft ftattfinde,

<sup>1)</sup> In hexaëm. p. 6 sqq. αθρόως πάντα τὰ ὅντα ὁ θεὸς ἐποίησεν. De hom. opif. 22; de an. et resurr. p. 242.

<sup>2)</sup> Ll. II. Auf biese Lehre, welche er mit bem Drigenes theilt, tommt er sehr oft zurud.

<sup>3)</sup> De hom. opif. 28 p. 122.

<sup>4)</sup> De an. et resurr. p. 232 sqq.; de hom. opif. 28 p. 120.

burch welche die ihr angehörigen Dinge jum Bosen ver= lockt werden, und jum Grunde bes menschlichen Lebens bas Bose ober gar ben Zufall mache 1). Dagegen sei vielmehr festzuhalten, daß die göttliche Weisheit ber Infang unseres Lebens sei, wenn wir auch gestehn müßten nicht einsehn zu können, wie aus bem Übersinnlichen bas Sinnliche, aus bem Ginfachen bas Zusammengesente, aus bem Bleibenden bas Veränderliche habe entstehn fonnen 2). Sieran schließt fich alsbann auch ber Cat, bag chen fo wenig wie die Scele nach tem Leibe, eben fo wenig ber Leib nach ber Scele sein könne, weil bie Seele allmälig in den leiblichen Energien sich entwickle und zuerst in den niedern Thätigkeiten bes Lebens, in ber Ernährung und bem Wachsthum, bann in ber Wahrnehmung und gulett in ber Ausbildung der Bernunft sich erweise. Go bilde fich bas Leben fortschreitend aus; bas Leblose muffe bem Lebendigen, die Beraubung ber bejahenden Eigenschaft vorangehn 3). Genng die Art, wie die menschliche Seele jum Dasein gelangt, erscheint bem Gregorius von Myssa als ein Räthsel, welches ber menschliche Verstand zu lösen außer Stande sei 4). Nur barüber ift er mit fich einig, baß weder ber Leib vor ber Scele, noch bie Scele vor bem Leibe sein konne und bag alles von Gott zugleich

<sup>1)</sup> De an. et resurr. p. 234 sqq.

<sup>2)</sup> Ib. p. 238 sq.

<sup>3)</sup> Ib. p. 240 sqq.; de hom. opif. 8; 28 sq.

<sup>4)</sup> De eo quid sit ad im. dei et sim. p. 25. Zuweilen fpricht er sich auf eine positivere Beise über bie Entstehung ber Seele aus, wie in der oben angeführten Stelle de an. et resurr. p. 241, welche dem Traducianismus sich zuneigt; aber mit diesem stimmt die ursprünglich gesetzte Zahl der Seelen nicht.

erschaffen sei, welches jedech die allmälige Entstehung der Dinge nicht ausschließe, indem in der sinnlichen Welt die Entwicklung der Dinge einen natürlichen und nothwendisgen Verlauf in der Zeit habe 1).

Dies ist jedoch nicht ber einzige Punft, an welchem Gregorius feine Zweifel sich entwickelt. Roch tiefere Grunte feiner Unentschiedenheit über bie erften Bedingun= gen tes weltlichen Daseins finten wir, wenn wir auf feine Anficht von bem Gegensate zwischen ber überfinn= lichen und ber fünnlichen Welt eingebn. Die überfinnliche Welt ift er offenbar geneigt für vollkemmen zu halten; fie hat am Fluffe ter Materie feinen Theil; fie ift un= veranderlich im Schauen Gottes, ein ungetrübter Spiegel seiner Herlichkeit 2). Allein Diese Meinung verstößt boch gegen seinen Begriff vom Geschöpfe. Denn bas Geschöpf ift nothwendig veränderlich, weil es nur aus ber De= wegung vom Nichtsein jum Gein entsteht 3). Auch muß alles, was von Gott gemacht ift, ein bestimmtes Mag feines Geins baben, welches umfaßt wird von ber gett= lichen Weisheit, und es fommt taber allen Geichöpfen eine Größe zu; sie sind nicht unendlich wie Gott 4). Mit biefen Gagen stimmt auch überein, bag bie geiftige

<sup>1)</sup> De hexaëm. p. 8.

<sup>2)</sup> Orat. cat. 6.

<sup>3)</sup> De hom. opif. 16 p. 87. συνομολογετται γάρ πάντη τε και πάντως την μεν ἄκτιστον φύσιν και ἄτρεπτον είναι και ἀεὶ ώσαύτως έχειν, την δε κτιστην ἀδύνατον ἄνευ ἀλλοιώσεως συστηται. αυτή γάρ ή εκ τοῦ μη ὅντος εἰς τὸ εἶναι πάροδος κίνησίς τίς ἐστι και ἀλλοίωσες τοῦ μη ὅντος εἰς τὸ εἶναι κατὰ τὸ θεῖον βούλημα μεθισταμένου. Orat. cat. 8 p. 63.

<sup>4)</sup> De hom. opif. 16 p. 88.

Ratur ber übersinnlichen Dinge obne Freiheit bes Willens nicht denkbar ift 1), und daß der Wille ohne Berände= rung nicht sein kann, indem er nothwendig auf etwas ausgeht 2), nicht minder auch, bag bie Thätigkeit ber Vernunft von der Wahrnehmung, die Wahrnehmung aber von der Materie abhängig und alle Materie in einem beständigen Fluffe ift 3). Auch die Lehre ber Kirche vom Kall ber Engel führt auf diese Unsicht, und Gregor schließt sich ihr an, sie fortzubilden bemüht, indem er den Teufel als ben Engel betrachtet, welchem bie Erbe, wie anbern Engeln andere Theile ber Welt, gur Berwaltung übergeben worden wäre, welcher aber aus Reid über bas Chenbild Gottes im Menschen zum Bosen sich gewendet und bie Menschen zum Abfall von Gott verleitet batte 4). Bliden wir auf die ganze Haltung biefer Lebre, so tonnen wir und nicht verhehlen, daß, wie febr auch Gregor die überfinnliche Welt von der finnlichen zu trennen ftrebt, um jene in ihrer Reinheit zu bewahren, eben so sehr er bennoch von bem Gebanken bewegt wird, bag Sinnliches und Abersinnliches zusammengehören und daß bie Schöpfung Gottes nicht in zwei unzusammenhängende Theile gerfallen fonne. Daber meint er, eine Mischung bes Ginn= lichen und des Übersinnlichen sei von Gott beliebt wor-

Or. cat. 31. ή δὲ λογική τε καὶ νοερὰ φύσις ἐὰν τὸ κατ' ἐξουσίαν ἀπόθηται, καὶ τὴν χάριν τοῦ νοεροῦ συναπώλεσεν.

<sup>2)</sup> Ib. 21. άλλ' επί τι πάντως ή προαίρεσις ϊεται της πρός τὸ καλὸν επιθυμίας αὐτην εφελκομένης φυσικώς εἰς κίνησιν.

<sup>3)</sup> De hom. opif. 13 in.; 14 fin. οὖτε οὖν αἴσθησις χωρίς τὰκκῆς οὐσίας, οὖτε τῆς νοερᾶς δυνάμεως χωρίς αἰσθήσεως ἐνέργεια γίνεται.

<sup>4)</sup> Or. cat. 6 p. 55.

ben, damit kein Theil der Welt ohne die höhere Natur, ohne Leben und Vernunft sei 1). Aber offenbar fällt nun hierdurch auch die reale Trennung der übersinnlichen und der sinnlichen Welt in ihrer strengen Vedeutung ganz weg, und nichts weiter ist dem Gregorius von Nyssa nun noch möglich, als einen Gradunterschied zwischen beiden festzuseten, so daß die übersinnliche Welt das seinere, reinere und leichtere Wesen zu ihrem Theil erhält, während der sinnlichen das dichtere, unreinere und materiellere zufällt 2).

Diese Schwanfungen über ben Gegensatz zwischen bem Sinnlichen und Übersinnlichen treten nun natürlich am anschaulichsten und auffallendsten in der Lehre vom Mensschen hervor. Hier irrt den Gregorius von Nyssa besons ders, ganz in Übereinstimmung mit seiner Ansicht von der Bollsommenheit des Übersinnlichen, die fürchliche Lehre von der Bollsommenheit des Menschen im Paradise. Da war er aller göttlichen Güter theilhaftig; er hatte nicht die Aufgabe das Gute zu gewinnen, sondern nur es zu bewahren 3). Da war der Mensch nur einartig, ein göttsliches Ding, ohne Tod und ohne Leiden; da war die Seele ganz in ihrem Wesen, welches allein in der theoretischen Bernunft besteht; denn alles übrige, was nicht die Ühnlichseit mit Gott an sich trägt, dürsen wir nur

<sup>1)</sup> L. l. p. 54.

<sup>2)</sup> L. l. ή λεπτή, λογική και εθκίτητος οθσία. De hom. opif. 8 p. 60. της τε νοεμάς και της ύλωθεστέρας οθσίας. — παχυμερεστέρα. — καθαρωτέρα. De an. et resurr. p. 230. το λεπτότερον τε και αξρώθες,

<sup>3)</sup> De hom. opif. 16 p. 86; in cant. cant. hom. II p. 494.

als etwas ber Seele Frembartiges ansehn, als ein ihr fpater Angekommenes. Erft burch bie Gunbe fam alfo ber Tod und wurde auch bas Bernunftlose ber Seele bei= gemischt 1). Jede leidenschaftliche Bewegung bes Ge= muths, jebe Begierde und baber alle Theile ber Geele, welche nicht die Vernunft sind, stammen nur aus bem Berlufte bes Guten, welches wir zuerft befagen und nun in der Erinnerung des Bergangenen wieder begehren 2); fie entsteben baber erft, nachdem bie Seele vom Guten fich entfernt hat und gehören nicht bem Wefen ber Geele an; diese vielmehr ift nur eine, die Bernunft, und nicht aufammengeschmiebet aus mehrern Geelen ober fogenann= ten Theilen der Scele 3). Man fieht, wie biese Lebre aus dem Gegensate zwischen übersinnlichen und Sinnlichen fich herausgebildet hat und in einer ähnlichen Weise bie ursprüngliche Vollkommenheit bes Menschen sich bentt, wie die Lehre des Drigenes die ursprüngliche Schöpfung ber Beifterwelt. Sätte Gott bem Zwecke feiner Schöpfung nicht alle Vollkommenheit beilegen follen?

Doch haben wir schon früher gesehn, bag bie vers nünftigen Geschöpfe auch frei sein muffen. Go besonders

<sup>1)</sup> De an. et resurr. p. 201. ὁ γὰρ ὁμοίωμα θεοῦ τὴν ψυχὴν εἶναι φήσας πᾶν, ὁ ἀλλότριον ἐστι θεοῦ, ἐκτὸς εἶναι τοῦ ὅρου τῆς ψυχῆς ἀπερήνατο.

<sup>2)</sup> De an. et resurr. p. 222 sq.

<sup>3)</sup> De hom. opif. 14. μηθείς διὰ τούτων ὑπονοείτω τρεῖς συγκεκροτῆσθαι ψυχὰς ἐν τῷ ἀνθρωπίνω συγκρίματι ἐν ἰδίαις περιγραφαῖς θεωρουμένας, ὥστε συγκρότημά τε πολλῶν ψυχῶν τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν εἶναι νομίζειν. ἀλλ' ἡ μὲν ἀληθής τε καὶ τελεία ψυχὴ μία τῆ ψύσει ἐστί, ἡ νοερά τε καὶ ἄὐλος. In verba fac. hom. I p. 143. τὰ ἔξω οὐκ ἐγώ, ἀλλὰ ἐμά' οὐ γὰρ ἡ χεἰρ ἐγώ, ἀλλὰ ἐγώ τὸ λογικὸν τῆς ψυχῆς κτλ.

ber Menich. Wenn er bes Guten theilhaftig werben follte, so mußte er auch der Tugend theilhaftig werden, und bie Tugend fann nicht ohne Freiheit fein; was nur gezwungen und mit Nothwendigkeit uns beiwobnt, ift nicht Tugend. Bernunft und Weisheit fonnte Gott nicht geben, sondern nur mittbeilen, bag wir sie frei empfingen 1). Dieje Sage wurden mit ben vorber angeführten fich vereinigen laffen, wenn fie nur babin zielten zu beweisen, baß wir burch unsere eigene Thätigkeit bie Guter, welche in ber Edopfung und bargebeten wurden, zu ergreifen batten, wenn sie nichts weiter ausbrückten als die alte Regel, bag Gott und zu feinem Bilbe gemacht batte, damit wir durch unsern eigenen Willen und ihm gleich machten 2). Allein sie zielen wohl noch auf etwas Weiteres. Die Bollfommenheit und bie Freiheit bes Den= ichen ftehn nemlich bem Gregorius in genaucster Berbinbung mit seiner Berrichaft über bie Ratur 3) und biese foll erft durch lange Arbeit erworben werben. Denn Gregor findet es febr weise von dem Echopfer eingerichtet, baß er und einen nadten und unbewehrten Körper geges ben hat, weil dies ber stärtste Untrieb gewesen sei uns ber Herrschaft über die übrigen lebendigen Wesen gu be-

<sup>1)</sup> De hom. opif. 16 p. 86 sq. ἐν τῷ πλῆρες εἶναι παντὸς ἀγαθοῦ πρὸς τὸ ἀρχέτυπον ἡ εἰκῶν ἔχει τὴν ὁμοιότητα. — Εν δὲ τῶν πάντων καὶ τὸ ἐλεύθερον ἀνάγκης εἶναι — ἀδέσποτον γάρ τι χρῆμα ἡ ἀρετὴ καὶ ἐκούσιον, τὸ δὲ κατηναγκασμένον καὶ βεβιασμένον ἀρετὴ εἶναι οὐ δύναται. Ib. 9. p. 62. νοῦ δὲ καὶ φρονήσεως οὐκ ἔστι κυρίως εἰπεῖν ὅτι δέθωκεν, ἀλλ' ὅτι μετίθωκε. Or. cat. 31.

<sup>2)</sup> In verba fac. hom. I p. 149.

<sup>3)</sup> De hom. opif. 4.

mächtigen und so unsern natürlichen Mangel zu ersetzen 1). Allein, muffen wir fragen, wo bleibt nun die ursprüngs liche Einfachbeit ber menschlichen Ratur, ihre Fülle an allem Guten? Bon einer andern Seite brangt fich un= ferm Kirchenvater nicht minter bie Nothwendigkeit auf Die ursprüngliche Natur bes Menschen für weniger rein anzunehmen, als es früher ichien. Denn bie Gunte weiß er eben nur baraus zu erflären, bag mit unserer Bernunft, welche ein Spiegel ber Gottheit ift, noch ein an= berer Spiegel verbunden sei, unser Leib, welcher ein Spiegel unserer Bernunft, bamit in ihm die Bewegun= gen unserer Freiheit sich entfalten können, baß aber auch bieser Spiegel, materieller Art, wie er ift, von sci= ner natürlichen Gestaltlosigfeit und Säglichteit ber Ber= nunft etwas mittbeilen und fo ber Grund bes Bofen in und werden könne 2). In diesem Falle gewinne benn bas Niedere unserer Natur Die Berrschaft über bas Böbere, welches berschen sollte; da bilde sich ein Kampf zwischen beiben aus, in welchem bald bas Eine, bald bas Andere unterliege 3). Diese Borstellungsweise ist sehr innig ver= wachsen mit ben umfaffenoften Grundfägen feiner Lehre. Denn bie Materie erscheint ibm überhaupt, wie schon an= geführt, als bas Fliegende in ber Natur; nur ber phy= fifche Körper hat dies Beränderliche zu seiner Eigen= schaft +). Wenn wir aber biefen Grundfägen folgen, können wir auch die Freiheit der Bernunft nicht für eine

<sup>1)</sup> De hom. opif. 7.

<sup>2)</sup> lb. 9; 12 p. 71 sq.

<sup>3)</sup> lb. 13 p. 75.

<sup>4)</sup> De an. et resurr. p. 257.

Sache reiner Geister ausehn. Dem Menschen wenigstens kommt sie nur im Kampse mit der Leidenschaft zu; denn ihm war auch diese nothwendig, weil das Unvernünftige in dieser Welt geschaffen worden, mit welchem er in Bersbindung stehen sollte 1).

Einen Bersuch bes Gregorius von Ryssa finden wir allerdings biese fich widersprechenden Richtungen seiner Lebre mit einander zu vereinigen. Er meint nemlich, Gott babe vorausgewußt, daß ber Mensch nicht in grabem Wege zur Tugend wandeln werte, baber habe er ihm Die ichlechtere und unvernünftige Ratur angeschaffen und Die Weise ber Erzeugung ihm beigelegt, in welcher er auf gleicher Stufe mit ten vernunftlosen Thieren stehe 2). Allein so wie dieser Ausweg schon an sich bedenklich er= scheinen möchte, so brudt er auch gewiß bie mahren Be= weggründe bes Gregor feinesweges aus. Bielmehr gebn wir auf Die Grundfäge gurud, welche burd feine wiffenschaftliche Denkweise zuweilen nur mit geheimer, aber immer mit gleich ftarfer Kraft wirfen, fo werden wir fagen muffen, daß die Berbindung bes Bernunftigen mit bem Leiblichen, bes Vollkommenen mit bem Unvollkom= menen ihm beswegen burchaus als nothwendig erscheint, weil er die menschliche Vernunft nur in einer allmälig fortichreitenden Ausbildung fich benfen fann, welches auch im Allgemeinen bamit übereinstimmt, daß er bas Werben als etwas Nothwendiges für alle Geschöpfe ansieht. We= nigstens in unserm gegenwärtigen Bustande, nachbem ber

<sup>1)</sup> De hom. opif. 18.

<sup>2)</sup> lb. 17 p. 91.

Mensch einmal gefallen ift - und an bem Fall Abam's batte die ganze Menschheit Theil, weil in Abam ber Mensch überhaupt geschaffen wurde 1) -, ist es ibm ungweifelhaft, daß alle Bernunft nur allmälig gugleich mit bem Körper wachsen konne 2) und baß selbst die Rinder, welche fruh, noch ohne Gunde fterben, boch im fünftigen Leben unvollfommen fein muffen und erft allmälig Wiffenschaft und Tugend in sich zu entwickeln haben 5). Wenn es baber auch von ber ursprünglichen Schöpfung bes Menschen gelten mag, daß zuerst die Pflanze und erst nachber ber Came war 4), so muß boch für unser gegen= wärtiges Leben ber Satz umgekehrt werden, und ber Came, heißt es nun, gebe ber Pflanze voraus 5). Das Wachsen ber Bernunft wird nun gang nach ber Analogie bes physischen Wachsthums gedacht; im Samen liegt zwar schon bie gange Fulle bes fünftigen Daseins; aber nach einer nothwendigen Folge ber Dinge muß sich alles erst zur wirklichen Thätigkeit entwickeln, bis es zu seiner Bollendung gelangt 6). Wenn aber Gregor bie Tugend und alles Gute vom freien Willen abhängig machte, ber erst nach ber Schöpfung eintreten konnte, so mußte er ja wohl auch überhaupt eingestehn, daß ber ursprüngliche Buftand bes Menfchen nur ein unvollfommener sein könne. Was Gott vorausgeschn haben soll, ift eben nur, baß

<sup>1)</sup> De hom. opif. 16 p. 88.

<sup>2)</sup> De an. et resurr. p. 241.

<sup>3)</sup> De iis qui praemat. abr. p. 329 sq.

<sup>4)</sup> De an. et resurr. p. 258.

<sup>5)</sup> Ih. p. 241.

<sup>6)</sup> De hom. opif. 29.

ver Mensch nicht gerades Weges sein Heil gewinnen werde; aber auch ohnedies würde es eines Weges zum Heil bedurft haben. Das liegt in der Natur des Gesschöpfes und ist unabhängig von der Sünde.

Aber wir muffen noch einen andern Gegenfat hierbei in Betracht gieben, wenn wir einigermaßen ben Ginn und entwirren wollen, in welchem Gregorius von Myffa Die entgegengesetzten Richtungen seiner Lebre gusammen= stellt. Früher find einige Stellen angeführt worden, in welchen eine Neigung sich verrieth ben Gegensatz zwischen Körperlichem und Geiftigem wie einen Gradunterschied zu behandeln, und zwar im materialiftischen Ginne. Allein bies sind nur unvorsichtige Ausbrücke, welche ihm im Drange seiner entgegengesetzten Richtungen ober aus Man= gel an einem genauen Ausbruck entfielen. Das, mas feine wahre Überzeugung über biefen Gegensatz bezeichnet, verliert sich vielmehr in einen entschiedenen Idealismus. Denn überall erblickt er bas göttliche und geistige Sein in ber Welt. Alles ift eben nur baburch, bag es in Gott ober, was basselbe ift, im Seienden ift; nur baburch fommt ibm ein beharrliches, ewiges und unvergängliches Sein zu 1). Gott ift überall; nichts ift, worin nicht Gott ware, auch wenn der Teufel irgendwo sein sollte 2). Es folgt baraus von selbst, bag nur bas Unvergängliche wahrhaft ist und daß also ber Körper bem mahrhaft

. . .

<sup>1)</sup> Or. cat. 25; 32 p. 93. οὐ γὰρ ἄν τι διαμένοι εν τῷ εἶναι μὴ εν τῷ ὄντι μένον τὸ δε κυρίως καὶ πρώτως ὂν ἡ θεία φύσις εστίν, ἡν εξ ἀνάγκης πιστεύειν εν πάσιν εἶναι τοῖς οὖσιν ἡ διαμονή τῶν ὄντων καταναγκάζει.

<sup>2)</sup> C. Arian. et Sabell. p. 9.

Seienben nicht angehören fann, weil er als vergänglich angesehn werben muß 1). Die Seele bagegen ift bas Göttliche, Unfterbliche in und und in ber gangen Welt; fie wird nicht aufgelöft, weil sie nicht zusammengesett ift 2). Diejenigen werden vom Gregorius einer gang finnlosen Vorstellung beschulbigt, welche bem blinden Ge= schick und ben forperlichen Kräften alles, was und be= trifft, unterwerfen wollen; benn bas Scelenlose, welches feinen eigenen Trieb für fich, feine Überlegung, feinen Gedanken und feine Tugend habe, das fei in Wahrheit nicht vorhanden; es habe fein eigenes Bestehen, fein Für = fich = fein; es fei bas Nichtseiende 3). Dies find feine übertriebene Ausbrude, fonbern die hierin ausge= sprochene Überzeugung von ber Nichtigkeit bes Körperlichen ober Nicht = Beiftigen fteht bem Gregorius fest, und er beruft fich jum Beweise berselben auf eine Unficht vom Rörperlichen, welche ichon vor feiner Zeit ber Platoni= sche Ibealismus ausgebildet hatte 4). Alles, bemerkt er, woraus die sinnlichen Dinge bestehn, und was die Ma= terie bilbet, ist boch an sich untörverlich, wie Karbe. Bestalt, Schwere, Zwischenraum, Große und eine jebe Eigenschaft; alles bies besteht nur in ber Borstellung, ift Bernunft und Gedanke, eine übersinnliche Kraft und nur in bem Zusammenkommen und ber Bereinigung biefer

<sup>1)</sup> De vita Mos. p. 236.

<sup>2)</sup> Or. cat. 8 p. 61.

C. fatum p. 67. το ἄψιχόν τε καὶ ἀνιπόστατον. Ib. p. 71.
 δὲ μήτε ψυχήν, μήτε προαίρεσιν ἔχει, μήτε κατ ὶδίαν θεωρείται ὑπόστασιν κτλ.

<sup>4)</sup> S. m. Gefd. ber alten Whil. IV G. 561 Mnm.

Bestimmungen der Größe und der Eigenschaften wird cs zum Körper <sup>1</sup>). Wir sehen hier, in welchem Sinne Gresgor den Körper als etwas Zusammengesetztes, die Seele aber als etwas Einsaches und Unauslösliches betrachtet. In der sinnlichen Erscheinung haben wir, wie Platon lehrt, nur eine Berwirrung der Ideen oder des überssinnlichen zu erblicken.

Vor dieser Ansicht aus verschwinden nun in der That viele von den Schwierigkeiten, welche seine Lehre auf den ersten Andlick darbietet. Aber die sinnliche, körperliche Schöpfung verschwindet darnach auch ganz und die Berschindung der Seele mit dem Leibe erscheint nicht als eine Einrichtung der Natur, sondern nur als eine verworrene Vorstellungsweise, in welcher wir die von Gott gesetzten Gedanken nicht gehörig zu sondern wissen. Doch Gregostius ist nicht so fühn diesen Gedanken, der doch mit seiner

<sup>1)</sup> De an. et resurr. p. 240. οὐθεν εφ' έωυτοῦ τῶν περί τὸ σῶμα θεωρουμένων σωμά εστιν, οὐ σχημα, οὐ χρωμα, οὐ βάρος, οὐ διάστημα, οὐ πηλικότης, οὖκ άλλο τι τῶν ἐν ποιότητι θεωρουμένων οιδέν, αλλά τούτων έκαστον λόγος έστίν ή δε πρός άλληλα συνδρομή τούτων καὶ ένωσις σωμα γίνεται. In hexaëm. p. 7. — α πάντα μέν καθ' έαυτά έννοιαί έστο καὶ ψιλά νοήματα. De hom. opif. 24. νοητον μέν το χρώμα κτλ. - - της μέν νοητης φύσεως τας νοητάς ύφιστάσης δυνάμεις, της δε τούτων προς άλληλα συνδρομης την ύλώδη φύσιν παραγούσης είς γένεσιν. Diese Ansicht wird geltend gemacht, um die Möglichkeit zu zeigen, baß Gott die finnliche Belt geschaffen habe. Gottes lopos burchbringt baber alles. Damit hängt benn auch die mpftische Kraft zusammen, welche Greg. in ben materiellen Dingen findet, bie ju ben Sacramenten gebraucht werben. Benn gewiffe Loyor bie Materie bilben follen, fo ift babei an bie σοφοί τε και τεχνικοί λόγοι zu benfen, mit welchen die Seine Suraμις έντεχνός τε καί σοφή alles burchbringen foll. De an. et resurr. p. 188.

Lehre auf das Innigste verschlungen ift, durch alle Theile seines theologischen Systems geltend zu machen. Für die kirchliche Borstellungsweise, für die Fassungstraft der Gemeinde war er unstreitig nicht geeignet. Eben deswegen, kann man sagen, regt ihn Gregorius nur hie und da an, ohne ihn als den Punkt geltend zu machen, von welchem aus so viele Zweisel sich ihm lösten. Dies deweist aber auch ohne Zweisel, daß ihm das philosophische Interesse, welches er hegt, von seiner kirchlichen Wirksamkeit abhängig ist, und zwischen beiden schwankend scheint Gregor selbst keine Sicherheit in der Aussassung seiner Lehren gestunden zu haben.

Überlegen wir ben Gang ber Entwicklung, in welcher bie Kirchenlehre fich gebildet hatte, so wird bas Bervor= brechen dieser idealistischen Richtung beim Gregorius von Myffa und nicht befremben. Auf Freibeit und geiftiges Leben ein ausschließendes Gewicht zu legen war man immer mehr gewöhnt worden. Das Physische erschien nur als ein Mittel. Doch fo lange bie ftoische Lebre einen porberichenden Ginfluß ausübte, mußten die Reime bes Ibealismus verbedt bleiben. Da man bas Physische vernachlässigte, murbe man sich bessen nicht recht bewußt, daß der Kern der Lehre die Wahrheit der förperlichen Natur untergrub. Aber bie physischen Borftellungsweisen ber Stoifer waren jest burch ben Ibealismus ber Neu-Platonifer verdrängt worden, und bie Reigung bes Gregorius von Nyffa zur Naturforschung mußte ibn bagu antreiben, bas in bas licht zu fegen, mas aus ben allgemeinen Grundfägen ber Kirdenlehre über bas Wefen bes Körperlichen sich zu ergeben schien.

Aber bie Kirchenlehre gestattete ihm boch nicht in allen Puntten eine freie Entwicklung feiner ibealistischen Reigung, und Gregorius von Ryffa ift feinesweges frei genug von ben Meinungen seiner Zeit, um über bie Bedenflich= feiten fich wegzuseten, welche bie gewöhnliche Auslegung ber firchlichen Lebrfätze ibm entgegenstellte. Das feben wir an seiner Art die Lehre von der Auferstehung der Leiber zu behandeln. Zwar Drigenes hatte biefen Punkt bes chriftlichen Glaubens burch seinen Begriff bes vernunftigen Samenverhältniffes zu vergeistigen gestrebt; aber Diese Denkweise hatte misfallen; man wollte nicht gelten laffen, bag fie die Auferstehung ber Leiber wahrhaft anerfenne. Auch tonnte ibr Gregorius nicht völlig beiftim= men, benn sie stand im Zusammenhange mit ber Annahme einer freisartigen Wiederfehr immer neuer und neuer Weltbildungen, welche er verwarf. Dennoch find seine Ansichten über biesen Punkt ben Meinungen bes Drigenes febr ähnlich. Es ift nur eine ungenügende Formel, welche er gebraucht, wenn er die Auferstehung als eine Wieder= berstellung bes Menschen in seinen alten Stand por ber Sunde beschreibt 1); ebenso ift es auch nicht völlig seiner Unficht entsprechend, wenn er ber Geele eine gewiffe phyfifche Liebe zu ben Elementen ihres frühern Leibes zu= schreibt, vermöge welcher sie in der Auferstehung diese wieder an sich ziehe und zu einem Leibe vereinige 2). Denn indem er und eine fortidreitende Entwicklung verspricht, ermangelt er auch nicht in ber Auferstehung einen

<sup>1)</sup> De hom. opif. 17 p. 90.

<sup>2)</sup> lb. 27; de an. et resurr. p. 243.

Leib von größerer Schönheit zu erwarten, als unsere gegenwärtige ist und gewiß auch als die zuerst empfansgene war 1). Dies ist überhaupt die Ansicht, welche er vorherschend geltend macht, daß unser Leib wie ein Same sei, welcher sich entwickle und durch den Tod, wie durch die Verwesung, zu einer schönern Gestalt umgebildet werde; da werde er nun nicht mehr ganz derselbe, aber auch noch derselbe sein 2). Dies kommt nun der Ansicht des Origenes sehr nahe; doch indem dabei strenger der Gesdanke sesstgenalten wird, daß der Körper doch ein Körper bleibe, wissen wir es mit der Meinung des Gregor nicht gut zu vereinen, daß ein jeder Körper nur eine Versmischung der Gedanken sei, welche doch in der Vollensdung aller Dinge ohne alle Verwirrung gesondert und geordnet sein sollten.

Wir sehen also, die allgemeinen wissenschaftlichen Grundlagen seiner Überzengungen sind von ihm bis zu ihrer endlichen Entscheidung nicht durchgeführt worden; aber die philosophische Bildung, welche er besitzt, beweist sich doch nicht ohne Frucht für die weitere Ausbildung der Kirchenlehre, welche er zugleich zu vertheidigen und begreistlicher zu machen strebte, so weit es die allgemeine Vassungsfraft der Kirchenlehrer seiner Zeit verstattete. Er hält dabei sest an die Ansicht, daß die geschaffene Verzuunst nach der Weise aller zeitlichen Dinge anhebend von einer ihr gegebenen Natur in einer bestimmten Folge sich entwickeln soll, aber ihrem Begriffe nach dies nur durch

<sup>1)</sup> De an. et resure. p. 230. Auch bier ift wieder von einem leichtern und luftartigen Leibe die Rebe.

<sup>2)</sup> lb. p. 256 sqq.

eigene freie Thatigfeit vermag, obwohl fie hierbei unter ber Leitung Gottes steht. So soll sie zulett auch burch ihre eigene Thätigfeit die Vollkommenheit gewinnen, welche Gott ihr bestimmt bat, boch nur vermittelft ber Thätigfeit bes beiligen Geiftes, welcher alles vollendet. Daber ge= langen wir zur Erfenntnig unfer felbst und Gottes nur burch bie Energien, welche von und und von Gott aus= gehn und bem Laufe ber Welt angehören. Rur in biesen erkennen wir bas Wesen in einer analogen Erkennt= niß, weil die Energien dem Wesen entsprechen. Diese Erfenntniß soll sich immer mehr vollenden; bas ift ber 3wed Gottes mit seiner Schöpfung, und biesem 3wede muß alles bienen, fo bag auch hiernach bie Thätigkeiten ber freien Wefen in ber Welt nicht minter, als bie Thä= tigfeiten Gottes ftreben. Daber spricht es Gregor von ber einen Seite zuversichtlich aus, bag eines jeben freier Wille sein Geschick sei 1), daß ein jeder nur durch sein eigenes Denken und Schauen bas mahre But, bie Er= fenntniß und bas Schauen Gottes, ergreifen fonne, bag beswegen von einer Belohnung des Guten, ebenso wie von einer Bestrafung bes Bosen nur im uneigentlichen Sinne gesprochen werben fonne 2), und bag bie geiftige Geburt, anders als die leibliche, von dem Willen beffen abhänge, welcher fie erfahre 3). Bon ber andern Geite aber ift es ihm auch gewiß, bag nur ber Schöpfer, welder zuerst bas Leben verlichen bat, auch zum zweitenmal

<sup>1)</sup> C. fat. p. 78. ὅτι μοῖρα καὶ εἰμαρμένη ἡ ἐκάστου προαίρεσις γίνεται, τὸ δοκοῦν κατὶ ἐξουσίαν προαιρουμένη.

<sup>2)</sup> De iis qui praemat. abr. p. 327 sq.

<sup>3)</sup> Or. cat. 39 in.

es verleiben und vom Tobe ber Gunde gum Guten uns aurückführen fann 1), so wie er auch allein im beiligen Beifte Gottes bie Rraft entbedt, welche uns vollfommen machen fann, und alle Anstalten, die zu unserm Beile nötbig find, die Genugthuung, die Erlösung, bas Gericht, welches beffert, bas Teuer, welches reinigt, von Gott herleitet 2). So erblickt er und nun in einer Laufbahn, welche und immer weiter und weiter führen foll; benn bas Göttliche, welches fich und mittheilt, hat feine Grenze, und unsere Kähigkeit es zu fassen erweitert sich um so mehr, je stärker wir die Rahrung an und ziehen, welche es und barbietet 3). Weit hinaus über unser gegenwärtiges Leben erstreckt sich bieser Weg, welchen wir zu wandeln baben; bas Leben aber, welches fich fünftig an unser gegenwärtiges aufchließen wird, fann nur als eine Forts setzung von diesem in einer gang ähnlichen Weise gedacht werden 4).

Bei bieser Denkweise muß ihm nun freilich bas Bose, wie es vorhanden ist, einen Anstoß geben. Wir haben früher bemerkt, daß er nicht in der besten Übereinstimmung mit seinen Grundsätzen es abzuleiten suchte aus der nothe

Ib. 8 fin. τῷ γὰρ ἐξ ἀρχῆς τὴν ζωὴν δεθωκότι μόνον δυνατὸν ἦν καὶ πρέπον ἄμα καὶ ἀπολλυμένην ἀνακαλέσασθαι.

<sup>2)</sup> Ib. 8 p. 61; 26; 35 fin.

<sup>3)</sup> De an. et resurt. p. 230. της γάρ πηγης των άγαθων άνεκλειπτα πηγαζούσης ή του μετέχοντος φύσις διά το μηθέν του λαμβανομένου περιττωματικόν τε είναι και άχρησιον όλον το είσφεον προσθήκην του ίδιου ποιουμένη μεγέθους έλτικωτέρα τε άμα του κρείτιονος και πολυχωρητοιέρα γίνται κτλ. Σαβ περιτιωματικόν lößt Arifotelische Physis durchblissen.

<sup>4)</sup> De iis qui praemat. abr. p. 329.

wendigen Berbindung, in welcher die leidenschaftlichen Bewegungen unserer Seele ober auch nur bas Sinnliche mit unserm vernünftigen Wefen stehen sollten. Im All= gemeinen aber beseitigt er bie Frage nach seiner Natur auf dieselbe leichte Weise, in welcher es die ganze Philo= sophie ber frühern Kirchenlehrer genommen hatte. Es ift ibm nur eine Beraubung ober gar eine Abwesenheit bes Guten ober bes Seienden 1), nicht etwas schlechthin Nichtiges, aber eine Mischung aus bem Nichtigen und bem Wahren; benn etwas Gutes muß es immer an sich tragen, weil es uns fenst nicht verführen konnte burch ben Schein tes Guten 2). Doch muß man babei im Auge baben, baß er bas Bofe nur als ein Erzeugniß ber Freiheit, nicht als eine Beraubung von Natur betrachtet; benn senst würde es ihm als eine ber niebern Entwick= lungestufen bes vernünftigen Lebens erscheinen können, welches keinesweges ber Sinn seiner Lehre ist; vielmehr sett er es ausbrücklich, wie schon früher bemerkt, als eine Abweichung von ber vorgeschriebenen Bahn ber Entwidlung burch unsern freien Willen 3) und findet barin auch, was unftreitig über bas Verneinende hinausgeht, einen Zwiespalt ber Seele, in welchem sie auf ber einen Seite von Gott angezogen wird, von der andern Seite aber durch bas Materielle sich leiten läßt 4). Die Schwierig=

<sup>1)</sup> Or. cat. 5 p. 53; 6 p. 55; 7 p. 58; 28 p. 88. giois dè nunius our fore.

<sup>2)</sup> De hom. opif. 20.

<sup>3)</sup> Or. cat. 5 p. 53. αλλ' εμφύεται πως το κακον ενδοθεν τη προαιρέσει τότε συνιστάμενον, όταν τις από τοῦ καλοῦ γένηται της ψυχής αναχώρησις.

<sup>4)</sup> De an. et resurr. p. 226 sq.

feit, welche es ihm erregt, liegt nun aber hauptsächlich barin zu zeigen, wie es in die allgemeine Ordnung der Welt paffe, welche unter ber Leitung Gottes fteht. Denn biese barf boch auch nicht einmal burch die Freiheit bes Menschen unterbrochen werben, ba Gottes Kraft in allen Dingen, felbst im Teufel wirksam ift und seine Borsebung auch die Schwäche ber Menschen bedacht bat. Deswegen fucht Gregor auch noch bie Bwecke bes Bofen auf. Seine Unsicht hierüber, welche er jedoch nicht für etwas voll= fommen Sicheres ausgeben will — benn bas Wahre hier= über möchten nur die wissen, welche in die Mysterien bes Paradises eingeweiht wären 1) - schließt sich an ältere Lehren an 2), daß die Gunde bazu gebient habe die Biel= beit bes menschlichen Geschlechts zu vermehren, weil es ohne dieselbe bei der Zweiheit der ersten Menschen geblie= ben wäre 3).

Die Geburt ber Menschen aber, welche burch bie Sünde ihren Anfang genommen hat, muß boch auch eins mal ihr Ende nehmen, nachdem die ganze Zahl der Sees Ien erfüllt ist, welche zur Geburt bestimmt sind 4). Denn

<sup>1)</sup> De hom. opif. 17 p. 90.

<sup>2)</sup> Un gnoftische Lehren ift schwertich zu benten; aber wahrscheinlich an Platonische ober Manichäische. Gin Ginfluß ber Manichäer auf ben Gregorius von Apssa leuchtet an verschiedenen Punkten burch, wie sehr auch seine Unsicht im Ganzen ihnen feindlich ift.

<sup>3)</sup> L. l. p. 89. ώστε λυσιτελήσαι τρόπον τινά την άμαρτίαν επεισελθούσαν τή ζωή των άνθρώπων εμεινε γάρ αν εν τή των πρωτοπλάστων θυάδι το άνθρωπινον γένος μη του κατά τον θάνατον φόβου πρός διαδοχήν την φύσιν άνακινήσαντος. De an. et resurr. p. 258.

<sup>4)</sup> De an. et resurr. p. 243; de hom. opif. 22. της ανθοω-

wir haben ichon früher bemerkt, bag Gregorins einen jeden Gedanken an eine ungablbare Bahl von Seelen ver= wirft. Dann wird aber auch bas Ende ber Zeit und ber Welt eintreten; bann wird auch bas Bose verschwin= ben. Denn bas Bofe und bie vergängliche Natur burfen nicht bem Guten und Ewigen gleichgesetzt werben, fon= bern so wie das Lettere fest ist und einen unbegrenzten Umfang hat, so bag es einen unaufhörlichen Fortgang gestattet, so hat bas Beränderliche unserer Natur, also auch bas Bose nichts Festes, und bie Schlechtigfeit ist in bestimmten Grenzen eingeschlossen, so baß sie, nachbem ihr Lauf vollbracht ift, in bas Gute umschlagen muß 1). Man fann baber wohl fragen, warum Gott bem Bofen so lange seinen Fortgang gelaffen habe; aber aus dem Vorigen ergiebt fich auch die Antwort von felbst. Gregor betrachtet die Geschichte besselben wie den Berlauf einer Krantheit. So wie ein methodisch verfahrender Arzt die Krantheit nicht fogleich in ihrem Beginn unterbricht, fon= bern abwartet, bis sie bas verborgene Ilbel nach außen getrieben hat, um es alsbann gründlich zu beben, so hat auch Gott zugelaffen, daß die Bosheit fich gang entwickle, damit feine Urt derselben in den Menschen unerschöpft bleibe, und erst alsbann hat er ihnen bie Beilung gesendet 2).

πίνης φύσεως κατά το προγνωσθέν μέτρον εὶς πέρας ελθύντος διὰ το μηκέτι λείπειν τῷ τῶν ψυχῶν ἀριθμῷ μηδέν εἰς ἐπαύξησιν.

<sup>1)</sup> De hom. opif. 21. μὴ γὰο προιούσης κακίας ἐπὶ τὸ ἀόριστον, ἀλλ' ἀναγκαίοις πέρασι κατειλημμέτης ἀκολούθως ἡ τοῦ ἀγαθοῦ διαδοχὴ τὸ πέρας τῆς κακίας ἐκδέχεται. De an. et resurr. p. 212; 229.

<sup>2)</sup> Or. cat. 29. επεί οὖν πρὸς τὸ ἀκρότατον ἔφθασε μέτρον ή κακία και οὐδιν ετι πονηρίας είδος εν ἀνθηώποις ἀτόλμητον ήν,

Alles in ber Welt hat feinen natürlichen Berlauf bis gu einem bochsten Punkte binan; alsbann aber beginnt sein Gegensat sid fühlbar zu machen; so ber Tag, so nicht minder die Racht; eben fo natürlich die Racht ber Gunde, ramit aus ihr zulett ber Tag bes Heiles sich erzeuge 1). Mus berfetben Analogie bes Sittlichen mit bem Natur= lichen geht es auch bervor, daß die Erscheinung des Herrn nicht fogleich alles Bose hat vertilgen können; benn so wie alles Leben nur allmälig abstirbt, fo ftirbt auch nur allmälig die Sünde, welche der Bose unter den Menschen gefaet bat. Sie ift einem Gewürme gleich, welches am Ropfe zum Tode verwundet, noch eine Zeit lang im Schwanze Leben bewahrt 2). Doch alle diese Überbleibsel ber fündlichen Berwirrung in ber Welt nach ber Erlöfung bürfen nur als Spuren einer absterbenden Natur gedacht werden. Der göttliche Wille barf nicht unvollen= bet bleiben. Er leitet in bem natürlichen Gange ber Dinge zulet alles dahin, daß alles Bose verschwinde und alle vernünftige Wesen ein Fest in der Vollendung bes Guten feiern. Dieses Fest ift bas Bekenntniß und die Erkenntniß bes wahrhaft Seienden 3). Dies ift der 3wed Gottes, welchen nichts vereiteln fann, bag bie ganze Fülle unferer Natur sich vollende durch einen jeden

ώς ειν διὰ πάσης της εἰψηωστίας προχωρήσειεν ή θεράπεια, τούτου χάριν οὐκ εἰρχομένην, εἰλλὰ τελειωθείσαν θεραπεύει την νόουν. In diem nat. Chr. p. 341.

<sup>1)</sup> In diem nat. Chr. p. 340 sqq.

<sup>2)</sup> Ib. p. 342 sq.; or. cat. 30.

<sup>3)</sup> De an. et resurr. p. 244 sqq. πάντων μία καὶ ούμφωνος έορτή. — - έορτή δέ έστιν ή τοῦ ὄντως ὅντος ὁμολογία τε καὶ επίγνωσις.

einzelnen Menschen, daß wir alle dadurch Theil erhalten an allem Schönen ober, was dasselbe ist, daß wir Theil haben sollen an der unaussprechtichen Schönheit Gottes, in ihr selbst seiend, mögen wir nun hierzu gelangen uns reinigend schon in diesem Leben, oder im fünstigen Leben durch das reinigende Feuer geheiligt oder auch durch eine Entwicklung, welche den Gegensaß zwischen Gutem und Bösem, wie er in diesem Leben herscht, gar nicht kennen gelernt hat 1).

Wenn es ein wesentlicher Zug ber christlichen Denkart ist, der Schnsucht nach dem Zukünstigen, nach der Erfülsung der göttlichen Verheißungen sich zu überlassen, so sinden wir diesen Zug bei Gregorius von Nyssa auf das Vollkommenste ausgeprägt. Er verhehlt sich zwar nicht, daß die Gedanken, welche dieser Schnsucht entsprießen, über die Veschänktheit unserer gegenwärtigen Fassungsstraft hinausgehn, daß nur die Wahrheit selbst wissen könne, ob sie der Wahrheit sich nähern 2); aber dies kann ihn nicht davon zurückhalten seinen Gedanken darsüber freien Lauf zu lassen. Mit den lebhastessen Bildern malt er sich nun die Zukunst oder vielmehr die Vollens

<sup>1)</sup> De an. et resurt. p. 254. σεοπός δε αὐτῷ (sc. τῷ θεῷ) εῖς τὸ τελειωθέντος ἤδη διὰ τῶν καθ' ἔκαστον ἀνθρώπων παντὸς τοῦ τῆς φύσεως ἡμῶν πληρώματος, τῶν μὲν εἰθὸς ἤδη κατὰ τὰν βίον τοῦτον ἀπὸ καθίας κεκαθαρμένων, τῶν δὲ μετὰ ταῦτα διὰ τοῦ πυρὸς τοῖς καθήκουσι χρόνοις ἰατρευθέντων, τῶν δὲ επ' ἴσης καὶ τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ τὴν πεξραν παρὰ τὸν τῆδε βίον ἀγνοησάντων, πῶσι προθεῖναι τὴν μετουσίαν τῶν ἐν αὐτῷ καλῶν, ἄπερ φηοὶν ἡ γραφὴ μήτε ὀφθαλμὸν ἰδεῖν, μήτε ἀκοὴν δέξασθαι, μήτε λογισμοῖς ἐφικτὰ γενέσθαι. Der britte Fall findet bei benen flatt, welche als unschuldige Kinder gestorben sinb.

<sup>2)</sup> De hom. opif. 22 p. 101.

bung ber Zeit aus, welche wir zu erwarten haben. Denn bie Zeit und alles vergängliche Wefen werden vergeben, fo wie sie entstanden find. Alles was einen Unfang bat, hat auch ein Ende. Wer baber ben Beginn ber Zeit und ber Bewegung annimmt, wer die Welt als Schöpfung Gottes ansieht, ber fann nicht zweifeln, bag bie Beit und die Bewegung ein Ende haben werden 1). Aber so wie unsere Gebanken in ber Zeit und im Werben fich bildend ber Formen ber Erscheinung sich nicht überheben können, so begegnet es boch auch bem Gregor, bag er bas ewige Leben schilbernd Ungehöriges mit einmischt. Er beschreibt bas Leben ber Bernunft als ein beständiges Fortschreiten in dem Gewinn göttlicher Güter, in der Erkenntniß ber göttlichen Wahrheit 2). Sauptsache jedoch ist ihm, daß wir dieselben bleiben im ewigen Leben, welche wir in biesem zeitlichen waren, nur zurückfehrend zu ber Vollkommenheit unserer Natur, welche wir vor ber Günde befagen, aber auch nicht mehr beschränft von irgend einer Besonderheit ber Natur, sondern so, daß wir alles Schone und eigen gemacht baben, was nicht allein allen Menschen, sondern auch allen übrigen Geschöpfen, Pflanzen und Thieren, beiwohnt. Man fieht, bies geht barauf aus und die Bollfommenheit ber gangen Welt zu ver= fprechen, ja über bieselbe uns emporzuführen, indem wir nicht sowohl eine Welt im Kleinen, als ein vollfommenes Abbild Gottes werden sollen. Denn nur ber psychische Körper hat die Natur des Weltlichen an sich, immer im

<sup>1)</sup> De hom. opif. 22 p. 102 sq.

<sup>2)</sup> De an. et resurr. p. 229 sq.

Flusse und der Bewegung aus einem Zustande in den andern sich umzuwandeln; der geistige Körper aber, welschen wir im fünftigen Leben annehmen sollen, wird alle Arten der Schönheit unwandelbar in sich umfassen, in ihm werden wir in allen Dingen der Vollkommenheit theilhaftig sein 1).

In allen den Beschreibungen aber, in welchen Gregor von Nyssa die Vollendung aller Dinge seiert, ist es Boraussetzung, daß in ihr alles Böse verschwinden werde. Nur in der Bereinigung aller Dinge zu einer vollsommesnen Schönheit des Seins, in welcher kein Misklang, keine Scheidung und kein Widerspruch stattsinden, kann er den Zweck dieser von Gott geordneten Welt sinden. Wie dies von allen Wesen gilt, so besonders von den vernünstigen Wesen, in welchen die Wahrheit der Welt beruht. Ohne Ausnahme sollen sie zu einem Feste verseinigt werden, in welchem alle irdische und himmlische Mächte vor dem Herrn ihr Knie beugen und bekennen, daß Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters <sup>2</sup>). Daher besteht auch der Unterschied des tugends

<sup>1)</sup> De an. et resurr, p. 257. ή ἀνθρωπίνη φύσις ἐναφεῖσα τῷ θανάτω πάντα τὰ περὶ αὐτὴν ἰδιώματα, ὅσα διὰ τῆς ἐμπαθοῦς διαθέσεως ἐπεκτήσατο, — - ἐαυτὴν οὐκ ἀφίησεν ἀλλ ὅσπερ εἰς στάχυν τινὰ πρὸς τὴν ἀφθαρσίαν μεθίσταται καὶ τὴν δύξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἐν παντὶ τελειότητα καὶ τὸ μηκέτι τὴν ζωὴν αὐτῆς οἰκονομεῖσθαι τοῖς φυσικοῖς ἰδιώμασιν, ἀλλ εἰς πνευματικὴν καὶ ἀπαθῆ μεταβῆναι κατάστασιν αὕτη γάρ ἐστιν ἡ τοῦ ψυχικοῦ σώματος ὶδιότης τὸ ἀεὶ διά τινος ὑρῆς καὶ κινήσεως ἀπὸ τοῦ ἐν ῷ ἴστιν ἀλλοιοῦσθαι καὶ μεταβάλλειν εἰς ἔτερον ἃ γὰρ νῦν οὐκ ἐν ἀνθρώποις μόνον ὁρῶμεν καλά, ἀλλὰ καὶ ἐν φυτοῖς καὶ ἐν βοσκήμασιν, τούτων οὐδὲν ἐν τῷ τότε βίω ὑπολειφθήσεται.

<sup>2)</sup> De an. et resurr. p. 244 sqq.

baften und lafterbaften Lebens nur barin, bag man ichnel= Ier ober langsamer ber gehofften Seligfeit theilhaftig und nach dem Mage feiner Thaten durch Lohn ober Strafe jum Ziele bes Lebens geführt wird 1). Bon biefer end= lichen Herlichfeit, welche wir zu erwarten haben, barf auch ber Teufel nicht ausgeschlossen werben. Wenn auch die Erlösung wider seinen Willen und gleichsam, indem er betrogen wurde, sich vollziehen mußte, so sollte sie ihm bod zum Besten gereichen; auch er foll in Berfolg berselben gereinigt und vom Bösen geheiligt werden 2). Der Einwurf, welchen man gegen biefe Lehre von ber Gerechtigfeit Gottes bernahm, fann ihn nicht bewegen; benn die Gerechtigfeit ift mit der Gute eins, weil nur eine Tugend ift 3). Auch foll ja alles Bofe seine Strafe bulben und nur burch sie gereinigt, zur Ginficht und Befferung geführt follen bie, welche bem Bofen fich er= geben haben, endlich zur Geligkeit gelangen. Dazu aber hat Gott die vernünftigen Wesen gemacht Gefäße bes Guten zu fein; Diefer sein Wille fann nicht ohne Erfolg bleiben. Mur im Willen befteht bas Bofe, wenn aber Gottes Wille in Allen herscht, bann ift alles Boje verschwunden und bas wahrhaft Nichtseiende durchaus nicht mehr vorhanden 4). Diese Lehre, welche auch Gregorius

De an. et resurr. p. 255. ή δὲ τοῦ κατ' ἀψετὴν ἢ κακίαν βίου διαφοψά ἐν τῷ μετὰ ταῦτα κατὰ τοῦτο δειχθήσεται μάλιστα, ἐν τῷ θὰττον ἢ σχολαιότεψον μετασχεῖν τῆς ἐλπιζομένης μακαψώτητος κτλ.

<sup>2)</sup> Or. cat. 26.

<sup>3)</sup> Ib. 20.

De an. et resurr. p. 227 sqq. χρή γὰο πάντη καὶ πάντος ἐξαιρεθήναι ποτε τὸ κακὸν ἐκ τοῦ ὄντος καὶ — — τὸ ἐκ τῷ ὄντο

von Nazianz theilt 1), hat man aus der Neigung dieses Kirchenvaters und seiner Genossen zur Densweise des Driegenes ableiten wollen, ohne zu bemerken, daß doch die Ansichten des Gregor von Nyssa von den letzten Dingen wesentlich von der Lehre des Drigenes über diesen Punkt abweichen. Dhne auf die Verschiedenheit der Gründe bei dem einen und dem andern Kirchenvater großes Gewicht zu legen, wollen wir nur darauf ausmerksam machen, was für den Entwicklungsgang der Lehre wichtig ist, daß diese Ansichten von der Ausscheidung alles Bösen aus der Welt in der engsten Verbindung stehen mit der Lehre vom heiligen Geiste als dem Vollender aller Dinge zu einer wahren und unerschütterlichen Einheit alles Guten, von welcher Lehre beim Drigenes nichts in entwickelter Gestalt zu sünden ist.

Wie man nun auch urtheilen möge über die Vermusthungen, durch welche Gregorius von Nyssa das Zufünfstige sich zu erhellen sucht, so zeigen sie doch unstreitig, wie fräftig auf ihn die Verheißungen des Christenthums wirften, indem sie ihn über einige Vorurtheile seiner Zeit entschieden erhoben, mit andern wenigstens eine versöhnende Abkunft suchen ließen. Auch hierin wird man seinen philosophischen Sinn nicht verkennen. Es ist aber sehr merkwürdig, wie leicht Gregorius von Nyssa auf

μή ον μηδ' είναι όλως ' επειδή γάο εξω της προαιρέσεως ή κακία είναι φύσιν οὐκ έχει, όταν πάσα προαίρεσις εν τῷ θεῷ γένηται, εἰς παντελη ἀφανισμὸν ή κακία μεταχωρήσει τῷ μηδὲν αὐτης ὑπολεφθηναι δοχεῖον. — εὶ γὰὸ ἐν πάσι τοῖς οὖσιν ὁ θεὸς ἔσται, ή κακία δηλαδή ἐν τοῖς οὖσιν οὐκ ἔσται.

<sup>1)</sup> Orat. XXX, 6 p. 544. Bergl. Ullmann Gregor v. Raz. Si 458; 504 f.

ber einen Seite sich losmacht, wie fest er bagegen von ber andern Seite gehalten wird. Gewiß war bas Bor= urtheil - wenn es ein foldes ist - nicht schwach, welches ben Teufel und seine Gesellen, welches alle nicht zur chriftlichen Gemeinschaft in Diesem Leben Gelangte für immer verdammte. Es beruhte auf bem Bestreben bie christliche Kirche als eine geschlossene Einbeit zu betrach= ten, auf bem burch langen Rampf genährten Saffe gegen alle Widersacher ber chriftlichen Sache; aber bennoch weiß Gregor es zu überwinden und erflärt sich barüber ohne alle Zweideutigfeit. Dagegen die Lehre von der Aufer= stehung bes Fleisches, wie wenig sie auch mit seinen allgemeinen Grundfägen über bie Ratur bes Körpers überein= stimmt, er sucht sie bennoch nur zu beuten; bas Bilbliche, welches in ihr ist, ermuthigt ihn wohl sie nicht im wortlidiften Ginne zu nehmen; aber bennoch fucht er feine Dei= nungen ihr möglichft anzubequemen. Bon unferm gegenwärtigen Standpunfte aus dürfte man eher bas umgefehrte Berfahren erwarten. Es find aber verschiedene Grunde, aus welchen man jenes verschiedene Verfahren bes Gregor gegen die ihm entgegenstehenden Meinungen fich erklären fann. Die Lehre von ber Auferstehung ber Leiber batte ihre Stelle in den Glaubensformeln aller Zeiten behaup= tet; eine folde Stellung hatte bie Lehre von ber Ewigfeit ber Söllenftrafen nicht erhalten; über bie Außerungen, welche in ber beiligen Schrift sie zu bezeugen schienen, konnte man leichter burch Deutung sich hinwegsetzen; eine Reihe von Kirchenvätern von ber Alexandrinischen Schule ansgebend hatte in äbnlicher Weise, wie Gregorius von Dyffa, über biefen Punft fich ausgesprochen; überbies

war der Kampf zwischen ben Christen und ihren Wider= fachern jest ichon gemäßigter. Dies find außere Momente, welche zu offener Berwerfung biefer Lehre wirten fonnten. Alber entscheibender waren nun wohl die innern Beweggrunde. Da leuchtete es ein, bag in ber Bollenbung aller Dinge nichts Widerwärtiges, nichts Boses bestehen burfe; ber Wille Gottes muß feine Erfüllung baben in ber vollfommenen Schönheit und Gute ber erneuten Schöpfung. Satte body eben die Entwicklung ber Kirchenlehre die göttliche und allmächtige Gewalt bes heiligen Geistes gegen alle entgegenstehende Meinungen siegreich behauptet; nur beseligend fann sie wirken; die Ginbeit aller Dinge in vollendeter Übereinstimmung muß fie herbeiführen. Biel weniger unzweideutig war dem Gregorius von Nyssa ber Gegensatz zwischen Geistigem und Körperlichem, auf welchem die Lehre von ber Auferstehung des Körpers berubt, zur Entscheidung gefommen. Sein Ibealismus neigte sich freilich dabin bas Körperliche nur in der Berwirrung geistiger Begriffe zu finden; aber auch die Begriffe ber Physik, welche er aus ber alten Philosophie sich angeeig= net bat, üben eine große Gewalt über ibn; bas Natur= liche erscheint ihm boch nicht wie bas Bose, nur als ctwas burch ben menschlichen Willen Entstandenes und baber auch Bergängliches, sondern es ift eine nothwendige Ordnung, eine Ginsetzung Gottes in dem Wechselverfehr begriffsmäßig von einander gesonderter Wesen. Was fo in Gottes Willen gegrundet ift, follte bas nur ein vergängliches Dasein haben? Go ift eine Ahndung in ihm, baß ber Gegensatzwischen Natur und Bernunft, welcher mit bem Gegensate zwischen Korperlichem und Geiftigem

ihm zusammenfließt, nicht burch die Aufopferung des einen seiner Glieder gelöft werden dürfe. Da bietet ihm nun die kirchliche Überlieferung die Vorstellung eines geistigen Leibes dar, durch welche er sich zu helfen sucht.

Forschen wir weiter nach, so werden wir mit bieser ungenügenden Aushülfe - ungenügend, weil fie nur beibe Glieber bes Gegensages nacht neben einander ftellt - bie Denkweise bes Gregorius von Mussa in ber engften Berbindung finden. Wir haben früher auseinandergefett, wie ihm bie Erflärung bes natürlichen Werbens, ber finnlichen Welt Gorge machte, wie ihn ber Begriff ber Materie qualte, wie er biefe Dinge ableiten möchte aus bem Bofen, aber boch auch bas Bofe nur unter Boraussetzung berselben sich benfen konnte, wie er weber bavon abkommen konnte Gott die Schöpfung ber körper= lichen Natur, noch ber Seele bie Belebung ihres mate= riellen Körpers zuzuschreiben, aber boch in biesen Annah= men nur unauflösliche Rathfel fand. In allen biefen Puntten wird also ber Gegensatz zwischen Vernunft und Sinnlichem, zwischen Geift und Korper ibm eine Quelle seines Zweifelmuths. Wir wollen nicht fagen, bag er ihm die einzige Quelle bieses weitgreifenden Glements sciner Denfweise ift; vielmehr tragen ju ihm noch andere Dinge bei, von welchen wir nur eins besonders erwäh= nen wollen, weil es wohl nicht weniger ftark wirft, als bas zuver Angeführte, bie Schwanfungen, meine ich, in welche er sich versett sieht, indem er theils die Gewalt ber wiffenschaftlichen Begriffe und Methoden empfindet, welche ibm aus ter Kenntnig ber alten Philosophie überfommen waren, theils boch bas Ilngenügenbe berfelben

fühlt, wenn es barauf ankommt eine Wissenschaft in christlichem Geiste zu entwersen. So eisert er nun bald gegen die Griechischen Künstlichseiten des Denkens, bald dringt er bagegen auf strenge Sonderung der Begriffe und Beobachtung der nothwendigen Gesetze unseres Denstens, und im Zwiespalt dieser Nichtungen, welche er nicht zu versöhnen weiß, ergiebt sich ihm sein Zweisel und die unmäßige Anpreisung der Unbegreislichseit Gottes, welche die Neigung seiner Seele zur mystischen Beschauslichseit verräth.

Faffen wir biefe beiben Punfte gufammen, fo werben wir in ihnen ben Ausbruck einer Zeit finden, welche mächtig in ihr fämpfende Elemente unter einander auszu= gleichen boch nicht bie Kraft befag. Die Bewegungen ber chriftlichen Lehre wirfen in ihr noch in frischer Reg= famteit fort, aber auch die Wiffenschaft ber alten Bolfer bringt mächtig auf sie ein, die Physif und die Logif ber alten Philosophie forbern ihre Redite, und intem man biese nicht abzuweisen vermag, gerath man in bie Gefahr einem Theile biefer Dentweise untertbanig zu werben, welche zu überwinden bas Christenthum sich erhoben hatte. In den bochften Punften, in den Wegenfägen zwischen Sinnlichem und Überfinnlichem, zwischen Rörperlichem und Beiftigem begegnen fich biese ftreitenden Elemente in voll= fter Aufregung. Das Chriftenthum fonnte fein Glieb bie= fer Gegenfate aufgeben; Die alte Auffassungsweise berfelben wollte aber zu feiner Ausgleichung führen; eine neue wiffenschaftliche Bahn zu biefem Ziele zu finden bagu befaß tie chriftliche Lehrweise nicht genug Umsicht im Weltlichen. Es war wohl nothwendig, bag man erft im praftischen

Gebiete biefer Aufgabe beigufommen suchte. Go ergab fich jett beim nochmaligen Zusammentreffen ber verschie= benartigen Bestandtheile in ber Bilbung Diefer Zeit nur ein zweifelhaft schwankendes Bemühn um die Puntte, welche man beutlich als Aufgabe faßte, aber nicht zu lösen wußte. Gregorius von Nyssa ist ber lette Punkt auf der Seite ber morgenländischen Kirche, in welchem wir noch ein lebendiges Bestreben finden beibe Elemente ber Bilbung im Gleichgewicht zu erhalten, wenn auch eine flare Durchdringung berselben sich ibm nicht ergeben will. Bald werden wir seben, wie diese Elemente mehr und mehr von einander sich ablösen und auf der einen Seite ein ffeptischer Musticismus, auf ber andern Seite eine Philosophie sich geltend macht, welche den alten For= men bes Denkens unbesorgt nachgebt, ohne zu fragen, wie sie mit ben Forberungen bes gegenwärtigen Lebens in Ginflang fteben.

## Sechstes Buch.

 $\mathfrak{A}$ 

## white collects

## Erstes Kapitel.

Einiges über Augustin's Leben und Schriften.

Dir haben schon fruher bemerkt, bag, nachbem bie Lehre vom beiligen Geift entwickelt worden war, die Untersuchung natürlich auf bie Gründe bes sittlichen Le= bens fich wenden mußte. Wenn in der Lebre vom beili= gen Geifte bie Machtvollfommenheit Gottes unfer Berg und unfern Willen zu bewegen nicht überfeben werben fonnte - wie benn auch Gregorius von Nyssa sie auf bas Stärfste bervorhob -; so mußte die Frage sich er= beben, wie damit die Freiheit unseres Willens zu verei= nigen sei. Indem aber die Forschung vorherschend ihre Richtung auf bas Sittliche ober vielmehr auf bie Gründe bes Sittlichen nahm, benn die theologische Untersuchung führte nicht weiter, gingen auch die wissenschaftlichen Beftrebungen vorherschend auf die abendländische Rirche über. Man wird hierin ben Charafter ber Lateinischen Bilbung wiedererfennen.

Es war der scharfe Geist des Augustinus, welcher jett mit übermächtiger Kraft die Entwicklung der Kirchenstehre leiten sollte. Aurelius Augustinus gehört zu den Männern, welche durch die schwerken Kämpfe ihrer Jugend zu außerordentlichen Werfen sich vorbereiten solls

ten. Go wie seine Werfe bem innern leben angeboren, so waren auch seine Kämpfe in seinem Innern. äußern Begebenheiten seines Lebens sind nicht von großer Merkwürdigkeit. Zu Thagaste in Numidien im J. 354 geboren erhielt er von feinen chriftlichen Eltern bie bamals in seinem Baterlande gewöhnliche Erzichung berer, welche burch wiffenschaftliche Bildung ihr Glück machen follten, und zeichnete sich auch schon als Anabe burch Lernbegierbe in allen den Gegenständen aus, welche die Phantasie beleben, während er sonft in seinen berühmten Bekenntnissen der Faulheit sich beschulbigt 1). Seine lebhafte Einbildungstraft, welche einen ber hervorstechendsten Buge seines Geiftes bilbet, rig ibn fruh zu leichtsinnigen Sandlungen, zu ehrgeizigen Soffnungen, Pralereien, befonders, als er nur eben bas Anabenalter verlaffen hatte, zu Ausschweifungen in wollnstiger Liebe bin 2). Auf eben biese lebhafte Einbildungsfraft mußten aber auch bie Er= mahnungen und Thränen seiner frommen und tief verehr= ten Mutter Monica einen bauernden Gindruck machen. Von frühester Jugend hatte biese ausgezeichnete Frau ihn in Christo sein Seil zu suchen gewöhnt 3), und schon unter ben Berirrungen seiner Jugend wurde ce bieser

<sup>1)</sup> Conf. 19 sqq.; 26. Wo in ber Benedictiner Ausgabe (Venet. 1756.) bie Gintheilung nach §g. flattfindet, folge ich viefer.

<sup>2)</sup> Ib. II, 1. Variis et umbrosis amoribus. Er war damals 16 Jahre alt. Daß seine Zugendstreiche nicht über das Maß einer leichtstinnigen Lockerheit hinausgingen, erhellt daraus, daß er einen aus Muthwillen verübten Diebstal an Gartenfrüchten als Sauptwerbrechen mit tiefer Reue sich aurechnet. Ib. 9.

<sup>3)</sup> lb. III, 8. Bom Lobe feiner Mutter ift Auguftinus voll. S. befonders ib. IX. 17 sag.; de ord. II, 1.

trenen Mutterliebe verheißen, daß ber Sohn folder Thränen nicht verloren gehn könnte 1). Noch mehr als die Liebe seiner Mutter spricht für bas Eble feiner Dentweise selbst während ber Leidenschaften seiner Jugend die treue und ununterbrochene Freundschaft, welche er einflößte und begte, besonders zu einigen seiner Landsleute, einem Aly= pins, einem Romanianus. Diese trug bazu bei, bag er nach bem Tobe seines Baters, ber seine Wittwe nicht fehr begütert zurückgelassen hatte, seine wissenschaftliche Ausbildung und bie Babn, welche ihm fein Ehrgeiz vor= zeichnete, ohne Hinderniß verfolgen konnte. In Carthago, wo er Rhetorif trieb, wurde er von neuen Bersuchungen umstrickt; seine Abungen entflammten seinen Ehrgeiz; Die Reizungen ber Wollust hielten ihn immer fester, obgleich er bas Schimpfliche ihrer Knechtschaft fühlte; boch be= schränkte er sich bald auf eine Berbindung, welcher er ohne eheliches Band boch Treue bewahrte 2); hier lockte ibn auch die Secte ber Manichaer an sich. Er traute ben Versprechungen biefer Irrlebrer mehr als ben Ermahnun= gen des Cicero zur Philosophie, obwohl auch diese, als er sie bamals im Hortenfins las, einen großen Einbrud auf feine Wißbegierbe gemacht hatten; benn die Mani= diaer bekannten fich auch zur Lehre Chrifti, wie feine Mutter 3), sie ließen eine tiefe Erkenntniß hoffen, welche den Eingeweihten zu Theil werden sollte, sie wußten durch ihre sinnliche Vorstellungsweise seine aufgeregte Gin=

<sup>1)</sup> Conf. III, 21.

<sup>2)</sup> Ib. IV, 2. Die Trennung von ihr ib. VI, 25.

<sup>3)</sup> Ib. III, 7 sq.; de vita beata 4.

bilbungsfraft zu ergreifen und balfen ibm beim bittern Gefühl bes Bosen in seiner Seele eine leichte Entschuldigung finden, indem er nach ihrer Lehre sein gottliches Wefen vom Irrthum freisprechen und eine ihm fremte Ratur befchul= bigen konnte, daß sie wiber seinen Willen ihn gur Gunde hinreiße 1). Doch scheint sein Manichaismus nicht tief gegangen zu fein; bie allgemeinen Grundfage bes Dualismus, ibm besonders anschaulich geworden am Rampfe bes Fleisches mit bem Geifte, wie er im fündigen Men= ichen herscht, und bie sinnliche Borftellungsweise ber Emanationslehre scheinen es hauptsächlich gewesen zu sein, was er sich ancignete; mit ben Geheimnissen ber Auserwählten wurde er erst später befannt; sie befriedigten ibn nicht, machten ibn vielmehr wanfend 2). Dagegen ergählt er und von seiner ersten verlorenen Schrift über tas Schöne und Schickliche (de pulchro et apto), welche er als Manidiaer idrieb, und was er von ihrem Inhalt angiebt, verräth zwar seine Reigung zum Dualismus und zu finnlichen Vorstellungen, aber boch auch eine Berchrung ber Schönheit, welche gegen ben roben Ratur= bienst ber Manichaer sehr absticht 3). Diese Berehrung

<sup>1)</sup> Die wiederhelte Klage, daß er nichts Unkörperliches sich habe denken können, weist auf das Sinnliche seiner Borstellungs-weise hin. De vita beata l. l.; cons. IV, 24 sqq. Et contendedam magis incommutabilem tuam substantiam coactam errare, quam meam mutabilem sponte deviasse. Ib. V, 18. Delectabat superbiam meam extra culpam esse. Ib. VII, 4. Auch ter Ustresogie war er aus berselben Ursach geneigt. Ib. IV, 4.

<sup>2)</sup> Conf. V, 2 sqq., wo von seiner Bekanntschaft mit bem gewriesenen Manichaer Fausius erzählt wird, bem er bie weltliche Philosophie entgegensente. Er war bamals 29 Jahre alt.

<sup>3)</sup> lb. IV, 20; 24.

bes Schönen bilbet einen bleibenben Bug im Charafter bes Augustinus.

Nachdem Augustinus bie Grundlage seiner wissenschaft= lichen Bilbung vollendet hatte, lebrte er zu Thagaste eine furze Zeit die Nibetorif, wurde aber bald wieder burch seinen Ebrgeiz nach Carthago verlockt, wo er einen grö-Bern Kreis feiner Wirtsamfeit fid, verspreden burfte 1). Mit biefem, wie er ihn zu Carthago fand, hatte er auch aufrieden fein fonnen; aber bie Unregelmäßigkeiten feiner Schüler nach ber zu Carthago berfchenden Sitte ließen ihn eine ruhigere Weise ber Studien wünschen, und haupt= sächlich aus biesem Grunde beschloß er nach Rom zu geben gegen den Wunsch seiner Mutter, welche er sogar bei feiner Abreise von Ufrica über seinen Entschluß täuschte 2). Much zu Rom verkehrte er noch mit ben Manichaern, boch ohne Vertrauen zu ihrer Lehre; als er jedoch aus weltlichen Beweggründen veranlaßt wurde bas Umt eines Rhetors zu Mailand zu übernehmen und hier bie Beredtsamfeit des Bischofs Ambrosius ibn in die Versamm= lungen ber fatholischen Kirche gog, faßte er allmälig eine beffere Meinung von der herschenden Lehre. Ihm waren bisher viele Stellen ber beiligen Schrift, befonders bes alten Testaments, welche Widersinniges zu enthalten schie= nen, ein Anstoß gewesen; die Vorträge bes Ambrofins aber überzeugten ibn, baß folche Stellen in einem geifti= gen Sinn gefaßt, ein gutes Berftanbniß hatten, und er gab nun gänzlich bie Täuschungen ber Manichaer auf,

<sup>1)</sup> Ib. IV, 2; 7. Possidius vita Aug. c. 1 fpricht von Grammatif, wie es scheint gegen Augustin's eigene Angabe.

<sup>2)</sup> Ib. V, 14 sq.

weil sie von philosophischen Gründen widerlegt würden und ihm bagegen bie Hoffnung aufgegangen war in ber fatholischen Kirche eine haltbare Lehre zu finden 1). Doch bielt er sich anfangs nur zu ben Katechumenen, weil es hauptfächlich philosophische Gründe waren, welche ihn vom Manichäismus befreit hatten. Rach fo vielen Irr= thumern seines Lebens, von welchen er guruckgefommen war, suchte er einen sichern Grund seiner Wissenschaft. Diesen bachte er burch ben Zweifel gewinnen zu können. Seine alte Neigung zum Cicero mochte auch bingufommen; genug er ergab fich nun ber fast vergeffenen Schule ber neuern Afademie. Seine Zweifel, ob eine rein unförperliche Substanz möglich sei, waren boch noch nicht gang überwunden; er konnte aber auch den Philosophen, ob= wohl sie Wahrscheinlicheres über bie sinnliche Welt bar= boten, als die Manichaer, nicht völlig trauen, weil sie vom Ramen Christi nichts wüßten 2).

Diese Zeit seiner Zweisel legte den Grund zu seiner ganzen philosophischen Bildung, ja zu seiner künstigen Lebensrichtung. Ein Kreis inniger Freunde, meistens Landsleute und Jugendgenossen, hatte sich um ihn verssammelt. Auch seine Mutter war ihm nach Mailand gestolgt, um den theuren Sohn der Kirche zu gewinnen. Man lebte in gemeinsamen Beschäftigungen mit den Wissenschaften; man dachte sogar an eine Gesellschaft, in welcher man in Gemeinschaft der Güter ganz seiner geistigen Bildung sich weihen könnte. Nur glaubte Augustinus

<sup>1)</sup> Conf. III, 9, vergl. mit V, 24.

<sup>2)</sup> Ib. V, 25.

nicht obne Weib leben zu konnen, und bie Weiber, war man überzeugt, würden eine folche Berbindung ber Freunde ftoren 1). Zwar suchte Augustinus mit Beirath feiner Mutter jest sein äußeres Leben zu regeln; er entließ seine Beischläferin und bachte an eine Beirath; aber feine Lei= benschaft war ihm zu mächtig; er konnte bas keusche Leben nicht bewahren. So tief war diese Lust in ihm gewurzelt, baß er sie später als jebe andere bezwingen lernte und daß ibm auch alstann die Bilder seiner Einbildungsfraft nach dieser Seite zu noch keine Rube ließen 2). In dieser Stimmung feiner Seele - Augustinus preist es als eine Gnade Gottes - wurde er zufällig mit ben Lateinischen Abersetungen Platonischer Schriften befannt gemacht, welche feinem Beifte eine bobere Richtung gaben, ibn von finn= lichen Borftellungen reinigten und zum Glauben an bie Dreieinigkeit führten 5). Dag er vor feiner Befehrung

<sup>1)</sup> Ib. VI, 24.

<sup>2)</sup> lb. VI, 23; 25; X, 41.

<sup>3)</sup> Es waren übersetzungen bes Victorinus von Schriften einiger Platoniker, nicht bes Platon selbst. Cons. VIII, 3. Besonders Plotin wird von ihm gelobt als der wahre Platoniker. C. acad. III, 41; solil. I, 9. Auch mit dem Porphyrius verräth er genauere Bekanntschaft. De civ. d. X, 30 u. sonst. Diese beiden mit dem Jamblichus und Appulejus werden besonders erwähnt. De civ. d. VIII, 42. Auch die Aristoteliker zählt er zu den Platonikern. Ib. l. l.; IX, 4. Auch mit den Schriften des Platon selbst scheint er nicht ganz undekannt gewesen zu sein. De vit. beat. 4, wo jedech die Lesart nicht sicher ist. In den frühern Schriften des August. herscht eine enthusiastische Berehrung der Neu-Platoniker, deren Absichten er nicht völlig durchbrungen hatte. Nicht allein die Trinitätslehre, sendern die meisten Lehren des Christenthums sindet er bei ihnen. De vera ret. 7. Paucis mutatis verdis et sententiis Christiani sierent. Ep. 148, 21. Später findet er hiervon viel

aum Chriftenthum burch bie Platonische Schule binburch= geben mußte, weiß er in bopvelter Rücksicht zu ichäten: theils batte biefe Schule feinem Beifte ein lebhafteres Streben nach ber Wahrheit und ein tieferes Eingehn in fich felbst eingeflößt, theils ware er baburch vor bem philosophischen Stolze gewarnt worden, welcher boch bie Wahrheit in ihrer vollen Reinheit zu erkennen nicht vermodte 1). Denn burch bas eifrige Lesen biefer Schriften fühlte er boch ben Rampf seiner Seele nicht beschwichtigt, vielmehr nur ftarfer erregt. Er fab bie Wahrheit, aber nicht ben Weg zu ihr; weise wollte er scheinen, aber nicht sein; in Christo erblickte er auch einen Weisen, größer als alle übrige, aber boch von terfelben Urt 2). Huch zu ber beiligen Schrift wurde er nun von biesen Studien geführt, besonders zu den Schriften bes Paulus 3). Auf bas lebhafteste, peinigendste füblte er jett bas Bebürfniß sich von seinen Leidenschaften zu befreien; Die Kraft bazu fand er aber nicht in sich; eine faliche Scham bes Hochmuths hielt ihn sogar bavon zuruck sein Elend zu beweinen. Den theoretischen Zweifel hatte er zwar überwunden, aber im prattischen Zweifel bing er noch fest 4). Es gefiel ihm wohl bem Christenthume sich gang hinzugeben; bies schien ihm ber richtige Weg; aber mit

abzuziehn. Retract. I, 1, 4. Seine Unsicht über bie Platonische Philosophie ersieht man besonders aus de civ. d. VIII, 1 sqq.

<sup>1)</sup> Conf. VII, 13 sqq.; 26.

<sup>2)</sup> Ib. 25.

<sup>3)</sup> Ib. 27.

<sup>4)</sup> Ib. VIII, 1. Dubitatio — omnis de incorruptibili substantia etc. — — ablata mihi erat. — — De mea vero temporali vita nutabant omnia.

feinen Reigungen, feiner Lebensweise, feinen Gewobnbeiten war es unverträglich. Noch hing er an seinem Umte als Lehrer ber Rhetorif fest; bas Beispiel eines fräftigen Entschlusses zur Abwerfung folder Laften konnte ibn wohl gur Radeiferung reigen, aber body einen ähnlichen Entschluß in ihm nicht zur Reife bringen 1). Sollte er bem Christenthum aus ganger Geele fich bingeben, fo ichien ihm dies eine völlige Lossagung vom weltlichen Leben zu verlangen, und so mochte es wohl wirklich mit seinem Innern bestellt sein. Da geschah es einft, bag ein vornehmer Krieger vom Sofe ihm und seinem Freunde 201y= pius vom Mondseleben bes beiligen Antonius ergabite, gang fremde Dinge für ben Augustinus, und wie einige Krieger vom Sofe plöglich, nachdem fie gufällig bas Leben jenes Mannes gelesen, ihm nadzuahmen getrieben worden waren. Diefe Ergählung war bem Augustinus ein Stachel in seinem Bufen. Gollten ungelehrte Menschen ben Simmel an sich reißen, während er und seine Freunde mit aller ibrer Gelehrsamfeit, aber ohne Berg einer fchimpf= lichen Gewohnheit bienten? In ber beftigsten Gemuthes bewegung ftoft er folde Worte gegen feinen Freund aus, eilt in ben Garten ihrer Wohnung; Allypius ihm nach; Augustinus erträgt nicht bie Gegenwart feines Freundes. In seiner Bruft hallen die Worte wieder: moge es bald, moge es balb gefchehen; aber bie Erinnerungen, bie Be= wohnheiten seines alten Lebens sträuben fich gegen feinen auffeimenden Entschluß. Sie rufen ihm zu: willst du uns fahren laffen? von dem Augenblick an werden wir in

Literature 1

<sup>1)</sup> Conf. III, 10.

Gefc. b. Phil. VI.

Ewigfeit nicht länger mit bir fein; in Ewigfeit wirft bu bies und jenes nicht mehr thun durfen; glaubst bu obne Diese Dinge sein zu können? Da sucht Augustinus Die Einsamfeit, wirft sich unter einen Baum nieder und bricht in heftige Thränen aus, fleht zu Gott nicht länger ihm zu zürnen und seine Sünden, deren Rachwirfungen er füblt, ibm zu vergeben, jest, sogleich. Da bort er aus einem naben Sause eine Stimme, welche wiederholt fingt: nimm und lies. Diese Worte bemmen seine Thränen; fie waren ihm eine Stimme Gottes, welche ibm gebiete bie beilige Schrift zu öffnen und nach bem Beispiele bes beiligen Antonius in bem, was er zuerst aus ibr verneb= men würde, den Rath zu finden, welchen er suchte. Er schlägt auf und findet gefdrieben: Richt in Schmausereien und Trunkenheit, nicht in unzüchtigem Lager, nicht in Sader und Ehrgeig; sondern ziehet an den herrn Jesum Chriftum und wartet bes Leibes nicht zur Geilbeit 1). Sein Entschluß war nun gefaßt: er zeigt die Stelle bem Alypius und findet ihn gleicher Gesinnung mit sich. Beide geben zur Monica, welche mit Entzuden bie Umwandlung ibrer Bergen vernimmt.

Je seltener es ist, daß wir das innere Leben eines Menschen so belauschen können, wie es Augustinus und aufgedeckt hat, um so lieber verweilen wir bei solchen Bekenntnissen. Sie sind für unsere Beurtheilung des Augustinus von unschätzbarem Werth, auch für die Beurstheilung seiner Philosophie, welche mitten in den Kämspfen seines Lebens mit ihm aufgewachsen ist. Augustinus

<sup>1)</sup> Conf. VIII, 14 - 30.

war 32 Jahre alt, als er bem Christenthume völlig fich zu weiben ben Entschluß faßte. Bis zu biefer Zeit hatte er bie beften Jahre seines Lebens einer Philosophie gewidmet, welche vom Zweifel allmälig zur Überzeugung burchbrang. Die irbischen, eigennützigen Bestrebungen, welche er jest mit Sulfe ber Religion überwand, wurden von der Philosophie, welcher er zulett sich ergeben hatte, wenigstens eben fo ftart bestritten, als vom Christenthume. Auch blieb er nach seiner Betehrung zu biesem fortwäh= rend mit philosophischen Untersuchungen beschäftigt, wie bie ersten seiner und erhaltenen Schriften zeigen, welche furz nach feiner Bekehrung verfaßt find, die Früchte eines selbständigen Forschens, welches jedoch burchaus an die Dentweise gemäßigter Reu = Platonifer fich anschließt. Seine Befehrung äußerte fich also junachft fast nur in ber Umwandlung seiner Lebensart. Seine Dentweise, foweit sie durch seine praftischen Bestrebungen feinen Gin= fluß erfuhr, hatte sich schon früher zuerst durch seine step= tische Haltung, nachher burch bie Einwirfungen ber Neu-Platonischen Philosophic gereinigt und umgewandelt. Aber freilich Leben und Denken waren bei ihm auf bas innigfte mit einander verwachsen; freilich würde man auch sehr falsch urtheilen, wenn man annehmen wollte, es hätte nichts weiter als die Neu-Platonische Philosophie die Umwandlung feiner wiffenschaftlichen Denkweise bewirkt und als ware biese Umwandlung nun auch die lette ge= wesen. Vielmehr die Sache ift diese: Augustin's beftig arbeitende Natur war burch lange Uberlegungen, burch viele Rampfe mit niedrigen Leibenschaften, welche er felbst verdammen mußte, endlich zu einem Entschluffe gekommen, in welchem sein ebler Geift für ein Leben im Sinne bes Christenthums, wie er es verstand, sich muthig entschied. Aber dies Christenthum hatte schon lange auf ihn eingewirft und er sollte es auch immer besser verstehen lernen. Durch die gegenwärtige Umsehr seines Lebens von den alten Gewohnheiten gewann er nur einen neuen Muth frei von den alten Hindernissen in seinem eigenen Inneru die Bahn zu durchlausen, für welche er sich bestimmt fühlte.

Bas feinen Neu = Platonismus betrifft, fo fam er gu ibm unter ber Vermittlung chriftlich gestunter Männer, und er faßte ihn baber fast gang im Geifte bes Chriften= thums auf. So wenig es aber ber reine Reu = Platonis= mus ift, zu welchem er fich bekennt, eben fo wenig ift es reines Chriftenthum, was er in ben Zeiten feiner Befeb= rung gewann. Bielmehr bildete fich eine Mischung beiter bei ibm, beren Beziehungen auf bas praftische Leben seine weitern Unternehmungen in vielen Punkten bestimmt has ben. Fern ift Augustinus von jener Schwärmerei tes Neu-Platonismus, welche allein in ber Burndziehung in fich felbst, in ber Bereinfachung seines Geistes bie Unschauung Gottes und das höchste Gut sucht 1); er ist aber auch keinesweges treu ergeben bem Wege, auf weldem bas Christenthum burch alle Mühen und Kämpfe bes thätigen Lebens zu Gott und führen will; vielmehr ift

<sup>1)</sup> Zuweilen fireisen allerdings seine Außerungen an diese Meinung an. Solil. I, 24. Quando fueris talis, ut nihil te prorsus terrenorum delectet, mihi crede, eodem momento, eodem puncto temporis videbis, quod cupis. Aber auch an dieser Stelle zeigt das Folgende, daß Augustin dabei die Ordnung der Zeiten im Aufsteigen zu Gott uicht überspringen will.

in ihm etwas von bem Aberglauben feiner Zeit wirffam, wovon seine Befehrungsgeschichte hinlänglich zeugt. Dies bewegt ibn eine Art von Mittelweg zwischen ber chriftlichen und ber Neu-Platonischen Weise einzuschlagen. Die mondische Burudgezogenheit von ber Welt in erbaulichen Betrachtungen, in einem beschaulichen Leben, aud in wiffenschaftlichen Beschäftigungen, welche bamals auch im Albendlande sich zu verbreiten anfing, sie nähert sich um eben fo viel bem Meu = Platonischen Lebenswege an, als fie vom allgemeinen Lebenswege bes Christenthums sich absondert. Satte boch Augustinus ichen früher, ebe er einen tiefern Bug gum Chriftenthume in fich fühlte, bat= ten boch seine Freunde mit ihm an ein solches gemein= schaftliches beschauliches und wissenschaftliches Leben ge= bacht. Jest war er nun wirklich im Begriff, vom welt= lichen Sange befreit, gang Gott fich zu weihen entschlossen, in ein foldjes Leben einzutreten. Mußte man nicht be= fürchten, daß jest nur ein neuer Irrthum feiner fich bemeiftert batte ?

Da fann man nun zweierlei bemerken, was ihn boch von einer strengen Durchführung seines abgesonderten Lesbens in Gemeinschaft nur mit wenigen Freunden zurückbält. Das eine ist seine schriftstellerische Thätigkeit, welche in demselben Augenblicke beginnt, wo er um seinen neu gesaßten Entschluß durchzusühren sein Amt als Lehrer der Rhetorik niedergelegt und mit seiner Mutter, seinem natürlichen Sohne und einigen Freunden und Schülern auf das Landgut eines Freundes bei Mailand sich begeben hatte. Woher doch diese neue Thätigkeit eines Lehrens, welches in eine nech viel weitere Ferne reichte, als seine

enac Schule in Mailand? Er felbst fagte später von seinen ersten Schriften, daß sie noch schnaubten von ber Schule des Stolzes 1), obwohl er in denselben, wie bescheiden er fich auch felbst über seine Leiftungen ausbrückte, bie Grundlage zu seiner wissenschaftlichen Dentweise legte, welche er nachber unerschütterlich festhielt 2). Collte aber nicht außer ber Schule bes Stolzes auch ber Ebracis ber Schule, ibre Sucht fich geltend zu machen in diesen Schriften zu erfennen sein? Augustinus selbst gesteht noch in fpätern Jahren, bag er am Lebe ber Menschen seine Freude finde; er glaubt fich barüber entschuldigen zu tonnen; aber gewiß ist er seiner Entschuldigung nicht; er fürchtet hierin ben Versuchungen bes Ebrgeizes, ber Ruhm= liebe zu unterliegen 3). Wer möchte hierüber eine fichere Entscheidung sich anmagen? Aber selbst seine Entschuldi= gung weist barauf bin, baß er eine Wirksamkeit auf Andere suchte. Gott selbst babe geboten, bag wir nicht ibn allein, sondern auch unsern Rächsten lieben follten; baber sei es erlaubt sich zu freuen, wenn Andere bem Guten ihr Lob und ihre Beiftimmung zollten. Wir feben also hierans, daß er auch aus seiner Einsamkeit auf Un= bere zu wirken und mit Andern zu leben keinesweges aufgegeben batte.

Von ähnlicher Urt ift der zweite Punkt, welchen wir bemerken muffen. Wir saben, daß er nicht allein den Platonifern als Schüler sich hingab, sondern auch zugleich

<sup>1)</sup> Conf. IX, 7.

<sup>2)</sup> Retr. I, 1, 4; de trin. XV, 21.

<sup>3)</sup> Conf. X, 60 sqq. Minus mihi in hac re notus sum, quam tu.

ben beiligen Schriften fich zuwendete. Daß er bierbei von einem Bewußtfein ihrer Bortrefflichkeit ausging, von ibrem Geiste ergriffen, burchbrungen wurde, ber einen mächtigen Widerhall in seiner Seele fant, barf man gewiß annehmen; - warum foust batte er sich besonders ben Paulus ausgewählt? Die äußere Offenbarung, bas bloße Wort findet überhaupt bei ibm feinen Glauben ohne die Bestätigung bes göttlichen Geistes in uns 1). Aber er bekennt auch, daß er in seinem Bertrauen auf die beilige Schrift noch von einer allgemeinen Betrachtung geleitet wurde. Es ist sein Glaube an die Weltregierung, welder ihn überzeugt, daß Gott zur Stärfung ber fcmachen Vernunft des Menschen, welcher ohne Gulfe die Wahrheit nicht finden könnte, ibm eine Unleitung werbe gegeben haben. Er würde es mit ber göttlichen Weisheit nicht reimen fonnen, wenn er annehmen mußte, baß Gott ber beiligen Schrift ein fo großes und allgemein verbreitetes Unsehn habe zu Theil werden lassen, ohne zu wollen, tag die Menschen durch sie ihn suchen sollten 2). Der

<sup>1)</sup> Conf. XI, 5. Sed unde scirem, an verum diceret (sc. Moyses)? Quod si et hoc scirem, num ab illo scirem? Intus utique mihi, intus in domicilio cogitationis, nec Hebraea, nec Graeca, nec Latina, nec barbara veritas, sine oris et linguae organis, sine strepitu syllabarum diceret, Verum dicit, et ego statim certus etc. Augustinus ist überhaupt einer stlavischen Auslegung der heil. Schrift nicht günstig, vielmehr hängt seine Auslegung von sehr allgemeinen Grundsähen ab. Davon ein merkwürdiges Beispiel enchir. ad Laur. 27. Er hält allegorische und historische Auslegung für nothwendig. De civ. D. XV, 27, 1.

<sup>2)</sup> Conf. VI, 7 sq. Ideoque cum essemus infirmi ad inveniendam liquida ratione veritatem et ob hoc nobis opus esset auctoritate sanctarum literarum, jam credere coeperam nullo

Erfolg hat ihm entschieden. Die hatte ein Mensch, welder in Edmach und Verachtung lebte und ftarb, burch unwissende Schüler bas gange Seibenthum umfturgen fonnen, wenn nicht Gott in ihm gewesen ware? Wer follte ben Schriften nicht vertrauen, welche alles bies vorausverfündet haben 1)? Es ift also ber Wedanke an eine göttliche Erziehung, welche ihn bewegt, an eine Erziehung, welche er erfahren hatte und mehr und mehr er= fahren sollte, von welcher er aber auch überzeugt ift, daß fie bas gange Menschengeschlecht leite. Die Religion, welche sie einflößt, wollte er nicht ohne Prüfung anneh= men, aber ber wohlgeprüften alsbann auch ohne Rüchalt fich ergeben 2). Offenbar liegt nun biefem Glauben bie Überzeugung zum Grunde, bag ber Ginzelne fich nicht absondern durfe von ber Gemeinheit, zu welcher er von Ratur gehört, von der geschichtlichen Entwicklung, in welcher er mit seinen Rebenmenschen verflochten ift. Bei einer folden Überzeugung, auf welche wir auch im Zu= fammenhange feiner Lehren zu wiederholten Malen ftogen werben, konnte es Augustinus nicht aufgeben auch in praftischer Wirtsamfeit mit ber übrigen Welt in Zusam= menhang zu bleiben.

Überlegen wir alles bies, so können wir nicht anders

modo te fuisse tributurum tam excellentem illi scripturae per omnes jam terras auctoritatem, nisi et per ipsam tibi credi et per ipsam terquaeri voluisses.

<sup>1)</sup> De fide rerum, quae non vid. 10. Quis itaque nisi mirabili dementia coecatus aut mirabili pertinacia durus ac ferreus, nolit habere sacris literis fidem, quae totius orbis praedixerunt fidem?

<sup>2)</sup> De vera rel. 45 sqq.

als annehmen, daß Augustinus in dem Entschlusse von der Welt sich zurückzuziehen und ein mönchisches Leben zu führen nicht völlig fest war. Es bewegte ihn dazu das Bewußtsein seiner Schwäche und die Furcht vor den Verstuchungen der Welt; aber einen noch mächtigern Antried in wirssamer Verbindung mit der Welt zu bleiben mußte ihm das Bewußtsein abgeben, von seinem wesentlichen Zussammenhange mit dieser Welt und von seiner Tüchtigseit und Kraft in ihre Angelegenheiten ordnend einzugreisen. Wir werden sehen, daß er deswegen durch sein ganzes weiteres Leben hindurch einen mittlern Weg zu gehen gestrebt hat, in seinem Privatleben die Einsamseit in der Gemeinschaft mit wenigen Genossen such alle seine Ausserzuschen sissentlichen Angelegenheiten der Kirche alle seine Aussmertssamseit und einen großen Theil seiner Kräste zuwendend.

Noch in einer andern Räcksicht war die Stellung, welche er jest angenommen hatte, von schwankender Nastur. Wir haben bemerkt, daß er jest kleißig den philossophischen Forschungen sich hingab, in welchen die Platoniter ihm Führer waren. Vom Lobe der Wissenschaften ist er erfüllt; er nennt sie die Nahrung der Secle 1); den freien Künsten legt er den größesten Werth bei; sie sollen und von Vorurtheilen befreien und zur Selbsterkenntniß führen 2); den Griechischen Philosophen spricht er den Glanz der Tugend zu 3); alles Sätze und Unssichten, welche er später zu bereuen fand 4). Vesonders

<sup>1)</sup> De beat. vit. 8.

<sup>2)</sup> De ord. I, 3.

<sup>3)</sup> Ib. 31.

<sup>4)</sup> Retr. I, 3, 2.

aber die Philosophie ift ibm vom größesten Werthe; die andern Wiffenschaften find nur ihretwegen zu ichägen; fie muffen mit Mag betrieben werben, nur bann führen fie jum bochften Mage, ber Philosophie 1). In folden Pla= tonischen Wendungen brückt er seine Berehrung für biese Wissenschaft aus. Wer die Philosophie verachtet, ber verachtet die Weisheit 2). Dieser Liebe zur Philosophie fteht es nun aber zur Seite, bag er fich nicht weniger auf bas Ansehn ber beiligen Schrift und ber Mufterien ber Kirche stütt. Durch zwei Dinge fommen wir zur Weisheit, burch bas Anschn berer, welche uns unterrich= ten, und burch bie Vernunft. Jenes Ansehn ist früber ber Zeit nach; die Vernunft bagegen bat ber Sache nach ben Borgug; erst muffen wir von Andern geleitet lernen, bann burch unsere eigene Bernunft begreifen. Das bodifte Anschn aber hat ber göttliche Unterricht; ber menschliche ist trüglich 3). Wenn er nun so zwei verschiedenen Füh= rern zu folgen entschlossen ift, werden sie auch denselben Weg führen und am Ende sich einstimmig erweisen? Augustinus hofft es wenigstens, er spricht die Zuversicht aus, daß er bei den Platonifern finden werde, was bem Christenthume nicht widerspreche 4). Aber wir wissen, daß dies eine Täufdung war. Er felbst bat es später sich nicht verhehlen können. Wenn er nun seinen Irrthum

<sup>1)</sup> De ord. II, 14.

<sup>2)</sup> Ib. I, 32.

<sup>3)</sup> Ib. II, 26 sq. Ad discendum item necessario dupliciter ducimur, auctoritate atque ratione. Tempore auctoritas, re autem ratio prior est. C. Acad. III, 43.

<sup>4)</sup> C. Acad. I. I.

über bie Ubereinstimmung feiner beiben Gubrer gewahr wird, welchem von ibnen wird er aletann getren bleis ben? Es ift fein 3weifel bieruber. Nichts geringeres als bie Denfweise feiner Beit, ibr verberichentes Beftreben die Rirde auszubilden, ibre geringe Aberficht über bas weltliche Diffen, ibr Aberglaube, ihre Unficherbeit in philosophischen Forichungen, nichts geringeres als alles bies trieb ibn bagu bem Unfebn ber Rirde angubangen. Much ein fo fraftiger, felbständiger Geift, wie Augustinus war, welder nichts mehr als fein mabres Seil mit bem Beile ber Welt suchte, folden Madten fennte er boch nicht widerfreben. Collen wir jagen, bag bie alteften Dorurtbeile feiner Geele, feine Berebrung fur Chrifit Namen und Rirde, ibn bestimmt batten? Es war wohl eine tiefere Gewalt, mas ibn nach tiefer Geite binlentte, Die Madt ter Geschichte und sein prattifder Trieb, melder nur in ber firdlichen Wirffamfeit feine Stellung finden fonnte.

Wenn er nun aber hierdurch von der Philosophie absgelenkt wurde, so war es wohl zu besorgen, daß er zu unbedingt dem firchlichen Ansehn sich in die Arme wersen werde. Wir sehen, daß er selbst der heiligen Schrift nur deswegen sein Vertrauen schenkte, weil sie ihr Anssehn fast über alle Welt verbreitet hatte. Über die Kirche aber hatte sie es verbreitet. Das Ansehn der Schrift hängt ihm daher vom Ansehn der Kirche ab. Nicht gar zu lange nach der Zeit, in welcher er zur katholischen Kirche übergetreten war, versicherte er dies in den fiarksfren Worten. Auch dem Evangelio würde er nicht trauen, wenn das Ansehn der katholischen Kirche ihn nicht dazu

bewegte 1). Zum heile kann niemand gelangen, welcher nicht Christum zu seinem Haupte hat; Christum kann nies mand zu seinem Haupte haben, welcher nicht zu seinem Körper, zur Kirche, gehört 2). Nur auf der einen Seite sieht er alles Gute, auf der andern Seite sindet er alles verwerslich. Auch die Philosophen, wie alle Heiden, has den keine wahre Tugend besessen; nicht aus Liebe zur Wahrheit, sondern nur aus Stolz haben sie die Wahrheit gesucht. So ist er ganz den Richtungen seiner Zeit versfallen, der Partei hingegeben, in welcher er kämpst. Die Philosophie, die er jest mit verdachtvollen Augen ansieht, wäre wohl im Stande gewesen ihm einen freiern und weitern Blick zu eröffnen.

Indessen, als er in ländlicher Ruhe zu seiner Taufe sich vorbereitete, als er bald nachher die Tause wirklich empfing, war er so weit noch lange nicht vorgeschritten. Damals lag er fleißig der Philosophie ob. Auch wurde diese Beschäftigung von ihm nicht unterbrochen, als er mit einigen Freunden von Mailand nach Africa zurückging. Auf der Neise starb ihm seine Mutter. Eine Zeit lang noch in Italien sestgehalten, begann er aber auch schon die Kämpse, welche er bis an seinen Tod mit dem größessten Eiser und dem glücklichsten Ersolg gegen so viele Gegner der katholischen Kirche durchgesührt hat. Zu Rom schrieb er seine erste Schrift gegen die Manichäer, von denen seine Freunde noch nicht völlig sich losgemacht hatten. Diesen Kamps seize er auch in Africa fert. Hier

<sup>1)</sup> C. ep. Man. 6. Ego vero evangelio non crederem, nisi me catholicae ecclesiae commoveret auctoritas.

<sup>2)</sup> De unit. eccl. 49.

angefommen vertheilte er fein geringes Bermogen unter Die Armen und richtete nun zu Thagaste mit einigen feis ner Freunde bas gemeinschaftliche Leben ein, nach welchem er ichen lange gefrebt hatte, in Gemeinschaft ber Guter bem Rachdenten über götrliche Dinge fich und bie Seinen widmend. Go brachte er fast brei Jahre gu, meistens noch mit philosophischen Untersuchungen beschäftigt, wie feine Schriften aus biefer Zeit beweisen. Gein Leben und feine schriftstellerischen Werke verbreiteten seinen Ruf. Alls er baber zufällig nach Sippo = regins fam, wurde er gegen seinen Munsch von ten Ginwohnern biefer Stadt zum Presbyter erwählt und baburch auch fogleich in febr heftige Streitigkeiten gegen bie Reter in Africa verwickelt, besonders gegen die Manichäer und die Donatisten. Bald wurde er auch zum Bischof von Sippo erhoben und kam jo in die weitschichtigen Geschäfte, welche mit seinem Umte damals verbunden waren. Er bewährte in ihnen feinen frommen Ginn nicht weniger, als feine praftische Tüchtigfeit. Die weit abgefommen war er nun von bem gurud= gezogenen, beschaulichen Leben, nach welchem er fich ge= febnt batte! Aber bennoch verließ ibn bas Berlangen biernach nicht. Wir burfen es ihm glauben, wiewobl folde Außerungen in ber bamaligen Zeit zur Gewohnheit gehören, bag er nur gegen feine Bunfde gu ben firch= lichen Umtern gefommen war. Denn auch in ihnen ging seine erfte Sorge barauf Monasterien zu errichten, in welchen er zu Sippo, selbst in ber bischöflichen Wohnung Die von ihm gewählte Lebensart, so viel es feine Ge= Schäfte erlaubten, fortseten fonnte. Fand er boch immer noch die alten Versuchungen in sich mächtig und also

Ursache genug alle Lockungen ber Welt möglichst zu meiben.

Dhne Zweifel übten bie Kirchenämter, welche Augusti= nus verwaltete, einen großen Ginfluß auf feine Überzeu= gungen aus, ba es seine Alrt war alles, was er unter= nahm, mit bem größesten Gifer und ber lebhaftesten Ilber= zeugung feines Gemüths zu betreiben. Jest erft trat er aus den Streitigkeiten ber Schule in die Kampfe bes praftischen Lebens ein. Wir fonnen nicht anders als er= warten, daß er mit reiflicher Prüfung an bas Werf ge= gangen sein werde, welches von ihm gefordert wurde, wie er benn auch vor Antritt seines Presbyteriats von seinem Bischofe eine Zeit der Muße sich ausbat, in welcher er besonders burch fleißigeres Lesen ber beiligen Schrift, als ihm bisber vergonnt gewesen sei, ju seinem Umte sich vorbereiten könnte. Er fand, daß es noch etwas gang anderes fei für Anderer, als für fein eignes Seil zu forgen 1). Jest mußte er überlegen, welche Quellen des Beils in der kirchlichen Gemeinschaft für Alle zu fin= ben wären, bagegen alles Andere, was nur Wenigen zu ihrer Rettung geboten werben fonnte, burfte ibm nur von geringerer Bedeutung sein. Daber warf er auch jest seine philosophischen Forschungen bei Seite, wie bedeutend fie auch ihn felbst früher gefordert hatten. Wir haben einen Brief von ihm, welcher in tiefer Rudficht fehr merkwür= big ift. Er ift freilich eine Antwort auf zudringliche Fragen, aber boch mit Fleiß, in einer milben Stimmung geschrieben, während einer Muße, welche ibm Krantbeit

<sup>1)</sup> Ep. 21.

aufgelegt batte. Er sucht barin einen in ben Wiffenichaf= ten eifrigen Jüngling eben fo von ber alten Philosophie abzuzieben, wie er felbst bereits von ibr zurudgefommen war. Da verwirft er alle Fragen, welche auf bie alte Griechische Philosophie sich bezieben, weil beren Untersu= dung für einen Bischof sich nicht schicke; es ware zu be= bauern, bag bie Meinungen ber Griechischen Philosophen ernstbaft widerlegt und nicht vielmehr verlacht würden; burch ben neuen Beift, welchen Chriffus gebracht, maren fie binlänglich widerlegt; die Lebren der Juden bätten eine längere Bedeutsamkeit erlangt, als bie Griechischen Philosopheme, weil sie Christum wenigstens anfündigten; alles muffe jest, um auch nur Geber zu finden, ben cbriftlichen Ramen für sich in Anspruch nehmen; so wäre es mit den Lehren ber Keper, auf welche Meinungen ber Philosophen sich übertragen bätten; Diese Regereien zu fennen mußte uns wichtiger fein, als bie Lehren ber Philosophen, tenn mit jenen habe man zu ftreiten, mit tiesen nicht 1). Wir seben, wie er alles vom praftischen Standpuntte nimmt. Nicht bag er bie philosophische Untersuchung jest gänzlich aufgegeben hätte; bas lag nicht in seiner Weise; aber er will sie festgebalten wissen in ben Grenzen, welche bas gegenwärtige Bedürfniß fordert. Nur was unmittelbar und junachft mit bem Christenthume zusammenbängt, scheint ibm nothwendig und rathsam; alles Andere gehört bem philosophischen Stolze an und ist tadelnswerth, weil es von der Demuth sich entfernt, welche Christum allein als unsern Lehrer anerkennt 2).

<sup>1)</sup> Ep. 418, 2; 12; 31 sq.

<sup>2)</sup> Ib. 22.

Die in biesem Briefe angedeutet ift, so beschäftigte fich jest die Philosophie des Augustinus wenigstens bauptfächlich nur mit ten Fragen, welche bie Regercien bes Tages zu beantworten zwangen. Was ichon früher angebeutet wurde, fonnen wir und nicht verhehlen; bie Philosophie bes Augustinus in seinem Alter ist viel eng= bergiger geworden, als fie in feiner Jugend war. Dazu fommen noch bie Rücksichten auf bie Handhabung ber Kirchenzucht, welche sein Umt verlangte. Alls Bifchef hatte er die Berpflichtung alle Irrlehren zu unterdrücken, und es standen ihm in der That die gefährlichsten Echis= matifer gegenüber, die für die Reinheit ber alten Kirche schwärmenten Donatisten, beren streitbare Mannschaft (Circumcellionen) in ihrer Tobesverachtung und Tobesluft gu ben äußersten Erscheinungen bes Fanatismus gebort, beren Rachstellungen einst Augustinus felbst nur burch eis nen glücklichen Irrweg entging 1). Söchst lehrreich ift ber Wechsel ber Stellung, welchen er in seinem Streite mit biesen Donatisten erfuhr. Anfangs war feine Soff: nung fie durch Gute und Grunde zur fatholischen Kirche gurudguführen. Rachber ließ er bem weltlichen Urme feis nen Lauf, ja rief felbst zu ihrer Bertilgung ihn an. Gegen sie mußte er ben Grundsatz behaupten, welchen er boch einft in feinem eigenen Leben verworfen batte, baß man bie Kirche nicht gang rein erhalten könne, baß man fogar allgemein befannte Lafter in ihr bulben muffe, wenn man fie nicht überwältigen könnte ohne Gefahr einer Rirdenspaltung 2). Man sieht, wie sehr ber fräftige und

<sup>1)</sup> Enchir. ad Laur. 5.

<sup>2)</sup> C. ep. Parmen. III, 13. Cum quisque fratrum, id est

feste Glaubenshelb jebe Gefahr fürchtet, welche bie Ein= beit der Kirche bedrohen konnte. Aber ift es nicht vielmehr eine richtige Einsicht in die damalige Lage ber Kirche, welche biefe Klugbeit befahl? Längst waren jene Zeiten porbei, in welchen man feine völlige Sittenreinheit im fleinen Säuflein ber Chriften hatte anstreben können. Jent seitdem bie Kirche mit weltlicher Macht sich befleibet hatte, waren die Laster groß und mächtig in ihr geworden. Jest baute man auf hoffnung. Satte body Augustinus fogar in ber fleinern mondischen Gemeinschaft, welche er um sich versammelt bielt, zu verschiedenen Zeiten räudige Schafe finden muffen. Er für fich felbst mochte es wohl verschmäben in die chriftliche Kirche früber einzutreten, che er von seinen weltlichen Luften völlig sich gereinigt fühlte; aber jest, ba er bie allgemeinen Angelegenheiten ber Kirche leitete, mußte er auch allgemeinere Zwecke be= benken und die ganze Lage ber Dinge vor Augen haben. Doch durfen wir nicht übersehn, daß hierin wirklich eine Umanberung seiner Grundfate eingetreten ift. Er batte fid oftmals gegen die gewaltthätigen Beidenbekehrungen ausgesprochen; er wollte nicht, bag mit Scheinchriften bie Rirche erfüllt wurde 1). Aber jest lauten seine Außerun= gen anders. Weltliche Strafen für firchliche Vergebn

Christianorum intus in ecclesiae societate constitutorum, in aliquo tali peccato fuerit deprehensus, ut anathemate dignus habeatur, fiat hoc, ubi periculum schismatis nullum est. — — quando ita cujusque crimen notum est et omnibus exsecrabile apparet, ut vel nullos prorsus vel non tales habeat defensores, per quos possit schisma contingere.

<sup>1)</sup> Bergs. Reander Airchengesch, II S. 168 f.; 175. Eben fo gegen bie Donatiften ep. 185, 25.

icheinen ihm gerechtfertigt. 3war fonne ber Staat burch seine Strafen Sittlichfeit und Frommigfeit nicht erzwingen; aber bennoch muffe er ftrafen, Regereien ebenso wie welt= liche Verbrechen; viele muffen durch Strafe zum Glauben gebracht werben 1). Den Königen ber Erbe Schreibt er bie Pflicht nicht weniger als bas Recht zu, bie Gogen= bilber zu vertilgen nach ben Gefeten bes alten Bunbes 2). Jenen befannten Spruch bes neuen Testaments: nöthiget fie einzutreten, wendete er, wie es scheint, querft gum Bemeise an, baß es geboten sei Reger und Schismatifer aur firchlichen Gemeinschaft burch äußere Gewalt gu gwin= gen 3). Freilich hoffte er badurch nicht unmittelbar bas Reich Gottes zu mehren, aber es schien ihm boch beilfam burch äußere Mittel zuerft in bie äußere Gemeinschaft ber Rirche hineinzuführen, um alstann burch geistige Mittel eine Umwandlung bes Geistes wo möglich einzuleiten.

Unstreitig wirkte auch zu diesen Meinungen seine Überseugung, daß Gott die Menschheit nicht ohne die äußern Mittel lassen werde, welche zu ihrer Erziehung nothwendig oder nüglich sind, und diese Mittel glaubte er sämmtlich in der katholischen Kirche vereinigt zu sinden. Daher stammte denn sein Eiser ihren Kreis zu erweitern oder zu sichern, die Fülle der Einsicht in ihr zu mehren. Er bestrachtete sie wie eine lebendige Einheit, welche noch immer in sich eine größere und beutlichere Ersenntniß der göttslichen Dinge gewinnen könnte. War doch immer noch die Lehre der Kirche in einer sebendigen Entwicklung bes

<sup>1)</sup> S. Reanber ebenb. S. 456 ff.

<sup>2)</sup> C. lit. Petil. II, 210; ep. 93, 10.

<sup>3)</sup> Ep. 93, 5; 185, 23 sqq.

griffen, sollte boch Augustinns selbst seine bedeutenbste Wirksamkeit in der Fortbildung dieser Lehre gewinnen. Aber auch in dieser seiner Wirksamkeit schloß er sich gänze lich an die Kirche an; von ihr wollte er in keiner Weise sich entfernen, nichts Eigenes für sich suchen, keine Meinung annehmen, welche nicht von der Kirche gebilligt würde, über sie hinaus nichts wissen. Da mußte es ihm denn von der größesten Wichtigkeit scheinen die Lehre der Kirche zu ermitteln und ein höchstes Ausehn in ihr sestzusstellen. Dies fand er in den allgemeinen Concisien, deren allmälig weiter sich fortbildendes Urtheil, auf dem Ansehn der heiligen Schrift beruhend, er für schlechthin verbindslich für die ganze Kirche ansah 1).

Durch biefes Mittel suchte er benn auch zu wirfen, als er noch eine neue Regerei zu befämpfen hatte, die ibm selbst erft burch eine Umwandlung ober wenigstens genauere Feststellung seiner Überzeugungen als eine folche recht fenntlich geworden war. hier ftogen wir auf einen Sauptpunkt in ber firchlichen Bedeutsamkeit des Augusti= nus. Jeber benft bei beffen Ramen zuerft an feine Strei= tigfeiten gegen bie Velagianer und über bas Berbältniß ber göttlichen Gnabe zur menschlichen Freiheit. Als er zum Chriftenthume sich wandte, und noch geraume Zeit nachher war er feinesweges schon zu ber lehre über bie= fen Punkt gelangt, welche er später vertheidigte und jum großen Theile zuerft geltend machte. Erft nachdem Pelagius und Colestinus im Jahre 411 nach Africa gefommen und hier über ihre Lehre Streitigkeiten ausgebrochen ma-

<sup>1)</sup> De bapt. c. Don. II, 4.

ren, entwidelte Augustinus seine Theorie über biese Punfte in gesteigerter Schärfe unter einem Streit, ber allmälig gu großer Seftigfeit anwuchs. Man hat baber bie Mei= nung verbreitet, daß die Sige bes Streites ben Augusti= nus zu wesentlichen Underungen seiner Unsicht geführt babe. Aber Augustinus felbst, seines frühern Irrtbums eingeständig, behauptet es anders und fest die Zeit feiner Meinungsanderung viel früher, nemlich auf die Zeit, als er zum Episcopat gelangte 1). Wir haben feinen Grund an die Nichtigkeit dieser Angabe zu zweifeln, besonders ba Augustinus zum Beweise auf eine Schrift sich beruft, welche furz nach dem Antritte seines Episcopats verfaßt ist und bas Wesentliche seiner spätern Lehre schon beutlich enthält 2). Abnliche Spuren einer geanderten Unficht über Diese Punkte vor dem Pelagianischen Streit finden sich auch foust, und schwerlich wird man sich barüber wundern, baff eine folche eintrat, wenn man auch ben Schriftstellen, auf welche Augustinus sich beruft, feinen großen Ginfluß auschreiben sollte; benn in ber Folgerichtigkeit seiner Dent= weise lag dieselbe unstreitig 5), und je tiefer er sich in bie

<sup>1)</sup> De praedest. sanct. 7; de dono persev. 52.

<sup>2)</sup> De praed. sanct. 8. Die Stelle, auf welche er fich hauptfächlich beruft, ist de div. quaest. ad Simplic. I qu. 2. Andere Stellen in ben Confessionen, Die er de dono persev. 53 anführt, sind weniger entscheibend.

<sup>3)</sup> Der Punkt des Streites, auf welchen das Hauptgewicht gelegt wird, ift die Frage, ob auch der Glaube ein Werk Gottes sei oder ein Werk unserer Freiheit. Augustin hatte früher behauptet: quod credimus nostrum est; nur die Werke sah er alsbann als Wirkungen Gottes an. Aber die Kirche für ein Werk Gottes haltend konnte er auch folgerichtiger Weise nicht anstehn den Glauben ebenfalls als ein solches anzusehn. Betrachtete er dech auch

einseitig firchliche Unficht hineinarbeitete und praftisch biefelbe zu verwirklichen suchte, um so entschiedener mußten ihm auch die grellen Folgerungen entgegentreten, welche zu der Annahme geführt haben, daß sie nur in der Seftigkeit des Streites hatten entstehen können. Das Grelle Dieser Folgerungen beruht wesentlich nur theils in einer einseitigen Darstellungsweise, wie sie bem Streite natur= lich ift, theils auf ber ftarren Durchführung ber firchlichen Abgeschlossenheit, den Begriff ber Kirche in ber äußerlichen Weise gefaßt, in welcher man ihn zur Zeit bes Augusti= nus prattisch burchzuseten suchte. Was biesen letten Puntt betrifft, fo ift auch biese Abanderung seiner Denfart gang in demselben Geiste, in welchem die vorher von und be= zeichneten Umwandlungen seines Systems sich vollzogen. Man barf babei jedoch nicht überfehn, bag bie Ausfüh= rung im Einzelnen, bas System ber Begriffe, in welchem Augustinus zulett diesem Lehrpunkte von der Gnade eine zusammenhängende Gestalt zu geben suchte, allerdings erst burch die Pelagianischen Streitigkeiten herbeigeführt wurde. Dies war bem Charafter biefer Zeit gemäß, welche nur burch polemische Erregungen zu ausführlichen und zusam= menhängenden Entwicklungen ber Lehre gelangen konnte 1).

Die letten Lebenssahre bes Augustinus sind haupt=

bas Ansehn, welches bie heilige Schrift genießt, als ein Werk Gottes.

<sup>1)</sup> Dies gesteht Aug. selbst. De dono persev. 52; 53. Praedestinatio — — sanctorum, quam postea diligentius et operosius, cum jam contra Pelagianos disputaremus, desendere necessitas compulit. Didicimus enim singulas quasque haereses intulisse ecclesiae proprias quaestiones, contra quas diligentius desenderetur scriptura divina, quam si nulla talis necessitas cogeret.

fächlich diesen Streitigkeiten gegen die Lehre der Pelagianer gewidmet. Er trug in der Hauptsache zwar den Sieg
davon, doch einen nicht völlig unbestrittenen. Die mergenländische Kirche zeigte sich seiner Auffassungsweise weniger
geneigt, als die abendländische, und doch gewann er sogar
in dieser nicht so die Oberhand, daß nicht noch gegen
das Ende seines Lebens eine mittlere Meinung in dieser
Lehre gegen ihn sich hätte behaupten können. Vergebens
suchte er diese, die so genannte semipelagianische, für sich
zu gewinnen. Wie entschieden auch die Nichtungen der
Zeit das ganze menschliche Leben von der kirchlichen Seite
zu fassen strebten, so hat doch sede Seite des Lebens ihr
Maß und sindet ein um so hartnäckigeres Widerstreben,
se übermächtiger sie ihr Maß zu überschreiten geneigt ist.

Auch Augustinus bietet ein merfwürdiges Beispiel bar, wie eine unmäßige Sorge um ein außeres Werf, für welches wir boch bie fichtbare Kirche nur ansehen können, in Widerspruch geräth mit der Gestinnung, aus welcher fie hervorgeht. Wenn wir auf feine erften Grundfage gurudgehn, welche ihn bei feiner Liebe gum mondischen Leben geleitet hatten, fo muffen wir es auffallend finden, daß er ben Statthalter von Africa, Bonifacins, als biefer ihm seinen Entschluß zu erfennen gab aus bem weltlichen Leben fich gurudzuziehen und gang Gott fich zu weihen, von ber Ausführung gurudhielt. Er glaubte biefen Mann als einen frommen und nach Erfenntnig ftrebenten Chris ften zu fennen; seine Burbigfeit fur ein foldes leben bezweifelte er nicht; aber er wußte auch, daß biefer Mann ein tapferer Golbat und Feldherr war, und hoffte von ihm in seinem weltlichen Umte eine tüchtige Gulfe für bie

Rirde Chrifti gu finden; fo batte er ichon früher feinen Beiftand zur Unterbrückung ber Donatiften angerufen 1). Undere Grunde für sein Berfahren in diefer Cache giebt Augustinus nicht an. Wir feben alfo, bag biefelben Grundfate, welche ibn felbft in feinem Leben leiteten, von einem Anbern ergriffen, wegen außerer Beweggrunde ihm weniger Gewicht batten. Die Erfolge bes Rathes, welchen er bem Bonifacius gab, waren fehr verderblich. Wenn Augustinus, wie es scheint, geglaubt baben follte, bag Bonifacins binlängliche Starte baben murbe ben Bersuchungen ber Welt zu widerstehn und in seinem gefährlichen Amte ein chriftliches Leben zu führen, fo batte er um Bieles fich geirrt. Diefer Mann zeigte fich nachher aus weltlichen Rücksichten, wie uns gesagt wirb, bem Arianismus geneigt und gerieth in einen bosen Ruf wegen unfeuscher Sitten. Jest fuchte ihn Augustinus vergeblich au ähnlichen Entschlüssen aufzurufen, wie die waren, von welchen er ihn früher jurudgebracht batte. Bonifacins war nun nicht mehr zu leiten und zu retten. Nachbem er mit dem faiserlichen Sofe sich verfeindet hatte, rief er bie Bandalen nach Africa, welche bald die ganze Proving überwältigten. Augustinus mußte noch erleben, wie trügerisch bieser Wohlstand ber äußern Kirche war, an welder er mit so großem Eifer gebaut hatte. In hohem Alter ftarb er im Jahre 430 ju Sippo, welches fo eben von den Vandalen belagert wurde. So mußte er noch in seinen nächsten Umgebungen ben Anfang einer Bebrangniß seben, welche nicht allein die Lateinische Bilbung,

<sup>1)</sup> Ep. 185; 220, 3; 42:

sondern auch die abendländische Kirche an den Nand des Verderbens brachte und fast alles dahin nahm, was er für das äußere Wohlsein der Kirche gegründet hatte. Aber seine Wirtsamseit hatte noch eine andere, tiesere Grundlage. Während die Kirche im Wechsel ihrer äußern Lebensbedingungen eine andere Gestalt annahm, als die war, welcher er gedient hatte, erhoben ihn seine Schriften zu einem Lehrer der abendländischen Christenheit und wurden durch länger als ein Jahrtausend die Hauptsundgrube ihrer höhern wissenschaftlichen Bildung.

Augustinus ift ber fruchtbarfte Schriftsteller unter allen Bätern ber abendländischen Kirche. Bu bem großen Insebn, welches er in dieser sich erworben, hat unstreitig nicht allein seine theologische Bedeutsamkeit, wie groß biese auch ift, sondern auch seine Thätigkeit, durch welche er bie Kirche seiner Zeit lange beherschte, sehr viel beis getragen, und baber barf man auch biese Thätigkeit nicht für perloren achten. Daß seine Schriften in fo großer Anzahl erhalten worden find, ist ohne Zweifel dem An= febn, welches er als Kirchenfürst genoß, zum großen Theil zuzuschreiben. Doch konnte es hiervon nicht ausgehn, daß die Werke des Augustinus, wenn auch nicht alle in gleichem Grabe, die Lieblingsschriften ber verschiedensten Männer und Zeiten gewesen sind. Wir können wohl nicht fagen, daß sie biesen Rang jest noch in einem weis tern Umfange behaupten fönnten. Kur die Liebe aller Zeiten von gleichem Werth zu bleiben begegnet überhaupt nicht Werken ber Wiffenschaft, sonbern ber Kunft. Unfer Geschmack ist verwöhnter, unsere Arbeitsamkeit von einem zu großen Umfange bes Bücherwesens in Anspruch ge=

nommen, als bag wir und nicht icheuen follten einer fo großen Maffe von Schriften, wie fie Augustinus verfaßt bat, mit aller hingebung zu folgen, welche bas genaueste Verständniß verlangt, als daß wir nicht unwillig werden follten, wenn wir in seinen Buchern, wie es bas praf= tische Bedürfniß ber Erbauung ober bes Streites verlangt, immer wieder dieselben Gedanken oft in großer Breite vorgetragen finden, nech bazu einen Kreis von Gebanken, welcher und auch fonst auf ben verschiedensten Wegen zur Kenntniß zu kommen pflegt. Dennoch wer die Mühe nicht scheut, wird in ben Schriften bes Augustinus einen Reichthum tiefer Gedanken, einen nicht gemeinen Scharf= finn, bialeftische Gewandtheit, große, in bas Innerste eindringende Kenntniß bes menschlichen Bergens finden und für die Längen seiner Darstellung, für bas Unschöne seines Ausbrucks werden ihn nicht selten die Ausbrüche eines von feiner Sadje erfüllten Gemuthe, eines maditi= gen, eines in seinem Gott fichern Geiftes entschäbigen ober vielmehr mit wahrer Lust erfüllen. In ber Lateini= fchen Chriftenheit hat es feit seiner Zeit feine auf die letten Grunde gurudgebende Bewegung ber firchlichen Dinge gegeben, bei welcher nicht bie Auffassungsweise bes Augustinus eine Sauptrolle gespielt hatte. Gin Schrift= steller von folder Gewalt verdient wohl gelesen zu werden.

Aus unsern frühern Untersuchungen über den Bildungssgang des Augustinus geht es hervor, daß seine Schriften nicht alle und in allen Punkten in derselben Denkweise geschrieben sind. Man kann besonders einen Wendepunkt in seinen Forschungen wahrnehmen, welcher zwar hauptsächlich an den Punkten des Pelagianischen Streites sich

bemerklich macht, aber auch in bas Gange feines Denkens entscheibend eingreift. Dieser fällt, wie ichon früher ge= faat, fast in dieselbe Zeit, wo er sein Episcopat antre= tend, tiefer in die firchlichen Geschäfte eingeführt wurde 1). Früher hatte er sich viel mit philosophischen Fragen beschäftigt, und ein großer Theil seiner erften Schriften ift fast gang von philosophischen Untersuchungen erfüllt; jest fing er an solchen Forschungen sich zu entziehen und ba= gegen den Fragen nachzugeben, welche für die firchlichen Bewegungen seiner Zeit von prattischer Bedeutung waren. Daburch wollte er aber jene Forschungen feinesweges ganglich verwerfen; wir faben, bag er fie nur seiner ge= genwärtigen Stellung für unangemeffen bielt und glaubte, Die Bedürfnisse der Zeit erheischten andere Untersuchungen. Die Ergebnisse seiner frühern Untersuchungen gebrauchte er größestentheils fortwährend; bas Wefen seiner Dentweise ist auch im Ganzen basselbe geblieben, und als er gegen bas Ende feines Lebens eine Durchficht feiner Schriften vornahm und die Ergebnisse berselben in seine Retracta= tionen niederlegte, da verwarf er boch keinesweges jene ältern Werfe ganglich, fondern bemerfte nur einige Stellen berfelben als ungenau ober irrig, welche Bemerfuns gen uns als Fingerzeige beim Gebrauch seiner Schriften bienen fonnen 2). Für uns haben natürlich jene frühern Schriften bes Augustinus ben größesten Werth, weil fie beffer als die übrigen die philosophische Grundlage seiner

<sup>1)</sup> S. Reander Rirdengefd. II S. 405 ff.

<sup>2)</sup> Die Absicht feiner Retractationen wird zu fehr beschränft, wenn man fie haupifächlich auf bie Pelagianisch lautenben Stellen feiner frühern Schriften bezieht.

Denkart erseben lassen, weil sie auch auf die philosophische Bilbung ber spätern Zeit bis über bas Mittelalter binaus mächtig eingewirft baben 1). Doch burfen wir auf fie unsere Untersuchungen feinesweges beschränken, wenn wir ben philosophischen Gehalt ber Lehren bes Augustinus ergrunden wollen; benn nicht allein zeigen bie fpatern Schriften, was von seiner frühern Denfart als bas We= fentliche auch auf die folgenden Zeiten fich übertrug, fon= bern überdies brangen erst jest seine Forschungen in die lebenbigsten Fortbilbungen ber ehristlichen Wissenschaft ein, in ben Streitigkeiten ber Rirche neue Seiten bes chrift= lichen Lebens und ber chriftlichen Lehre erhellend. Zwar fcon früher hatte Augustinus an Diefen Streitigkeiten Theil genommen, besonders gegen die Manichäer und Donatisten; aber seine Wirtsamfeit gegen bie Manichaer hat body einen zu rein philosophischen Charafter, als baß fie bas eigenthümlich Chriftliche in seinen Tiefen bewegen follte, und in seinen Streitigkeiten gegen bie Donatiften fommt bas Wiffenschaftliche weniger in Betracht, als in ben Kämpfen gegen die Arianer und besonders gegen die Pelagianer. Überdies aber fallen in ben zweiten Abschnitt feiner schriftstellerischen Laufbahn auch noch einige Saupt= schriften, in welchen er seine Lebre entwickelte, zwar nicht

<sup>1)</sup> Freilich nicht allein die echten Schriften, wie die Bücher gegen die Afademiker, von der Ordnung, über die Musik, die Unsterdlichkeit und Quantität der Seele, die Freiheit des Willens, die wahre Religion u. f. w., sondern auch die unechten Schriften über die liberalen Disciplinen, über welche Augustinus zu schreiben nur angefangen hatte, als er durch seine kirchliche Wirksamkeit unterbrochen wurde.

obne polemische Rudlichten, aber boch obne nächsten Zufammenhang mit ben Streitigkeiten ber Beit. Bon biefen find vor allen feine Schriften über ben Staat Bottes, eine Apologie in einer neuen Gestalt und gegen neue Borwürfe ber Beiden, und über bie Trinität zu erwäh= Bon seinen Streitschriften gegen bie Pelagianer find besonders die Werke gegen den Julianus zu bemer= fen. Wer fich furz über ben Zusammenhang unterrichten will, in welchem Augustinus in seinem Alter die christ= lichen Lehren erblickte, bem ift bas Handbuch an ben Laurentins über ben Glauben, Die Hoffnung und Die Liebe zu empfehlen, welches unter allen seinen Schriften am meisten einen systematischen Charafter an sich trägt. Aber auf die philosophischen Gründe geht es nur sehr wenig ein. Bergleichen wir die Werke bes ersten und bes zweiten Zeitraums mit einander, fo werben wir finden, daß jene zwar eine philosophischere Haltung, aber auch bei weitem weniger Inhalt haben und nicht felten in grübelnde Spitfindigkeiten sich verlaufen 1); von dieser find freilich auch die spätern nicht frei, doch werden in ihnen folde Answüchse bes Scharffinns meistens nur ba angetroffen, wo das Geheimnisvolle der Lehren bazu aufzufordern schien.

design to the second second second

<sup>1)</sup> Zuweilen bemerkt Augustin in seinen Retractationen, baß er seine Schriften aus ber frühern Periode schwer zu verstehen ober gar unverftändlich finde, 3. B. I, 5, 1; 27.

## Zweites Kapitel.

über die Philosophie überhaupt und ihre allgemeinsten Gründe.

Augustinus bat eine große Mannigfaltigfeit philosophi= scher Untersuchungen angeregt, und seine Philosophie ist reichhaltiger als die Philosophie irgend eines andern Kir= chenvaters. Wenn wir aber nach einer gliederartigen Un= ordnung biefer Maffen uns umfeben, so finden wir uns von ibm selbst verlassen. Der Polemik tritt alles mehr im Einzelnen beraus, als in einem übersichtlichen Bufam= menhange. Zwar einen Mittelpunkt feiner Unficht wüßten wir wohl zu finden; er liegt beutlich genug in bem Ge= banken, welcher ihn am tiefften bewegt und zuletzt in beit Pelagianischen Streitigfeiten zu voller Breite fich entfaltet; aber wenn auch von biesem Punkte aus ber Zusammenhang seiner Lehren am leichtesten sich barstellen ließe, so muffen wir und boch versagen von hier aus in seine Lebre einzudringen, weil seine philosophischen Untersuchun= gen boch feinesweges von biefem Puntte ausgegangen find; erft durch die Polemif mußte ihm diefer Punft in seiner ganzen Bedeutung zum Bewußtsein gebracht werben. Was uns schon bei vielen Kirchenvätern begegnet ift, bas fönnen wir auch bier nicht vermeiben. Wir muffen alfo von der Außenseite anfangen, da zuerst das Philosophische in den Lehren bes Augustinus nachweisen, um nachher barthun zu fonnen, daß auch noch in bem Mittelpunfte seiner Unsicht die Bewegung philosophischer Gedanken fich

spuren läßt. Da nun hierbei eine lebendige Gliederung seiner Lehren und nicht vorliegt, können wir seine Unterssuchungen nur in verschiedene Gruppen zusammenstellen.

Wir baben bemerkt, daß bie Unsichten bes Augustinus über die Philosophie mit dem Fortgange seiner Entwick-Jung allmälig sich veränderten. Aber wenn er auch fpater von dem freiern Felde philosophischer Untersuchungen sich gurudgog, so ift ihm bod bas Radbenten über bie Beheimnisse bes Glaubens beständig die wichtigste Sache ge= blieben. Er will bieses Nachbenken und feine Außerun= gen nur burch bie Regel bes Glaubens, burch bie Rud= ficht auf die Gemeinschaft ber Kirche, auf gottesfürchtige, leichtzuverletende Ohren geleitet und gezügelt wiffen; bie allzu große Freiheit der Philosophie in ihren Ausbrücken fann er nicht loben; er fürchtet, bag fie gur Berwirrung und jum Jrrthum führen möchte 1). Dennoch gesteht er fogar ber heidnischen Philosophie zu, daß sie die Wahr= beit wie durch eine Beschattung gesehn, selbst die Trinität Gottes erfannt habe, bas Biel erblickend, wohin wir gu ftreben batten 2). Dieses Zugestandniß ift um fo größer, je weniger Augustinus geneigt ift eine folde Erfenntniß ber bobern Wahrheit, welche ber chrifflichen fich näbert, von einer Bekanntschaft bes Platon mit den Lehren der

<sup>1)</sup> De civ. d. X, 23. Liberis enim verbis loquuntur philosophi, nec in rebus ad intelligendum difficillimis offensionem religiosarum aurium pertimescunt. Nobis autem ad certam regulam loqui fas est, ne verborum licentia etiam de rebus, quae his significantur, impiam gignat opinionem.

<sup>2)</sup> Ib. 29, 1. Etsi verbis indisciplinatis utimini, videtis tamen qualitercunque et quasi per quaedam tenuis imaginationis umbracula, quo nitendum sit.

Juden abzuleiten. Obgleich er bie Zulässigkeit einer sol= den Unnahme nicht leugnen will, sie vielmehr forgfältig erwägt und fogar eine Wahrscheinlichfeit bafür auffindet, fo gesteht er boch zu, baß biese Dinge ber natürlichen Theologie angehören und auch aus der natürlichen Offen= barung Gottes in feinen Werfen erfannt werben fonnen 1). Denn im Allgemeinen ift er ber Aberzeugung, bag ber Mensch von göttlicher Gnabe nicht unterflügt irren werbe; aber ber Irrthum habe auch seine Grenzen in ber Natur ber Dinge 2), und baber fonnte bie Dahr= beit ben Seiben nicht völlig verborgen sein. Uberall ift bie göttliche Vorsehung verbreitet; sie hat auch bie Beiben viele nütliche Wahrheiten finden laffen. Diefe Erfindungen sollen wir Christen nicht fürchten, sondern uns aneignen als bas Unfere, was früher von ungerechten Herrn beseffen wurde 5). Augustinus, welcher felbst fei= nen schwachen Gebrauch von der Logit, Dialettif, Mbetorik machte gegen feine feterischen Gegner, wie gegen bie Griechischen Philosophen selbst, konnte unmöglich biese philosophischen Wissenschaften verwerfen, weil sie von ben Griechischen Philosophen, besonders ben Stoifern, benen er wenig geneigt ift, ausgebildet worden waren 4). Die mahre Dialektik fürchtet die Kirche nicht; man muß

<sup>1)</sup> De civ. d. VIII, 11 sq. Früher hatte Augustin bie Belehrung bes Platon burch bie Juden entschiedener angenommen. De doctr. Chr. II, 43.

<sup>2)</sup> De civ. d. XIX, 1, 1. Naturae limes.

<sup>3)</sup> De doctr. Chr. II, 60.

<sup>4)</sup> Er zeigt ihre Anwendung für die chriftliche Lebre befondere in ber Schrift de doctr. Chr.

sie nur richtig zur Wahrheit gebrauchen; selbst Paulus, selbst Christus haben sie in dieser Weise benutt 1).

Aber freilich die Philosophie der Griechen ist nicht der wahre Weg zum Beile. Zuvörderst bemerkt Augustinus gegen fie bas Gewöhnliche, bag fie nur Wenige belehren könnte und auch nur wenig. Durch menschliche Beweise haben Wenige, mit großem Beifte begabte, bei reichlicher Muße und burch bie feinste Wissenschaft belehrt auch nur gur Erfenntniß ber Unfterblichkeit ber Seele gelangen fonnen. Er fest dabei hinzu, febr richtig die doppelten Ab= wege bezeichnend, in welche die nichtchriftliche Philosophie verfallen war, daß auch diese wenigen Philosophen ent= weber barin geirrt hatten, bag fie boch fein lettes und festes Biel bem menschlichen Streben zu versprechen magten, weil alles in dieser Welt ber Beränderung unterworfen fei, ober barin, baß sie die Welt und mithin bie Seele für ewig hielten, weil nur einem ewigen Wefen bas Söchste zukommen konnte 2). Dann wirft er ben Philosophen ihre Bielgötterei vor, welche er bei ben Neu = Platonifern fast zu gelinde beurtheilt 3). Er leitet fie baraus ab, baß fie eingesehn hatten, wie die Men= ichen, unter biefen niedrigften Grad bes Daseins, unter bie sinnlichen Dinge, gestellt, nicht im Stande fein wurben das Höchste, was sie von Ferne als ihr Ziel erblid= ten, zu erreichen, wenn fie nicht mittlere Wesen fänden,

<sup>1)</sup> C. Cresc. 16 sqq.

<sup>2)</sup> De trin. XIII, 12; de civ. d. XII, 20. Das erfiere wird als der Jrrthum bes Platon, bas andere als der Jrrthum bes Porphyrius bezeichnet. Der lette Grund erhält babei freilich eine etwas andere Wendung, welche jedoch hier nichts zur Sache thut.

<sup>3)</sup> G. Die oben angeführte Stelle de civ. d. X, 29.

burch beren Gulfe fie emporsteigen fonnten. Deswegen bätten sie benn mittlere Götter nach bem Bilbe ber Men= schen ober der Thiere sich eingebildet, burch die bosen Geister betrogen 1). Dieser zweite Vorwurf gegen bie Philosophie der Beiden ift ursprünglich verneinender Art: bie Philosophie fennt bas Biel, aber nicht ben Weg, welchen nur Jesus Christus burch ben Glauben gewiesen bat; sie verleibt baber auch nicht bie Kraft, welche allein jum Beile, jum Genuffe Gottes, führen fann 2); aber hieran schließt sich alsbald auch ein Vorwurf bejahenter Urt an: Die Philosophie gerath auf einen falschen Weg, weil sie ben rechten nicht kennt; sie sucht die Wahrheit, aber ohne Frommigfeit, baber auf eine gottlose Weise 1. Denn bies ift ber Hauptvorwurf, welchen Augustinus ben Philosophen macht, daß sie durch ibre eigenen Kräfte gur Erfenntniß ber Wahrheit gelangen wollten. Die Wiffen= schaft hilft ohne die Liebe nichts; nur die Liebe erbaut; bie Wiffenschaft bläht auf 4). Nicht allein ben Stoifern wirft Augustinus ihren Stolz vor, sondern allen Philofophen, welche nicht in Chrifto Jesu die Wahrheit suchen, auf ihre Vernunft bliden, aber nicht auf ben, welcher

<sup>1)</sup> De trin. XIII, 24.

<sup>2)</sup> Conf. V, 5. Non noverunt viam, verbum tuum. Ib. VII, 26. — Videntes, quo eundum sit, nec videntes qua et viam ducentem ad beatificam patriam non tantum cernendam, sed et habitandam. De trin. IV, 1; de civ. d. X, 29, 1. Itaque videtis utcunque, etsi de longinquo, etsi acie caligante, patriam, in qua manendum est, sed viam, qua eundum est, non videtis.

<sup>3)</sup> De trin. XIII, 24. Veritatem detinuerunt — in iniquitate. Conf. V, 5. Veritatem — non pie quaerunt.

<sup>4)</sup> De civ. d. IX, 20.

sie gegeben hat 1). Auf diese Vernunft will er sich nicht verlassen. In seinen altern Schriften furz nach seiner Bekehrung ist er zwar noch erfüllt vom Lobe ber Bernunft und bei jeder Gelegenheit beruft er sich auf ihren Ausfpruch, auf ihre Berlichkeit; aber eben bies findet er in feinen spätern Jahren fehr zu tabeln. In feiner Schrift gegen die Academifer hatte er gesagt, wer selig leben wolle, ber muffe bem besten Theile seiner Geele, ber berschenden Bernunft oder dem Beiste, folgen; jest aber gesteht er wohl zu, daß nichts besseres in der mensch= lichen Natur sei, als die Bernunft ober ber Geift, aber daß der selig leben würde, welcher ihr folge, will er nicht mehr zugeben; fonst wurde der selig leben, welcher nach menschlicher Weise, nicht aber nach Gottes Geboten lebte. Gott mußten wir unfern Geift unterwerfen 2). In einer andern seiner Schriften bes erften Zeitabschnitts spricht er sich zwar weniger entschieden für die Bernunft aus, er erwartet vielmehr seine Belehrung von der un= wandelbaren Kraft Gottes, welche in allen Menschen wohnt und nichts anderes ift, als Chriftus; aber er fest boch bingu, dieser Duell aller Wahrheit belehre jede vernünftige Seele, so weit als sie benselben zu fassen ver= möge nach dem Maße ihres eigenen guten ober bosen Willens 3). Diesen Sat widerruft er zwar nicht ausbrücklich, aber eine Berbefferung besselben ift boch barin enthalten, daß er fogar einem Griechischen Philosophen,

<sup>1)</sup> Conf. V, 4. Non enim religiose quaerunt, unde habeant ingenium, quo ista quaerunt.

<sup>2)</sup> C. Acad. I, 5; retr. I, 1, 2.

<sup>3)</sup> De magistro 38.

bem Porphyrius, die richtige Einsicht zugesteht, ber Mensch fonne nicht burch seine eigenen Kräfte, burch seinen Wilfen ju Gott gelangen, fondern nur burch bie Gnade Gottes. Richt weil es nur Wenige wollten, famen nur Wenige zur Weisheit; fondern weil bas Unvermögen und ber Mangel ber menschlichen Natur nur bei Wenigen burch die Vorschung und die Gnade Gottes erfüllt wurben 1). In der That gesteht er hier und in ähnlichen Stellen bem Porphyrius schon mehr zu, als seine Dei= nung von ben beibnischen Philosophen im Allgemeinen gestattet 2); denn jene hoffnung auf göttliche Gnade und jenes Befenntniß seiner eigenen Schwäche will ja nach Augustin's Meinung bem Stolze ber Philosophen burchaus nicht eingebn. Demuth und immer wieder De= muth baben wir der Reigung zur Philosophie entgegen= zusetzen 3). Aber jene Philosophen, sie schämen sich aus Schülern bes Platon Schüler Chrifti zu werben, welcher fich erniedrigt hat im Reische zu erscheinen, weil sie ben Körper verachten und nur bem Geiste bienen wollen 4). Einige von ihnen waren nicht ohne göttliche Sulfe und haben Großes entdedt, aber ihre Menschheit fand ihnen entgegen und dadurch find sie zum Irrthum geführt worben, hauptfächlich weil die göttliche Gerechtigkeit und Vorsehung ihrem Stolze sich widersetzte und an ihrem

<sup>1)</sup> De civ. d. X, 29, 1.

<sup>2)</sup> Porphyrius heißt ihm baber auch wenigstens vermuthungsweise jam tempora Christiana reveritus. Ib. XII, 20, 3.

<sup>3)</sup> Ep. 118, 22.

<sup>4)</sup> De civ. d. X, 29, 2.

Beispiele beweisen wollte, baß ber Weg ber Frömmigkeit von der Niedrigkeit jum hohen aufsteige 1).

Wir feben, diese Aussichten bes Augustinus von ber alten Philosophie beruhen wesentlich auf berselben sittlichen Grundlage, welche überhaupt die Urtheile ber Kirchenväter über biefen Gegenstand bestimmten. Nicht bie Edwäche ber menschlichen Vernunft überhaupt wird als Grund an= geführt, weswegen die philosophischen Forschungen hätten mislingen muffen, sondern ihr sittliches Berberben, ihr Stolz. Wenn Augustinus in feinen fratern Edriften bie Bernunft nicht besonders loben will, so gehört dies nur gut feinem Streite gegen die übermäßige Freiheit ber phi= losophischen Ausbrücke, welche er überall burch bie firch= lichen Formeln zu verdrängen sucht 2); sonft wenn bie Bernunft durch Gottes Sulfe gefund ift, findet er fie noch immer ben höchsten Aufgaben gewachsen 3). Auch haben wir ja gesehn, daß die Philosophen die Sulfe Gottes keinesweges haben gang entbehren muffen; nur ist diese Sulfe an ihnen nicht so offenbar geworden, wie an ben Chriften. Es ift also unstreitig nur ein geschicht= lich begründetes Urtheil, welches Augustinus über bie Philosophie fällt, wenn er ihr Unvermögen und Irrthum vorwirft, nicht ein Urtheil über die Bernunft und die

<sup>1)</sup> Ib. II, 7. Et quidam corum quaedam magna, quantum divinitus adjuti sunt, invenerunt, quantum autem humanitus impediti sunt, erraverunt, maxime cum corum superbiae juste providentia divina resisteret, ut viam pietatis ab humilitate in superna surgeutem etiam istorum comparatione monstraret.

<sup>2)</sup> So gegen fortuna, omen, mundus intelligibilis, anima beata. Retr. I, 1, 2; 3, 2; 11, 4.

<sup>3)</sup> De gen. ad lit. XII, 59.

Erzeugnisse, welche in ihrer Natur liegen, sondern ein Urtheil über eine gewisse Classe von Menschen oder eine gewisse Vildungsfluse der Menschheit.

Und allerdings muffen wir uns barüber wundern, wie Augustinus jest ein so ungunstiges Urtheil über bieselben Menschen sich erlaubt, welche er früher überhaupt und zum Theil noch jett vielleicht zu günstig beurtheilt hatte. Denn ihr Berhältniß zum Chriftenthume scheint jenes Ur= theil keinesweges zu rechtfertigen. Will er boch sonst Einzelne nicht verdammen und nur im Allgemeinen vom Teufel und seinen Scharen mit Sicherheit fagen, baß sie zu ewiger Berbammung bestimmt seien, hofft er boch fo= gar für folde, welche feine Spur von Frommigkeit zeig= ten, selbst nach ihrem Tode noch eine wirtsame Fürbitte ber Kirche 1). Zwar bas steht fest, bag niemand selig werden kann ohne Christum; aber ber Glaube an ihn und die Erweisungen feiner Macht an uns brauchen nur gang bunfel und verbüllt vorgefommen zu sein um uns bie hoffnung zur Seligfeit nicht abzuschneiben, und in folder Weise sind sie auch vor Christi Erscheinung unter ben Menschen, nicht allein unter ben Juben, sondern auch unter ben Beiden vorgekommen 2). Niemals hat ja Gott ben Menschen gefehlt; immer hat er bie Wahrheit verfündet; die chriftliche Religion war auch vor den Zeiten Chrifti und fehlte vom Anfange bes menschlichen

<sup>1)</sup> De civ. d. XXI, 24.

<sup>2)</sup> Enchir. ad Laur. 31. Quae quidem gratia nec antea defuit, quibus oportuit eam impertiri, quamvis pro temporis dispensatione velata et occulta. Neque enim antiquorum quincunque justorum praeter Christi fidem salutem potuit invenire. De civ. d. XVIII, 47.

Geschlechts nicht; nur wurde sie bamals nicht christliche Religion genannt 1). Wie kommt es nun bei biesen Grundfägen, welche bem Augustinus Freiheit genug verstatteten auch eine milbere Meinung für die alten Philosophen geltend zu machen, daß er hierzu nur aufangs geneigt ist, später aber ihnen jede Tugend abspricht, weil ibnen die wahre Frommigfeit fehlte 2)? Er muß wohl an biesen Menschen gang besondere Spuren eines verhärteten Bergens, eines unerträglichen Stolzes auf ihre Wiffenschaft gefunden haben, daß er bei ihnen seinen bloten Augen nicht mistraut, indem er fie ber verdammten Maffe bes Teufels übergiebt. Um so auffallender ist dies, je mehr Augustinus die göttliche Sulfe preift, welche sie babin geführt hatte bie größesten und wichtigsten Wahr= beiten zu entbeden. Geltfam, bag Gott in unreinen Berzen von gang offenbarer Schiechtigkeit so viel Einsicht bat niederlegen wollen. Sie follten aber Andern zum Beifpiel bienen, daß Stolz nicht ben Beifall Gottes habe.

Gewiß diese Gedanken werden uns nicht verhüllen können, daß Augustinus hier über den Kreis des Urtheils hinausgeht, welchen er sich selbst gezogen hatte. Nachedem er der sichtbaren und katholischen Kirche ganz sich hingegeben, sinden wir, daß er nicht mehr völlig im Stande war ihre zeitlichen von ihren ewigen Feinden zu untersscheiden. Zu jenen gehörten auch jest noch die Philosophen in ihrer fortdauernden Wirkung. Augustinus hatte in sich selbst die Stärke dieser Gegner gefühlt oder fühlte

<sup>1)</sup> De civ. d. X, 25; enchir. l. l.; retr. I, 13, 3.

<sup>2)</sup> Retr. I, 3, 2.

sie noch 1). Sollte er seine Gemeinde nicht mit allem Nachdruck gegen die Verlockungen dieser Gegner warnen? Selbst ein todter Gegner läßt sich vor der Menge schwer mit vollem Gewichte bestreiten ohne ihn zu verdammen. Augustinus mag auch hierin von einer zu eifrigen Sorge für seine Gemeinde sich hinreißen lassen.

Noch vor einem andern Punfte, in welchem die Po= lemif bes Augustinus sich zuweilen überfliegt, mussen wir warnen, daß er und nicht täusche. Wir haben bemertt, wie gern und fleißig Augustinus vor seinem Episcopat mit ben freien Wiffenschaften und besonders mit der Philoso= phie sich beschäftigte. Wenn er auch in ihnen nicht alles suchte, was zu unserm Seile verlangt wird, so betrachtete er sie boch als eine wichtige Förderung für unser geistiges Leben. Auf bas lebhafteste brudte er in biefer Beit fein Bestreben nach menschlicher Weisheit aus, wie seine Soff= nung sie zu erreichen. Er will durch sie vom Glauben zum Wiffen fich emporschwingen 2). Man fann aber nicht verkennen, daß biefer Gifer in seinen spätern Jahren um vieles nachgelaffen batte. Unfere frühern Bemerfungen über biefen Puntt zeigten ichon, daß er nur eine beschränfte Wissenschaft, wie sie für seine gegenwärtige Lage paffend ware, noch für wünschenswerth und schicklich hielt. In den Wissenschaften findet er vieles, was ber Überflüssiges anstrebenden Eitelfeit und schädlicher Rengier angebore. Nur bas will er jest treiben, was von wissenschaftlichen Erfenntnissen bem Glauben

<sup>1)</sup> Conf. VII, 26.

<sup>2)</sup> C. Acad. III, 43.

biene 1). Wir fonnen und nicht barüber wundern, bag er besonders der Physik nicht sehr geneigt ist, ba diesem Theile ber Philosophie die Nichtungen der Zeit am wenig= ften gunftig waren. Er findet nicht allein, bag eine un= mäßige Neugier barin liege bas Verborgene ber Natur zu erforschen; benn bies gebe über unsere Kräfte; unsere Un= wissenheit über bas Körverliche follten wir auch mit Gebuld ertragen und einsehn, daß Unwissenheit, ja selbst Irrthum in Dingen, welche zu unserm Seile nicht nothwendig find, nicht immer ein Abel fei, zuweilen fogar nüge. Er meint nicht allein, daß der Chrift damit fich begnügen könnte au wiffen, daß aller Dinge Urfache die Gute bes Schöpfers fei, ohne die befondern Urfachen der befondern Natur= erscheinungen weiter zu erforschen; sondern er erklärt auch diese physischen Kenntnisse geradezu für etwas Unnüges 2). In einer frühern Schrift hatte er geaußert, wir hatten Urfache die Wiffenschaften zu Gulfe zu nehmen, um die Ordnung in allen Dingen und darin die Weisheit ber Borfehung zu erkennen 5); dies gefällt ihm nun aber nicht mehr; er bemerkt bagegen, daß viele beilige Männer ohne die freien Wissenschaften sind, viele dagegen, welche biese inne haben, bennoch nicht beilig leben +). Gelig ift, wer Gott kennt, sollte er auch alle andere Wissenschaft nicht fennen, und bie Kenntniß aller übrigen Dinge würde auch

<sup>1)</sup> De trin. XIV, 3. Supervacancae vanitatis et noxiae curiositatis.

<sup>2)</sup> Conf. X, 55. Hinc ad perscrutanda naturae, quae praeter nos est, operta proceditur, quae scire nihil prodest. Enchir. ad Laur. 3; 5.

<sup>3)</sup> De ord. II, 15.

<sup>4)</sup> Retr. I, 3, 2.

feiner Seligfeit nichts zuseten 1). Augustinus icheint nicht zu bedenfen, daß aus bemselben Grunde auch eine jede Erfenntniß, sogar bie Erfenntniß seiner selbst für unnüt gehalten werden fonnte. Sollte wohl Gott erfannt werden fonnen, ohne daß bie Dinge ber Welt gefannt würden? Alber es liegt diesen Gägen wohl auch nur die Meinung jum Grunde, bag es einen andern Weg zur Geligfeit gebe, als ben Weg ber menschlichen Wiffenschaft, welchen er sonst zu preisen pflegte, als führte er in ununterbrochener Folge und nur baburch mit Sicherheit zu Gott empor 2). Schon in einer seiner erften Schriften, in welcher er bie nothwendige Ordnung in ber Erfenntniß Gottes am mei= ften preift, bemerft er bennoch, bag auch seine Mutter, beren Weist er in so vielen Berhältniffen bes Lebens erfannt hatte, obgleich felbft ber erften Glemente ber Wiffen= schaft untundig, ja diese wissenschaftlichen Untersuchungen als Poffen verachtend, nichts besto weniger im Stande sei in die tiefsten Fragen einzudringen. Er ift baber überzeugt, daß sie die Seele der Wiffenschaften gefaßt babe obne fich um ihren Körper zu fümmern 3). Wir sehen, er ist frei von den Vorurtheilen, welche nur in bem regelmäßigen Gange bes Schulwesens uns zur Er= fenntniß wollen gelangen laffen. Wenigstens eben so boch als die Wege ber Schule achtet er die Wege des Lebens, und wir werden später seben, wie er nach einer lebendigen

<sup>1)</sup> Conf. V, 7. Beatus autem, qui te scit, etiam si illa nesciat; qui vero et te et illa novit, non propter illa beatior, sed propter te solum beatus est.

<sup>2)</sup> De ord. II, besonders §. 14.

<sup>3)</sup> lb. 45 sqq.

Erfenntniß Gottes ftrebt, welche in thätiger Liebe fich entwickelt und von feinem Unterricht, feiner Methobe ber Schule gelehrt werben fann. Das Berg ift ber Menich 1). Die Wiffenschaft, wie früher bemerkt wurde, nüt nur, wenn Liebe babei ift; fonft blabt fie auf. Aber fie nüt boch, obgleich nicht allein für sich, sondern nur unter der Bedingung, daß der Mensch sein Berg demuthige und der Liebe öffne, bem Stolze aber verschließe, welcher in ber einseitigen Reigung zur Wiffenschaft feine Nahrung findet. Dieser Überzeugung ift Augustinus immer getreu geblieben. Er unterscheibet awischen ber Wissenschaft bes Zeitlichen und bes Ewigen; jene fonnen auch bie bojen Beifter ge= winnen, diese aber nur die Guten, weil sie mit ber Liebe bes Ewigen, Gottes verbunden ift. Wir Menschen aber muffen burch die Erfenntniß bes Zeitlichen und Sichtbaren zur Erfenntniß bes Ewigen und Unsichtbaren aufsteigen 2). Rur haben wir babei und zu buten, bag wir nicht ben äußern Dingen allein unfere Gedanken zuwenden, sondern in unfer Berg sehen und burch bie Erfenntnig unfer felbft, bie beffer ift als bie Erfenntniß aller äußern Dinge, unfere Schwäche einsehn und unfer Bertrauen auf Gott fegen 5).

Man wird wohl allerdings bekennen muffen, daß diese Weise, in welcher Augustinus die Wissenschaft betrachtete, nicht von Einseitigkeit frei ist. Sie schneidet unstreitig die Erkenntniß des Zeitlichen und Sichtbaren oder auch der äußern Welt zu scharf von der Erkenntniß des Ewisgen und des Göttlichen ab; sie beachtet nicht genug, daß

<sup>1)</sup> De civ. d. XX, 7, 3.

<sup>2)</sup> Ib. IX, 22; X, 14.

<sup>3)</sup> De trin. IV, 1.

bie Selbsterkenntniß auf bas engste verbunden ist mit ber Erkenntniß ber übrigen Dinge in der Welt, mit benen wir in aller Art zusammenhängen. Es ift eine allzu äußerliche Betrachtung ber Wiffenschaft von ben äußern Dingen, wenn Augustinus glaubt, bag fie mit wahrer Einficht betrieben werben fonnte, wenn auch ber Mensch obne Liebe und bem Bofen ganglich verfallen fein follte. Aber wer in die wissenschaftliche Untersuchung nicht selbst eingeht, ber wird fie immer nur in biefer außerlichen Weise beurtheilen fonnen, und es ift nicht sowohl die Schuld bes Augustinus, als vielmehr einer langen Reihe vorber= gehender Zeiten, daß er bie Naturwiffenschaft nur nach äußerlicher Überlieferung auffaßte. Die Bernachlässigung, ja bie Geringschätzung berselben spricht sich baber auch fogleich in seinen ersten Schriften aus. Alls ben Inhalt ber Philosophic bezeichnet er wesentlich nur zwei Dinge, bie Erfenntniß Gottes und ber Scele 1). 3war ift er nicht so unfundig der Griechischen Philosophie, daß er nicht jene alte Eintheilung ihrer Lebren fennen follte in Logit, Cthit und Physit; er wendet sie zuweilen fogar an 2), und bag diese Eintheilung mehr umfasse, als bie Erfenntniß Gottes und ber Seele fann ihm nicht unbekannt sein. Aber dem Bange, welchen sie vorschreibt, will er nicht folgen; seine Untersuchungsweise ift eine gang andere, als die Untersuchungsweise ber alten Philofophie. Er richtet alles auf die Erfenntnig Gottes; feine

<sup>1)</sup> De ord. II, 16 sq.; solil. I, 7. Deum et animam scire cupio. Nihilne plus? Nihil omnino. Scin gauzes Gebet ist ib. II, 1: deus semper idem, noverim me, noverim te.

<sup>2)</sup> De civ. d. VIII, 4; 10, 2; XI, 26.

Forschung hat einen durchaus theologischen Charafter; wenn er dabei auch noch Selbsterkenntniß will, so ist es nur beswegen, weil wir theils unsere Schwäche erkennen sollen, theils doch nur in unserer Seele Gett erkennen können.

Dadurch hat seine Forschung außer dem theologischen Charafter auch noch eine vorherschend psychologische Richtung erhalten. Schon die frühern Kirchenväter hatten hierin vorgearbeitet; Augustinus bildete diese Ansicht von der Philosophie nur noch weiter und unbedenklicher aus, und von ihm alsdann ist sie übergegangen auf die Philosophie der neuern Bölfer und hat diesen die vorherschende Richtung auf die Untersuchung des Geistigen gegeben, welche fast alle ihre ausgezeichnetsten Leistungen charafterissisch bezeichnet.

Schon die Grundlage, welche Augustinus seiner Lehre giebt, zeigt diese Nichtung auf das deutlichste. Wir has ben gesehn, wie der Gang seines Lebens ihn durch den Skepticismus hindurch zur Erkenntniß der Wahrheit gesführt hatte. Je länger der Zweisel ihm ein Hinderniß und eine Sorge gewesen war, um so gründlicher mußte er eingesehn haben, wie nöthig es sei ihn zu widerlegen. Der Zweisel enthält in sich die Verzweislung an die Wahrpheit, welche wir sinden sollen, und muß daher vor allen Dingen aus dem Wege geräumt werden 1). Denn niemand sucht, welcher nicht sinden will 2); wer aber einsseht, daß er die Wahrheit nicht sinden könne, der muß bavon abstehn sie zu suchen 5). Daher beschäftigt sich

<sup>4)</sup> Enchir. ad Laur. 7.

<sup>2)</sup> De vita beata 14.

<sup>3)</sup> C. Acad. I, 9.

auch ichon bie erfte feiner und erhaltenen Schriften mit ber Bestreitung bes Zweifels und zu wiederholten Malen fommt er auf biesen Punkt gurud. Er macht gegen bie Academifer, welche er in jener Schrift als bie Bertreter alles Zweifels bestreitet, ben Cat geltend, bag niemand etwas mahrscheinlich finden fonne, welcher nicht bie Wahr= beit tenne; benn bas Wahrscheinliche follte bem Wahren ähnlich gefunden werden 1). Auch ist ihm eine wahre Glüchseligfeit im Zweifel und ohne ben Besitz ber Dahr= beit nicht bentbar 2). Doch gebt fein Streit gegen bie Academifer hauptfächlich barauf aus ten finnlichen Wahr= nehmungen und ben Gebanken unseres Verstandes, welche von den sinnlichen Wahrnehmungen unabhängig fein sol= len, Wahrheit zuzueignen. Er bat biermit in ber That ben tiefften wissenschaftlichen Grund seiner Überzeugung noch nicht gefunden.

Alber schon in seiner zweiten Schrift kommt er auf diesen Grund. Er stellt da an die Spige alles seines Wissens als den Grundsaß, an welchen er nicht zweiseln könne, den Saß, daß er lebe 3). Vald bestimmt er seinen Saß noch genauer. Er frägt sich, woher er wisse, daß er sei. Daß er einfach sei oder zusammengesetzt, daß er sich bewege, will er nicht behaupten. Aber daß er benke, daß kann er nicht leugnen; daher weiß er, daß er ist 4). Seine Zweisel an sein Leben, sein Sein, sein

<sup>1)</sup> C. Acad. II, 16; 19; cf. solil. II, 10; 29 sq.

<sup>2)</sup> C. Acad. III, 10.

<sup>3)</sup> De beata vita 7.

<sup>4)</sup> Solil. II, 1. R. Tu, qui vis te nosse, scis esse te? A. Scio. R. Unde scis? A. Nescio. R. Simplicem te sentis, anne

Denken, sie verschwinden alle, indem er sich baran erin= nert, bag er nicht irren, nicht zweifeln konnte, wenn er nicht bachte, nicht ware, nicht lebte 1). Daber ift ibm ber Schluß von seinem Denken auf fein Sein über jebem Zweifel erhaben. Wer zweifelt, ber benft; wer zweifelt, ber weiß, daß er nicht wisse 2). Zuweilen erweitert er diese seine Schlußweise, wie wir schon saben, indem er nicht allein vom Denfen auf bas Gein schließt, fontern auch auf bas Leben; er bleibt aber bem Wesen berselben immer getreu, felbst wenn er in einem weiten Umfange bie besondern Arten bes Lebens, beffen er felbst im Zweifel gewiß ift, aufzugählen anfängt; benn er beschränkt sich babei auf bas innere, benfende Leben und auf die Arten besselben, welche im Zweifel selbst gesetzt werden und und unmittelbar gegenwärtig find. Dagegen wenn er im Zweifel fein Sein fest, will er baburch feinesweges etwas über bie Art ber Seele, über ihre Ratur ober Substang entschieden haben 5). Er halt ben einfachen Grund ber

multiplicem? A. Nescio. R. Moveri te scis? A. Nescio. R. Cogitare te scis? A. Scio. Der Sat bes Cartesius: cogito, ergo sum, kann nicht beutlicher ausgedrückt werben. In ähnlichen Stellen werben Sein, Leben, Denken gewöhnlich vom Augustinus Jusammengestellt, daß aber auf bem Denken bas Hauptgewicht liege, sagt er de lib. arb. II, 7.

<sup>1)</sup> De lib. arb. II, 7. Utique si non esses, falli omnino non posses. De vera rel. 73; de trin. X, 14; de civ. d. XII, 26.

<sup>2)</sup> De trin. X, 14. Si dubitat, cogitat; si dubitat, scit se nescire. Bergl. damit die Definition des Grethums enchir. ad Laur. 5. Est — consequens, ut — erret, — — quisquis se existimat scire, quod nescit.

<sup>3)</sup> De trin. X, 14. Utrum enim aëris sit vis vivendi, — — an ignis etc. — — dubitaverunt homines. — — Vivere se tamen et meminisse et intelligere et velle et cogitare et scire et

ummittelbaren Gewißheit in und selbst fest, welchen er tabei unter gewisse Arten der Vorstellung oder des Besgriffs bringt; alles andere, was gewußt werden mag, ist einer spätern Überlegung überlassen.

Auch ift fid) Augustinus vollkommen bes Inhalts bie= fes feines oberften Grundfages bewußt. Er weiß es, baß er bamit nur in fich felbst eingeht und in feinem Selbst= bewußtsein die Wahrheit findet, welche ihn nicht täuschen fann 1). Er will nichts weiter, als sich über sich selbst befinnen; aber in biefer Gelbstbesinnung findet er etwas Wabres, was er nicht bezweifeln kann und was nur ba= burch wahr sein fann, bag es Wahrheit bat, weswegen benn auch nicht bezweifelt werden barf, daß es Wahrheit gebe 2). So entwickelt sich an ber Erkenntnif einer Wahr= beit auch zugleich ber Begriff ber Wahrheit. Die Aca= bemiter sehen nur auf die Wahrheit der äußern, sinnlich wahrgenommenen Dinge und darüber gerathen sie in 3weifel. Denn im Außern ift die Wahrheit nicht zu fin= ben. Man muß ibnen zugestehn, bag bie Borstellungen, welche wir von den äußern Dingen haben, uns täuschen

judicare quis dubitet? Quandoquidem ctiam si dubitat, vivit; si dubitat, unde dubitet, meminit; si dubitat, dubitare se intelligit; si dubitat, certus esse vult; si dubitat, cogitat; si dubitat, scit se nescire; si dubitat, judicat non se temere consentire oportere.

De vera rel. 72. Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas.

<sup>2)</sup> Ib. 73. Omnis, qui se dubitantem intelligit, verum intelligit et de hac re, quam intelligit, certus est. Omnis igitur, qui utrum sit veritas, dubitat, in se ipso habet verum, unde non dubitet; nec ullum verum nisi veritate verum est. Non itaque oportet eum de veritate dubitare, qui potuit undecunque dubitare.

fonnen; bagegen bie Wahrheit beffen, mas ber Beift in fich erkennt, haben sie nicht angreifen können; bas ist frei von jeder täuschenden Vorsiellung, was wir in uns fin= ben, bag wir find und biefes unfer Sein wiffen und lieben 1). Darüber können wir von feiner Wahrscheinlich= feit getäuscht werben, wie bies bei ten Ginbruden ber äußern Sinne stattfinden mag; mit ber innersten Gewiß= beit wiffen wir, baß wir leben; und hierauf muß man fich gegen bie Academifer ftugen; man muß nicht gegen fie behaupten, bag man wache und nicht träume, baß man nicht wahnsinnig fei, fondern nur, bag man lebe. Dies fann niemand bestreiten und bieser Grundsat ift auch feinesweges unfruchtbar. Bielmehr unendliche Wahr= beiten find in ihm enthalten, ber gange Reichthum nemlich bes innern Lebens, feines Wiffens, feines Wollens. Er will bamit auch die Wahrheit ber sinnlichen Erfenntniß bes lugern und ber Uberlieferung fich nicht abichneiben, aber biese hat feine unmittelbare Gewißheit, wie die über jeden Zweifel erhabene Wahrheit bes innern Lebens 2).

Um sich nun den Übergang zur Erfeuntniß bes Außern zu bahnen, bemerkt Augustinus ferner gegen die Academiser, daß ihre Beweise zwar dahin gingen, es könnte etwas anders sein, als es schiene, daß sie aber dech zugeben müßten, daß etwas scheine 5). Auf dem Borhandensein eines solchen Scheinens beruht die Boraussetzung des

<sup>1)</sup> De civ. d. XII, 26.

<sup>2)</sup> De trin. XV, 21.

<sup>3)</sup> C. Acad. III, 24. Nunquam rationes vestrae ita vim sensuum resellere potuerunt, ut convinceretis nobis nihil videri;
— sed posse aliud esse, ac videtur, vehementer persuadere incubuistis.

Irrthums, gegen welchen ber Zweifel ftreitet, und mitbin ber Zweifel felbst; benn ber Irrtbum besteht nur barin, bag man unbedachtsam bem seine Zustimmung giebt, was und icheint. Dag etwas falich gesehn werbe, fann wohl behanptet werden, daß aber nichts gesehn werte, läßt sich nicht behaupten 1). So steht also die Wahrheit ber Erscheinung vollkommen sicher und zwar nicht allein im Allgemeinen, sondern auch im Einzelnen, indem nicht allein anerfannt werden muß, daß etwas erscheine, sondern auch daß die bestimmte Erscheinung vorhanden sei, welche so eben empfunden wird. Was die Augen seben, bas seben sie wirklich. Der Irrthum entsteht erft, wenn wir zu bem Gesehenen etwas anderes hinzudenken und dieser Berbinbung bes Gesehenen und bes Gedachten unsere Zustimmung geben. Die Bustimmung geben aber bie Ginne nicht; baber täuschen sie auch nicht, sondern verfünden nur bie Empfindung, welche so eben stattfindet. Wir werden also nicht durch die Sinne getäuscht, sondern täuschen uns felbst burch unser Urtheil 2). Sehr richtig fest Augustinus hinzu, daß wir hierdurch auch vollkommen ficher gestellt werden über bas Dasein und die Wahrheit ber Welt; benn es wurde uns frei steben diese Mannigfaltigfeit ber

<sup>1)</sup> L. l.

<sup>2)</sup> C. Acad. III, 26. Quidquid autem possunt videre oculi, verum vident. — Noli plus assentiri, quam ut ita tibi apparere persuadeas, et nulla deceptio est. De vera rel. 62. Sed ne ipsi quidem oculi fallunt; non enim renuntiare possunt animo, nisi affectionem suam. Quod si non solum ipsi, sed etiam omnes corporis sensus ita renuntiant, ut afficiuntur, quid ab cis amplius exigere debeamus, ignoro. Tolle igitur vanitantes et nulla erit vanitas.

Erscheinungen, welche in uns wechselnd vorkommen und vollkommene Gewißheit haben, die Welt zu nennen 1). Dieser Zusatz zeigt deutlich, daß er hierdurch die Wahrsheit der Außenwelt nicht bewiesen haben will, sondern nur die Wahrheit einer sinnlichen Welt der Erscheinunz gen 2), welche von dem unveränderlichen Wesen Gottes unterschieden werden muß 3).

Aber bei dieser Gewißheit der Erscheinungen will Augustinus natürlich nicht stehen bleiben. Schon was oben über bie Bewißheit unseres innern Seins und Le= bens gefagt ift, wiewohl es urfprünglich nur der gei= stigen Erscheinungen sich versichert, weist boch auf eine Beurtheilung ber Erscheinungen nach dem allgemeinen Makstabe bes Wiffens ober ber Wahrheit bin. Er sucht eine höhere Wahrheit als die sinnliche; aber es ift mertwürdig, wie er babei bem, was als geiftige Erscheinung aufgefaßt wird, eine bobere Bedeutung beilegt, als bem, was und ber forperliche Ginn zu erfennen giebt. Wenig= ftens sind gegen bieses bie Bemerkungen ausschließlich gerichtet, welche im Sinnlichen feine reine Wahrheit er= fennen wollen. Wie Platon findet er in ihm nur ein beständig Beränderliches, welches wir gar nicht fassen, burch feine Wiffenschaft begreifen fonnen. Wie Platon

<sup>1)</sup> C. Acad. III, 24 sq.

<sup>2)</sup> Augustin gebraucht in seinen frühern Schriften allerdings bas Wort seusus, wie er selbst bemerkt, für sensus corporis mortalis. Retr. I, 3, 2; 4, 2. Später wird er barin genauer. Aber auch früher schon erklärt er, daß nicht ber Körper, sondern die Seele empfinde. De ord. II, 6. In dieser Bedeutung ist hier auch ber Begriff der sinnlichen Welt zu nehmen.

<sup>3)</sup> Retr. I, 11, 4.

meint er, baß alles bies Sinnliche nur in bas Gebiet ber Meinung gehöre 1). Auch die Gründe der Academifer läßt er sich in dieser Beziehung gefallen, welche zeigen follen, daß alles Sinnlide, welches durch den Körper erfannt werbe, einen Schein bes Falfchen an fich trage, welcher und verbindere es vom Wahren mit Sicherheit gu unterscheiben. Daber burften wir in ben Ginnen bas Urtheil über bie Wahrheit nicht suchen 2). Etwas anderes ist es sinnlich empfinden, etwas anderes wissen; ba wir nun burch die Sinne nichts anderes als finnlich empfin= ben, so muffen wir bas Wiffen aus einer andern Quelle entnehmen, nemlich aus unferm Verstande 3). Diesen Sägen, fo weit fie bem forperlichen Ginne fich abgeneigt zeigen, schließt sich alsbann auch bie Misachtung bes Körperlichen an, welches burch jenen aufgefaßt wirb. Zwar nicht gänzlich fell es verworfen werden; aber daß ce nicht die Wahrheit selbst sei, sondern nur ein Bild ber Wahrheit, wird baraus geschlossen, bag es bem Unter= gange unterworfen sei, während die Wahrheit für ewig und unsterblich gehalten werden muffe 4). Gang andere

<sup>1)</sup> C. Acad. III, 26.

<sup>2)</sup> De div. qu. 83. qu. 9. Omne, quod corporeus sensus attingit, quo et sensibile dicitur, sine ulla intermissione temporis commutatur. — Comprehendi autem non potest, quod sine intermissione mutatur. Non est igitur exspectanda sinceritas veritatis a sensibus corporis. Nur muß von diesen Sägen der wiedererstandene, geistige Körper ausgenommen werden. Retr. I, 26 ad h. l.

De ord. II, 5. Aliud enim est sentire, aliud nosse. Quare si quid novimus, solo intellectu contineri puto et eo solo posse comprehendi.

<sup>4)</sup> Solil. II, 32.

wird bagegen die Seele geschätzt; in ihr ist Wahrheit, tas Wissen nemlich, welcher Art es auch sein möge; taher muß sie in irgend einer Weise auch am Unsterblichen Theil haben <sup>1</sup>).

Doch biese Sage weisen fast nur barauf bin, bag Muguftinus eine bobere Wahrheit suchte, als die unmittel= bar gewisse Wahrheit ber Erscheinungen. Wie er sie zu finden hoffe, barüber geben sie nur die Andentung, baß wir durch ben Verstand ihr nachspüren sollen. Die Ge= wißheit der Verstandeserfenntnisse ift aber durch die frübern Säte feinesweges festgestellt. Ilm sie nadzuweisen, bemerkt Augustinus, bag es viele Puntte ber Wiffenschaft gebe, welche von ber funlichen Auffassung ber Erscheinun= gen unabhängig find. Sierzu rechne; er bie Vorschriften ber Sittenlehre, welche sich um ben sinnlichen Schein nicht fummern, weil sie über die Ratur bes Borbantenen nichts aussagen wollen, sondern nur barüber, ob es ge= fällt ober misfällt. Gegen folde Gate, meint nun 2lugu= stinus, laffe sich tein Zweifel erheben, wenn man sich nur barauf beschränke auszusagen, baß und bas gefalle, was und gefalle, und misfalle, was und misfalle. Man ficht jedoch, daß auch dies wieder nur auf Ausfagen über Thatfachen hinausläuft. Nur bie Bemerfung erbebt fich über die thatsächliche Wahrheit, daß boch der Weise wissen muffe, worin die Weisheit bestehe 2). Entschiedener bringt Augustinus barauf, bag wir in ben bialeftischen Untersuchungen eine Wahrheit anerkennen müßten, welche von

<sup>1)</sup> Solil. II, 33.

<sup>2)</sup> C. Acad. III, 27 sq.

bem Thatfächlichen unabhängig sei. Niemand fann baran zweifeln, bag wenn ber Borbersatz eines hypothetischen Sates angenommen ift, baraus audy bie Annahme bes Rachsages folge, bag im bisjunctiven Cape die Berneinung aller übrigen Glieder der Eintheilung die Bejahung bes einen Gliebes in fich fchließe. Solche Sätze bangen vom Zeugniffe ber Sinne nicht ab; sie beruhn auf un= erschütterlichen Grundsätzen ber Dialeftif und find in fich wahr. Ihnen vertrauend zweifelt er nun auch weiter nicht allen übrigen Säten ber Dialeftit eine nothwendige Wahr= beit zuzuschreiben 1). Augustinus verhehlt sich nicht, daß biese Wahrheiten ber Dialeftif von einer eigenen Art sind und mit der Wahrheit der gegenständlichen Welt unmittel= bar wenigstens nichts zu thun haben. Die Dialeftik lehrt uns zu lehren und zu lernen; sie weiß zu wissen. Aber cben barin bewährt sich die Bernunft und offenbart, was fie ift, will und vermag 2). Der, welcher bie Wahrheit fucht, welcher ber Weisheit folgen will, kann nicht leugnen, daß bie Wahrheit sei, daß ber Weisheit Folge ge= leistet werden solle. Indem er sie sucht, erkennt er an, daß der Begriff der Weisheit seinem Geiste inwohne mit allen den besondern Wahrheiten, welche in ihrem Begriffe liegen und diefelbe Gewißheit bei fich tragen, welche die= fem Begriffe beiwohnt. Wer die Bahrheit liebt, muß

<sup>1)</sup> Ib. 24 sq.; 29. Haec et alia multa, quae commemorare longissimum est, per istam (sc. dialecticam) didici vera esse, quoquo modo sese habeant sensus nostri, in se ipsa vera.

<sup>2)</sup> De ord. II, 38. Haec docet docere, haec docet discere; in hac se ipsa ratio demonstrat atque aperit, quae sit, quid velit, quid valeat. Scit scire.

vie Wahrheit kennen, denn völlig Unbekanntes kann man nicht lieben; wer wissen will, muß wissen, daß das Wissen sei. Selbst der, welcher behauptet, er wisse nicht, und dies mit Wahrheit sagt und weiß, daß er Wahres behauptet, weiß auch, was Wissen ist, indem er sich selbst als Richt Wissenden anerkennt. Denn er würde nicht sagen können, daß ihm das Wissen sehle, wenn er nicht wüßte, was das Wissen wäre 1).

Hiermit ist nun Augustinus in der That auf bie letzten Gründe seiner Überzeugung gesommen, welche über
das Bewußtsein der Erscheinungen sich erhebt. Sie ist
gegründet auf der Liebe zur Wahrheit, auf den uns wesentlich beiwohnenden Begriffen der Wahrheit und des
Wissens. Selbst dem Zweiselnden, meint er, dem Nicht=
Wissenden könne der Begriff des Wissens nicht unbefannt
sein, weil er das Wissen sonst nicht in sich vermissen
würde. Er selbst sindet das Streben nach der Wahrheit
und die Liebe zu ihr in sich; in dieser seiner innern Ersahrung ist sie ihm am gewissesten; aber er ist auch über-

<sup>1)</sup> C. Acad. III, 30 sqq.; de lib. arb. II, 40. Novit ergo insipiens sapientiam. Non enim — — certus esset velle se esse sapientem idque oportere, nisi notio sapientiae menti ejus inhaereret, sicut earum rerum, de quibus singillatim interrogatus respondisti, quae ad ipsam sapientiam pertinent. De trin. X, 1—3. Qui scire amat incognita, non ipsa incognita, sed ipsum scire amat. Quod nisi haberet cognitum, neque scire se quisquam posset fidenter dicere neque nescire. Non solum enim, qui dicit, scio, et verum dicit, necesse est, ut, quid sit scire, sciat, sed etiam, qui dicit nescio, idque fidenter et verum dicit et scit verum se dicere, scit utique, quid sit scire, quia et discernit ab sciente nescientem, cum veraciter se intuens dicit, nescio, et cum id se scit verum dicere, unde sciret, si quid sit scire nesciret?

zeugt, daß sie allen Menschen beiwohne. Andern mag wohl jemand die Wahrheit misgönnen; aber für sich selbst will sie jeder. Das selige Leben, welches alle haben möchten, ist die Lust an der Wahrheit. Sie müssen eine Kunde von ihr haben; weil alle nach ihr streben 1). Augustinus, bemerken wir wohl schon hieran, knüpft an dieses Streben der Menschen nach der Wahrheit die weistesten Aussichten seines Geistes.

Icbody ehe wir biese weiter verfolgen, haben wir unsern Blick festzuhalten auf die Erkenntnisse, welche nach Augustin's Lehre nicht von den Sinnen, sondern vom Berstande gewonnen werden. Eben weil sie von der Affection des Sinnes unabhängig sind, haben wir sie als allgemeine oder ewige Wahrheiten anzuerkennen. Der Begriff des Wissens wohnt uns immer bei, mögen wir wissen oder nicht wissen. Die Negeln der Dialettik haben eine unveränderliche Wahrheit. Wir erinnern uns hierbei, daß Augustinus zur Besiegung seiner Zweisel Hülse von der Platonischen Lehre empfangen hatte. Daher schloß er sich auch aufangs gänzlich der Form an, in welcher Platon die Erkennbarkeit der allgemeinen Wahrheiten vertheidigt hatte. Die Wiedererinnerung an die Ideen ist ihm gewiß; er nennt diese Platonische Lehre die edelste Ersindung <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Conf. X, 33. Beata quippe vita est gaudium de veritate.

— Multos expertus sum, qui vellent fallere, qui autem falli neminem. — Amant autem et ipsam (sc. veritatem), quia falli nolunt. — Nec amarent, nisi esset aliqua notitia ejus in memoria eorum.

<sup>2)</sup> Solil. II, 34 sq.; de quant. an. 34; de magistro 45 sqq.; ep. 7, 2. Socraticum illud nobilissimum inventum. Sofratisch, weil co Sofrates im Menon vorträgt.

Re freier er fich jedoch später von bem Ginfluffe Platoni= scher Lehren machte, um so weniger war er auch geneigt biefer Meinung beizustimmen. Was er nun gegen fie anführte, ift nicht von großem Gewicht. Er meint, wenn unsere Erkenntniffe aus einem frühern Leben stammten, fo würden nicht alle an die allgemeinen Wahrheiten sich er= innern fonnen, sondern nur die, welche fie in einem frubern Leben erlernt batten; er fragt, wie es benn geschehe, daß wir nur ber allgemeinen Begriffe uns wiebererinner= ten, wenn wir barauf aufmerksam gemacht würden, nicht aber auch finnlicher Dinge, die wir in einem frühern Leben erfahren haben würden 1). Aber offenbar beruht aud auf biefen Gründen sein Widerspruch gegen bie Platonische Lehre nicht; sondern ihn bewegt dabei hauptsäch= lich die Lebre ber chriftlichen Kirche, welche ber Seelenwanterung nicht gunftig ift, und barüber barf man ibn wohl nicht tadeln, daß er deswegen eine bloße Hypothese aufgab, um so weniger als er einen andern und bessern Weg fab bas zu erklären, zu beffen Gunften jene Sypothese aufgestellt worden war, bas Vorkommen allgemeiner Wahrheiten in unserer Seele. Er zieht nemlich jest bie Alnsicht vor, bag bie Seele als ein überfinnliches, vernünftiges ober intellectuelles Wefen auf eine natürliche Weise mit dem Abersinnlichen, ja mit dem Unveränder= lichen, bem allgemeinen Grunde bes Sinnlichen, verbunben sei und baber bie Käbigfeit besithe, wenn sie biesen Dingen sich zuwende, bas Wahre berfelben zu erfennen. Mur auf ibre eigene Natur also und auf die mit ibr ver-

<sup>1)</sup> De trin. XII, 24; retr. I, 8, 2.

bundene Welt hat fie zu seben, um bas Ewige zu finden; ihr wohnt ein Licht ber ewigen Bernunft bei 1). Die Vernunft ift ewig und alles, was sie aussagt, bat baber auch eine ewige Wahrheit und wird bestehen und wahr bleiben, wenn auch die ganze Welt untergebn follte; auch und wohnt nun von biefer Bernunft etwas bei, wenn auch in einer vergänglichen Weise, in einer sterblichen Gestalt: was follen wir und barüber wundern, bag wir eine ewige Wahrheit zu erkennen vermögen? Die Ber= nunft, die ewige Wahrheit, ift unsere Lehrmeisterin 2). Sie ift und innerlich gegenwärtig und offenbart und alles, fowcit wir es faffen fonnen, nach bem Mage bes Guten, welches wir uns angeeignet haben, während bagegen ber bose Wille auch als eine Berblenbung unseres Geiftes und mithin als ein Hinderniß unseres Erkennens angesebn werben muß. Die äußern Sinne können biese ewige Wahrheit nicht erkennen, weil sie nur Bergängliches ver= fünden, obwohl fie im Stande find an bas Ewige und zu erinnern 5). Man wird nicht unbemerkt laffen, baß

<sup>1)</sup> Retr. I, 4, 4. Praesens est eis —— lumen rationis aeternae. Ib. 8, 2. Fieri enim potest, —— ut hoc ideo possit (sc. anima), quia natura intelligibilis est et connectitur non solum intelligibilibus, verum etiam immutabilibus rebus, eo ordine facta, ut cum se ad eas res movet, quibus connexa est, vel ad se ipsam, in quantum eas videt, in tantum de his vera respondeat. De trin. XII, 24. Mentis intellectualis ita conditam esse naturam, ut rebus intelligibilibus naturali ordine, disponente conditore, subjuncta sic ista videat in quadam luce sui generis incorporea, quemadmodum oculus carnis videt, quae in hac corporea luce circumadjacent, cujus lucis capax eique congruus est creatus. De gen. ad lit. XII, 59.

<sup>2)</sup> De ord. II, 50; de magistro 46.

<sup>3)</sup> De magistro 38.

biese Ansichten bes Augustinus boch von seiner frübern Lehrweise nur in einem unwesentlichen Punkte abweichen, indem sie nur die Sypothese von einem frühern Leben ber Seele und ihrer Wiedererinnerung beseitigen. Daber steben sie auch schon in seinen ersten Schriften neben jenen Sypothesen. Wenn es aber jemanden in der Darftellung biefer Lehre stören sollte, baß von einem Schauen ber übersinnlichen und allgemeinen Bahrheiten bie Rebe ift, wobei an die Verwandtschaft der Augustinischen Lehre mit bem Reu = Platonismus gedacht werden könnte, so muffen wir ibn barauf aufmerksam maden, bag babei bod auch eine Bewegung ber vernünftigen Scele gesetzt wird, in welcher das Schauen ober Erkennen sich vollziehen soll, und daß Augustinus biefe Bewegung ber Bernunft gang in der Weise des verständigen Denkens beschreibt, als ein Unterscheiben und Berbinden ber Begriffe, welche von und erfannt werden 1).

So erhebt sich Augustinus über die Erkenntniß der Erscheinungen. Seine Überzeugung von allen den ewigen Wahrheiten, welche er setzt, beruht auf derselben Grundslage, welche ihm die Überzeugung von der Wahrheit und dem Wissen überhaupt gewährt. In diesen beiden Besgriffen sindet er eine Regel, nach welcher wir alle unsere Gedanken messen; wir können an diese Regel nicht zweisseln; selbst im Nichtwissen wohnt der Begriff des Wissens und bei und verschafft sich Anerkennung. Ebenso ist es mit allen den besondern Begriffen, welche wir im Lichte

<sup>1)</sup> De ord II, 30. Ratio est mentis motio ea, quae discuntur, distinguendi et connectendi potens.

ber ewigen Wahrheit erblicken und welche die Vernunft und lebrt. Es ift ein unwiderstehlicher Bug ber Seele alle biefe Begriffe anzuerkennen. Darauf beruht ber Beweis für die Wahrheit derselben. Überall sucht der Geist Einheit, wo die Menge sie nicht finden läßt, da fühlt er feine Qual; biefe Einheit muß Wahrheit haben; wir muffen sie nach ber Natur unseres Geistes anerkennen 1). Richt anders ift es mit der Zahl, welche auf Einheit beruht, und mit allen unveränderlichen Wahrheiten. Wir fönnen sie nicht durch die Sinne erfennen, welche immer nur Theilbares und Veränderliches erblicken. In bem Berstande muß ber Grund unserer Erfenntniß berselben liegen 2). Überhaupt unterscheiben sich bie Erkenntnisse ber Sinne und bes Berfiandes baburch, bag jene nur für Einzelnes gelten, Diese allgemeine Bedeutung haben. Augustinus bemerft, daß unter unsern Erfenntnissen eini= ges gleichsam Privateigenthum sei, weil es nur von Ein= zelnen aufgefaßt und genoffen werde, anderes bagegen als Gemeinaut betrachtet werben muffe, weil es von Allen in gleicher Weise erfannt werden fonne 3). Bu biesem gehören die Erfenntnisse ber Vernunft, und die gange Wissenschaft, aus allgemeingültigen Begriffen gebildet, muß als ein Gemeingut betrachtet werben, an welchem Alle in gleicher Weise Theil haben fonnen 4). Daber

<sup>1)</sup> De ord. I, 3. Eum (sc. animum) natura sua cogit unum quaerere.

<sup>2)</sup> De lib. arb. II, 20 sqq.

<sup>3)</sup> Ib. 19. Proprium et quasi privatum, commune et quasi publicum.

<sup>4)</sup> Ib. 24 sqq.

findet Augustin es auch nothwendig anzuerkennen, daß wir nur in einem allgemeinen Lichte ber Bernunft die allgemeinen Wahrheiten erbliden fonnen 1). Wenn wir finn= liche Dinge mit einander vergleichen und beurtheilen, bas eine bem andern vorziehend nach vernünftigen Gründen, so geschieht bies nach bem Urtheile einer Wahrheit, welche über bas Sinnliche sich erhebt und nach unverbrüchlichen Negeln ihres eigenen Nechts in fich felbst sicher ift. Etwas anderes ift es, wenn ber Mensch seine eigene Erfahrung, feinen Gebanken, seinen Willen ausspricht, etwas anderes, wenn er seinen menschlichen Geift nach allgemeinen Re= geln bestimmt, ausbrudend, nicht was er fei, sondern was er nach ewigen Gesetzen sein sollte. Im ersten Fall mag man ibm beistimmen und glauben, was er ausfagt, aber man erkennt es nicht felbst; in bem andern Fall bagegen fann man basselbe erblicken, was jeder Undere, in derselben Wahrheit, welche Allen gegenwärtig ift. Jenes, was jeder in sich felbst findet und geschichtlich mittheilt, ift ein Zeitliches und Veranderliches, Dieses besteht in unveränderlicher Ewigkeit. Nicht etwa burch eine Bergleichung vieler Geifter erfennt man biefes, sonbern nur burch Anschauung ber unverbrüchlichen Wahrheit 2).

<sup>1)</sup> Ib. 33. Quapropter nullo modo negaveris esse incommutabilem veritatem hace omnia, quae incommutabiliter vera sunt, continentem, quam non possis dicere tuam vel meam vel cujusquam hominis, sed omnibus incommutabilia vera cernentibus tamquam miris modis secretum et publicum lumen praesto esse ac se praebere communiter.

<sup>2)</sup> De trin. IX, 9 sqq. Aliter unus quisque homo loquendo cuuntiat mentem suam, quid in se ipso agatur attendens, aliter autem humanam mentem speciali aut generali cognitione definit.

Wir sehen, daß Augustinus die Wahrheit der allgemeinen Begriffe ungefähr wie Platon sesthält. Unter verschiedenen Namen, meint er, wären die Platonischen Ideen immer anerkannt worden; denn Platon wäre nicht der erste Weise gewesen und ohne das Denken dieser Ideen könnte niemand weise sein 1).

Aberblicen wir nun, was Augustinus nach biefen fei= nen Grundfägen für unzweifelhaft gewiß halt, fo theilt fich und basselbe in zwei Classen. Dhne allen Zweifel ift ihm die funliche Erscheinung gewiß, die Erscheinung ber Welt, wie er sich ausbrückt, b. h. einer veränderlichen Mannigfaltigfeit tommender und gehender Borftellungen, von welchen, bag fie wenigstens in uns vorkemmen, nicht geleugnet werden fann. Ohne allen Zweifel ift ihm aber auch gewiß bie Idee ber Wahrheit ober bes Biffens, weil sie selbst im Zweifel anerkannt werden muß. Diese Wahrheit ist ihm ewig, unveränderlich, immer dieselbe. Das Wiffen bleibt Wiffen, Die Wahrheit Wahrheit, wenn auch die Welt verginge 2). Die Wahrheit fann nicht vergehn, eben so wenig wie bas Sein und bas Wesen, weil es kein Gegentheil Dieser Dinge giebt, in welches fie untergehn fonnten 3). Die Wahrheit ift die Regel,

<sup>—</sup> Unde manifestum est aliud unum quemque videre in se, quod sibi alius dicenti credat, non tamen videat, aliud autem in ipsa veritate, quod alius quoque possit intueri, quorum alterum mutari per tempora, alterum incommutabili aeternitate consistere.

<sup>1)</sup> De div. qu. 83. qu. 46, 1. Siquidem tanta in eis (sc. ideis) vis constituitur, ut nisi his intellectis sapiens esse nemo possit.

<sup>2)</sup> Solil. II, 2. Erit igitur veritas, etiamsi mundus intereat.

<sup>3)</sup> De immort. an. 19.

nach welcher alle zeitlich babinschwindente Berfiellungen von uns beurtheilt werden. 11m dies sich recht auschaulich gu maden, gerlegt er biefe Wahrheit in einzelne Wahrbeiten, in einzelne Begriffe. Die Wahrheit der Einheit, ber Bahl, beffen, was im Begriffe bes Menschen liegt, bleibt immer dieselbe. Zwei mal zwei wird immer gleich vier bleiben, weil eben biese Wahrheit in ber ewigen Wahrheit liegt. Ift es nun zu verwundern, bag Augusti= nus diese ewige Wahrheit ber veränderlichen Welt nicht gurechnet? Bon bem Dasein biefer Welt ift fie gang un= abhängig. Eben so wie Augustinus bie vergänglichen Er= scheinungen bes Sinnlichen in Gins zusammenfaßt und sie insgesammt die Welt nennt, eben so faßt er auch alle ewige Wahrheiten zu einer Einheit zusammen, welche er Gott nennt. Sucht boch bie Seele überall Ginheit. Sie muß auch eine bodifte Einheit annehmen, burch welche alles eins ift, was eins ift; diese ift auch die Wahrheit, burch welche alles wahr ift ober seine Wahrheit hat, also bas Princip aller Dinge 1). Gott ift bie Wahrheit; wenn wir sie erfennen wollen, muffen wir und von ben truge= rifden Erscheinungen bes Sinnlichen und ber Weit abwenden zu dem untrüglichen Kennzeichen, in welchem bas Urtheil der Wahrheit liegt, zu der Wahrheit, welche burch ben Berftand und ben innern Geift erfannt wird, welche immer dieselbe bleibt und in keinem trügerischen Bilde erblickt wird 2). Das ift bie beständige Redeweise

<sup>1)</sup> De vera rel. 66.

<sup>2)</sup> De div. qu. 83. qu. 9. Si igitur sunt imagines sensibilium falsae, quae discerni ipsis sensibus nequeunt, et nibil percipi potest, nisi quod a falso discernitur, non judicium veritatis con-

bes Augustinus. Schon in seinen frühern Schriften, in welchen er die Vernunft mehr zu rühmen pflegte, als er später billigen mochte, verhehlt er es toch keinesweges, daß Gott es ist, welcher uns erleuchtet, die Sonne, welche unserm innern Lichte ihre Stralen zusendet 1), das Licht, in welchem wir die ewigen Wahrheiten sehen. Er ist der Verstand, in welchem alles ist, oder vielmehr welcher alles ist, und überdies der Grund aller Dinge 2), die ewige Vernunft, welche uns unterweist, die allein sessstende Wahrheit 3).

Wir fragen uns natürlich, wie es komme, daß Augusstinus, welcher mit so tief greifenden Zweiseln begonnen hatte, so plöglich eine Überzeugung faßt, welche weit von den Grundlagen seiner Untersuchung abzuliegen scheint. Sollte nicht sein religiöser Glaube viel mehr diese Überzeugung herbeigeführt haben, als das Gewicht seiner Gründe? Doch Augustinus hält es keinesweges für nösthig bei diesen Dingen auf seinen ehristlichen Glauben sich zu berufen. Wenn er zeigen will, daß Gott sei ober

stitutum in sensibus. Quam ob rem saluberrime admonemur averti ab hoc mundo, qui profecto corporeus est et sensibilis, et ad deum, id est veritatem, quae intellectu et interiore mente capitur, quae semper manet et ejusdemmodi est, quae non habet imaginem falsi, a quo discerni non possit, tota alacritate converti.

<sup>1)</sup> De beata vita 35. Hoc interioribus luminibus nostris jubar sol ille secretus infundit.

<sup>2)</sup> De ord. II, 26. Intellectus, in quo universa sunt, aut ipse potius universa — et praeter universa universorum quoque principium.

<sup>3)</sup> De magistro 38; 45; conf. XI, 10. Aeterna ratio. — — Quis porro nos docet, nisi stabilis veritas? De trin. VIII, 38. Ipsius veritatis essentia.

bie Wahrheit sei und bag wir allein in Gott alles erfen= nen, ist seine Beweisführung rein philosophisch. Er gebt bavon aus, baß jeder wissenschaftlich Denfende bie Wahr= beit suche, und daher auch voraussetze, bag fie gefunden werden fonne 1), daß sie mithin sei. Dies konnen wir als den Grund aller seiner Aberzeugungen ansehn. Wir haben aber auch schon seine Grunde bafür vernommen, daß die Wahrheit nicht in den Erscheinungen zu finden fei. Denn fie follen nach ber Wahrheit beurtheilt werben. Mit einer so schwankenten Wahrheit, wie die Wahrheit ber Erscheinungen sein würde, fann er sich nicht zufrieden geben. Der Begriff ber Wahrheit ift ein unwandelbarer und fest baber auch Unwandelbares. Run faßt Augusti= nus aber alles, was ber Erscheinung angehört, in ben Begriff ber Welt zusammen, wie wir ichen bemerkt baben, und fest biefem ben Begriff Gottes entgegen. Man fiebt, daß nach dieser Zusammenftellung ber Begriffe ihm nichts anderes übrig bleibt, als bie Wahrheit allein in Gott gu suchen, bag aber auch biefe seine Unsicht von ber Welt, daß sie allein in der sinnlichen Erscheinung bestebe 2), ber Rechtfertigung bedarf. Wir werden in eine Untersuchung über bas eingehen muffen, was Auguftinus zur Welt rechnet, um zu feben, wie weit er feine Gebanten bier= über entwickelt bat.

<sup>1)</sup> C. Acad. I, 9; de beata vita 14. Nemo quaerit, qui invenire non vult.

<sup>2)</sup> Retr. I, 3, 2. Nec Plato quidem in hoc erravit, quia esse mundum intelligibilem dixit; — — mundum quippe ille intelligibilem nuncupavit ipsam rationem sempiternam atque incommutabilem, qua fecit deus mundum.

Wir muffen und zuvörderst baran erinnern, bag Augustinus in der Begründung seiner Aberzeugungen von ber Welt überbaupt von ben innern Erscheinungen ausging. Die Gewißbeit feiner eigenen Seele steht ihm vor allen Dingen fest. Man sollte nun vom Standpunfte ber neuern Philosophie ausgebend erwarten, daß er sich bemüben werde auch über bas Borbandensein ber Außenwelt, welches er bebaupten will, und Gewißheit zu verschaffen, von benselben Grundfägen getragen, welche ibn bisber geleitet hatten. Aber so weit ist er noch keinesweges in die Bahn ber psychologischen Begründung der Philosophie vorge= schritten, bag er bies für nötbig bielte. Er bat eben nur bie Grundlage berfelben gelegt; fonft hängt er noch ber Denkweise ber alten Philosophie an, welche, sobald fie die Wahrhaftigfeit ber sinnlichen Wahrnehmung ge= rettet hat, damit auch alle Zweifel an bas Dasein ber Außenwelt niedergeschlagen zu haben glaubt. Daber theilt er benn auch fogleich die finnliche Wahrnehmung zwischen bem äußern ober forperlichen und bem innern Sinn und sett als den Gegenstand des einen den Körper, als Ge= genstand bes andern aber bie Geele 1). Es scheint ihm feinem Zweifel unterworfen zu sein, daß wir durch unsern Körper die äußern, forperlichen Gegenstände außer und erkennen, indem diefer Korper mit seinen Ginnenwerfzeu= gen fich mitten unter ben übrigen Körpern befindet und von ihnen afficirt wird. Dieses Leiben des Körpers bleibt alsbann der Seele nicht verborgen 2).

<sup>1)</sup> De lib. arb, II, 8 sqq.; retr. I, 4, 2.

<sup>2)</sup> De gen. ad lit. XII, 25; de quant. an. 41.

Gefch. d. Phil. VI.

Daß jedoch Augustinus von ber Gewisbeit ber innern Erscheinungen ausging, übt unstreitig einen mächtigen Gin= fluß auf seine Art aus ben Gegensatzwischen Körper und Seele zu behandeln. Es ift wahr, statt bas Dasein ber Körperwelt zu beweisen, sucht er barzuthun, baß bie Scele fein Körper; aber die Weise, wie er biesen Beweis nicht fehr gründlich ausführt, vielmehr feine Gegner babei mit einer gewissen Gerinaschätzung behandelt, zeigt beutlich, daß er ein Bewußtsein von der Überlegenheit hat, welche ibm in biefer Lebre sein Standpunkt giebt. Der Unterschied zwischen Körper und Seele beruht ihm wesentlich barauf, daß jener gefeben und burch bie Sinne mahrge= nommen wird, die Seele dagegen bas Subject ift, welches sieht, sinnlich wahrnimmt, vorstellt und benkt 1). Doch faßt er ben Begriff bes Körpers auch noch in an= berer Weise auf, welche sein Dasein im Raume mit sei= ner Theilbarkeit verbindet. Seine Austehnung im Raume ift von der Art, daß jeder feiner Theile im Raume fleiner ift als bas Gange 2). Hieran schließt fich nun bie be= fannte Beweisart an, bag bie Geele, als einfach und untheilbar, als eine wahre Einheit, fein Körper fein konnc. Aber Augustinus fcmächt die Kraft dieses Beweises, in= bem er zugesteht, daß die Seele zwar einfacher sei als ber Körper und mit biesem verglichen, also beziehungs= weise einfach, aber boch nicht einfach schlechthin, weil sie veränderlich sei und nichts wahrhaft Einfaches verändert

<sup>1)</sup> De civ. d. VIII, 5.

<sup>2)</sup> De trin. X, 9. Cujus in loci spatio pars toto minor est. Ep. 166, 4.

werben fonne 1). Gin anderer Grund für bie Untorperlichfeit der Seele wird daraus entnommen, daß sie Un= förperliches, wie den Punft, wie die Linie erkenne 2). Aber auch diese Art zu schließen muß uns bedenflich er= scheinen, wenn wir seben, bag Augustinus auch aus ber unendlichen Faffungsfraft ber Seele barauf folicht, baß fie unendlich und mithin fein Körper fei 3), mabrend er boch auch von ber andern Seite bemerft, ter Berftand muffe als begrenzt angesehn werden, weil er sich selbst fasse +). Noch mehrere, nicht aber stärkere Beweise wer= ben von Augustinus vorgebracht für dieselbe Sache 5). Wir können fie bochstens als Sulfsbeweise ansehn. Der Beweis aber, welcher mit ben Grundlagen feiner Philofopbie am nächsten zusammenhängt, bat ihm natürlich auch bas größeste Gewicht. Er geht bavon aus, baß wir burch bie innern Erscheinungen bes Lebens, bes Denfens, bes Zweifelns vollkommen gewiß find bes Daseins unserer Seele; diese sehen wir als bas Gubject ber Thätigkeiten an, welche wir in uns wahrnehmen. Dies fonnen auch die nicht leugnen, welche die Seele für förperlich, für Luft, Feuer oder irgend eine andere Substang halten. Aber sie betrachten bas Subject unserer Erscheinungen nur wieder als eine Erscheinung eines andern entferntern Subjects. Dies erscheint bem Augustinus als bas Wibersin= nige ihrer Borftellungsweise, daß sie das Subject ber

<sup>1)</sup> De quant. an. 2; de trin. VI, 8.

<sup>2)</sup> De quant. an. 22.

<sup>3)</sup> lb. 9.

<sup>4)</sup> De div. qu. 83. qu. 15/

Erfcheinung zur Erfcheinung bes Cubicets machen 1). Er giebt ihnen zu bedenken, daß es nur eine Borftellung ihrer Einbildungsfraft sei, eine bloße Sprothese, wenn sie irgend eine körperliche Erscheinung als Subject ber Seele betrachten. Durch so etwas burften wir uns unser Biffen von und selbst nicht ungewiß machen lassen. Wenn wir von und selbst wüßten, so müßten wir auch von unserer Substanz wiffen; benn nur bas werbe gewufit, beffen Substang gewußt werbe. Mithin konnte bie Gub= stang ber Seele auch nicht ein Körper sein; weil sie soust unmittelbar als einen Körper sich erfannt haben würde. Wenn sie forperlich ware, so mußte sie es wissen, ba ihr nichts gegenwärtiger ift, als sie selbst, und ihre Erfennt= niß der Art des Körperlichen, zu welcher sie gehörte, mußte eine unmittelbare sein, eine Erfenntniß burch Un= schauung, so wie sie von ihrem Leben und Gedanken, von ihrem Wollen unt Erfennen eine unmittelbare Un= schauung bat 2). Man muß gestehn, dieser Beweis geht

<sup>1)</sup> De trin. X, 15. Ut illud subjectum sit, haec in subjecto; subjectum scilicet mens, quam corpus arbitrantur, in subjecto autem intelligentia, sive quid aliud eorum, quae certa nobis esse commemoravimus.

<sup>2)</sup> De trin. X, 16. Nullo modo autem recte dicitur sciri aliqua res, dum ejus ignoratur substantia. Quapropter cum se mens novit, substantiam suam novit et cum de se certa est, de substantia sua certa est. — Nec omnino certa est, utrum air, an ignis sit, an aliquod corpus vel aliquid corporis. Non est igitur aliquid eorum. — Si quid autem horum esset, aliter id, quam caetera, cogitaret, non scilicet per imaginale figmentum, sicut cogitantur absentia, quae sensu corporis tacta sunt, — sed quadam intentiore, non simulata, sed vera praesentia (non enim quidquam illi est se ipsa praesentius), sicut cogitat vivere se et meminisse et intelligere et velle se.

vom Mittelpunkte der Sache aus; um sedech seine volle Kraft zu entwickeln, wäre es nöthig gewesen, eine genauere Unterscheidung des Körpers und der Seele dabei zum Grunde zu legen, als die ist, welche wir oben ansgesührt haben. Auch scheint Augustinus selbst die volle Kraft seines Beweises nicht gefühlt zu haben, sonst würde man um einen Grund verlegen sein; warum er außer diesem einen noch andere schwächere. Verweise suchte.

Alber es kommt noch ein anderer Umstand hingu, welder unftreitig auf biefe seine Untersuchungen über ben Unterschied zwischen Körper und Scele ben größesten Ginfluß ausgeübt bat. Ihm erscheint nemlich bas Körperliche als etwas Niederes und Untergeordnetes im Berhältniß zur Seele und zu allem Geiftigen, woraus benngnatürlich auch folgt, daß es verschieden sein muffe von dem lettern und auch nicht die Substang sein könne für bie Thätig= feiten bes Seelenlebens, benn bie Substanguffeht bober als ihre Thätigkeiten. Die Beweise jedoch, welche er für biese Alusicht beibringt, können wir auch nur für ungenügend ansehn. Alls leitender Gebanke gilt ihm babei, baß die Scele, welche die Körperwelt ober vielmehr ihre Bilber in sich sieht, aus welcher bieses Seben stammt, und welche nicht allein alles bies fieht, sondern auch beurtheilt, etwas Soheres und Befferes sein muffe, als der Körper 1).

<sup>1)</sup> De civ. d. VIII, 5. Illud autem, unde videtur in animo bacc similitudo corporis, nec corpus est, nec similitudo corporis; et unde videtur, atque utrum pulcra an deformis sit, judicatur, profecto est melius, quam ipsa, quae judicatur. Hacc mens hominis et rationalis animae natura est, quae utique corpus non est, si jam illa corporis similitudo, cum in animo cogitantis adspicitur atque judicatur, nec ipsa corpus est.

Daber bentt er fich biefen Korper, welcher mit unserer Seele verbunden ift, auch nur als eine Laft, welche uns zu ben niedern Dingen biefer Welt herabziehe. würden vergeblich noch andere Beweise für biefen Borgug ber Seele vor bem Korper herbeizichen. Augustinus führt beren allerbings mehrere an; aber sie haben alle etwas Schwankendes, weil nicht barauf geachtet wird, bag bier von einem frecifischen, nicht von einem Grabunterschiebe Die Rede ift. Unftreitig geht diese Unsicht des Augustinus nicht von folden Beweisen aus, fondern von ber allgemeinen Richtung ber Gebanken, in welcher er zu einer Berachtung ber forperlichen Natur angeführt worden war. So hatte er von ben finnlichen Borftellungen ber Manichaer nur mit Dabe fich befreien kölmen, indem er ben Lehren ver Meu = Platonifer sich zuwandte, welche ben körnerlichen Dingen nur bie niebrigfte Stelle einräumten. Daber ift auch in feinen ersten Schriften bie Berachtung bes Körperlichen am größesten. Man möge sich büten porcilla anzunehmen, sie sei ihm burch bie Lehren ber Kirche Vestätigt worden. Vielmehr je tiefer er in Diese eindrang, um fo ftarter wurde feine frühere Meinung nach biefer Seite zu erschüttert. In Wir haben früher bemerkt, daß er fanfangs bavon überzeugt war, bag wir Körperliches nur burch Körperliches, Beistiges nur burch Beiftiges zu erfennen vermöchten. Später bewegen ibn nicht allein Stellen ber Schrift, welche von einem geiftigen Schauen bes Körperlichen reben, auch nicht allein die Betrachtung, bag bem geiftigen Auge Gottes auch bas Körperliche nicht unbefannt fein fonne, bagu jene Gage zu verwerfen, fondern er bemerkt auch, daß wir gegen-

wärtig burch unsern Körper unfer und anderer Menschen geistiges Leben erkennen, und findet es wenigstens sehr wahrscheinlich, daß wir nach ber Auferstehung unserer Leiber mit forperlichen Augen Gott schauen würden 1). Diese Lehre bes Christenthums von der Auferstehung ber Leiber sett boch in ber That einen mächtigen Damm ber Berachtung bes Körperlichen entgegen. Früher hatte Augu= ftinus auch gesagt, man follte alle biese sinnlichen Dinge flieben; dies schien mit dem Saue des Porphyrius über= einzustimmen, daß man jeden Körper zu flieben habe; beswegen erflärt fich Augustinus später barüber genauer; Diese sinnlichen Dinge, welche zu flieben waren, bedeute= ten nur die Dinge ber gegenwärtigen, vergänglichen und von der Gunde verdorbenen Welt; den neuen Körper in einem neuen Simmel und einer neuen Erbe burften wir nicht scheuen 2). Nicht ber Körper überhaupt ift eine Last ber Seele, sondern nur der Körper, welcher dem Berderben unterworsen ift und als eine Strafe für unsere Sünden angesehn werben muß. Für biese Meinung ruft er felbst ben Platon gegen seine Anhänger zum Zeugen auf 5). Nicht alles Körperliche ift veränderlich und ver= gänglich 4).

Nach diesen Untersuchungen werden wir nun gestehen müssen, daß die Lehren des Augustinus über die beiden Glieder des Gegensaßes, aus welchen die Welt zusammen=

<sup>1)</sup> De civ. d. XXII, 29, 5.

<sup>2)</sup> Retr. I, 4, 3.

<sup>3)</sup> De civ. d. XIII, 16, 1. Non corpus sesse animae, sed corruptibile corpus onerosum.

<sup>4)</sup> Retr. I, 26.

gesetzt ist, nicht zur Genüge entwickelt sind. Es ist besonders ein Schwanken bei ihm bemerkhar über die Besteutung der körperlichen Natur, in welchem sich die Bernachlässigung der physischen Untersuchung rächt. Die Innahme, daß die Körperwelt dem Geistigen untergeordnet sei, erscheint als nicht vollkommen gerechtsertigt.

Müssen wir nun nicht befürchten, daß biefe Ungenauigfeit in der Untersuchung der allgemeinsten Begriffe auch auf die weitern Folgerungen ungünstig einwirfen werde? Diese Befürchtung bränat sich und sogleich auf, wenn wir bemerken, bag ber Say bes Augustinus, bag Gett die Wahrheit sei, zu einer seiner Sauptstützen jene Burud= setzung bes Körperlichen gegen die Seele bat. Dag bie Mahrheit nichts Körperliches sein könne, bafür führt er eben jene Wandelbarfeit bes Körperlichen an 1), welche er später nicht mehr im Allgemeinen gelten laffen wollte. Alber nicht allein in feinen frühern Schriften, fondern ohne Anderung ermahnt er und, wenn wir die Wahrheit finden wollten, nicht nach außen zu seben, sondern sie in unserer Seele zu suchen 2), und er bringt beswegen auf Selbsterkenntniß, welche er höher schätt, als jede andere Wissenschaft 3); benn nicht im äußern, sondern im innern Menschen wohne die Wahrheit. Alle diefe Gage scheinen babin zu führen, daß wir den unbedingten Borzug ber Seele vor dem Körper anerkennen follen, und fie bangen mit feinem Beweise, baf wir auch über die Seele hinaus= geben muffen, um bie Wahrheit zu finden, auf bas ge-

<sup>1)</sup> De div. qu. 83 qu. 9.

<sup>2)</sup> De magistro 38; de vera rel: 72.

<sup>3)</sup> De trin. IV, 1.

naueste zusammen. Doch tritt auch in ihnen eine genauere Bestimmung herver, welche ben Grund verräth, aus weldem bie Bevorzugung bes Scelenlebens vor bem Körper= lichen hervorging. Wenn nemlich Augustinus ben innern von dem äußern Menschen unterscheidet, so bemerkt er, baß zu biesem nicht allein ber Körper gerechnet werben muffe, sondern ibm gebore auch bas gange finnliche Leben ber Seele, ihr Gedächtniß und alles an, was der Mensch gemein habe mit ben Thieren, und es bleibt alsbann nichts anderes übrig für ben inneren Menschen als seine Bernunft 1). Daran schließt sich aber auch von ber andern Seite an, daß Augustinus nicht weniger in ben forperlichen Dingen ewige und vernünftige Gründe (rationes) anerkennt, welchen er Wahrheit abzusprechen keinesweges gemeint ift 2). Wir feben alfo, bag es nicht fowohl bie Seele ober bas innerlich Erscheinende ift, was ben Vorzug vor dem Körperlichen ober außerlich Erscheis nenden haben foll, als vielmehr die Vernunft, welche in ber Seele, aber auch im Korper gewissermaßen gefunden wird. Mur bag in ber Seele bes Menschen bas ver= nünftige Wefen weit deutlicher und unmittelbarer fich zu erkennen giebt; als in dem Körper, das bringt ihr die böbere Burbe zu. Wege, welche ihr Augustinus beilegt, und felbst wenn er ber thierischen Seele einen Borgug vor bem Körper einräumt, nach einer allgemein verbreiteten Borstellung, so liegt bies nur barin, bag jene eine nähere Bermanbtichaft zur vernünftigen Geele zeigt, als biefer.

<sup>1)</sup> De trin. XII, 1; de div. qu. 83 qu. 51, 3.

<sup>5 2)</sup> Destring XII, 2. a growing on auditumo on

Doch muffen wir eingestehn, bag biefe Gebanken. welche ben Augustinus unstreitig bewegen, boch feineswe= ges unzweideutig in feiner Darftellung beraustreten. Da= durch hat denn auch der Beweis, daß wir die Wahrheit nur in Gott zu suchen haben, nur eine schwankente Sal= tung gewonnen. Denn bie forperliche Natur tritt ihm in bemselben fast gang in ben Sintergrund, weil ihre unter= geordnete Stellung vorausgesett wird. Es genügt ibm alsbann zu zeigen, bag wir bie Wahrheit in einem Wefen suchen mußten, welches bober ift, als bie Seele. Sierzu führt nun gunächst bas, was schon früher über die Allgemeinheit der Wahrheit erwähnt wurde. Unsere Seele ift einem jeden eigen; in ihren Empfindungen, wie in ihren vernünftigen Gedanken ift eine jede Seele von ber andern burchaus geschieden; was als Thätigkeit ber einen Seele gesett ift, ift nicht Thätigfeit ber andern Seele. In diesen Entwicklungen unseres Selbstbewußt= feins find wir von einander gesondert 1). Aber die all= gemeinen Begriffe und Grundfage, nach welchen wir bie Erscheinungen beurtheilen, Die Wahrheit überhaupt, welche nur eine ift, haben wir mit einander gemein; fie ift nicht etwas Eigenthümliches für die eine oder die andere Seele, sondern ein Gemeingut aller Bernunft und barf beswegen nicht in ber einzelnen Seele gesucht ober ihr zugeschrieben werden 2). Doch sieht man sogleich, bag bieser Grund

<sup>.1)</sup> De clib. arb. II, 150 Harbard on the his ....

<sup>2)</sup> Ib. 28. Quod ergo unum verum videmus ambo singulis mentibus, nonne utrique nostrum commune est? Manifestissime.

— Nullus hoc vere dixerit suum esse proprium, cum tam sit unum atque omnibus commune, quam verum est. Ib. 33.

nicht weiter führen wurde, als und zu zeigen, bag wir bie Wahrheit nicht in ber einzelnen Seele suchen burften; follte es aber eine allgemeine Seele geben, eine Seele ber Welt - und Augustin will bas feinesweges leug= nen 1) -; so wurde es und nicht hindern können angunehmen, daß fie das Subject aller Wahrheit sei. Daber fügt benn Mugustinus auch noch einen entscheibentern Grund bingu. Wir fonnen bie Seele nicht für bie Regel ber Wahrheit ansehn, auch nicht bie vernünftige Seele, weil fie irrt 2) und überhaupt auf feine Weise mit ber Wahr= beit wesentlich eins ift. Unsere Seelen seben bie Wahr= beit zuweilen mehr, zuweilen weniger und muffen fich ba= her eingestehn, daß sie veränderlich find. Bon allem die= sem aber erleidet die Wahrheit, nach welcher wir alles beurtheilen, nichts. Mögen wir sie mehr ober weniger erfennen, sie wird baburch nicht mehr ober weniger, sie bleibt vielmehr unveränderlich tiefelbe 3). Augustinus er= flart baber bie Bebauptung ber Neu = Platonifer, baß

Sic ergo ctiam illa, quae ego et tu communiter propria quisque mente conspicimus, nequaquam dixeris ad mentis alicujus nostrum pertinere naturam. Conf. XII, 34. Domine, — veritas tua nec mea est nec illius aut illius, sed omnium nostrum, quos ad ejus communionem publice vocas, terribiliter admonens nos, ut nolimus eam habere privatam, ne privemur ea.

<sup>1)</sup> Reiric I, mig ca local sis especiasmist association

<sup>2)</sup> De div. qu. 83 qu. 1. Aliud autem anima est, aliud veritas. Nam veritas falsitatem nunquam patitur, anima vero saepe fallitur.

<sup>3)</sup> De lib. arb. II, 34. Si autem esset acqualis mentibus nostris baec veritas, mutabilis etiam ipsa esset. Mentes enim nostrae aliquando cam plus vident, aliquando minus, et ex hoc fatentur se esse mutabiles, cum illa in se manens nec proficiat, cum plus a nobis videtur, nec deficiat, cum minus.

unfere vernünftige Seele ihrem Wefen nach unveränderlich sei, für Unfinn. Wenn dies ware, so würde fie auch burch ihre Berbindung mit bem Körper nicht verändert werben fonnen. Gie ift weber als ein Theil Gottes, noch als ein Ausfluß besselben zu betrachten, weil sie fonst weder bas Bose in sich aufnehmen, noch im Guten eine weitere Ausbildung erfahren fonnte 1). Diefen fci= nen Beweis schließt Augustinus auch unmittelbar an bie erften Grundfätze seiner Lebre an. Die Wahrheit können wir nicht bezweifeln, weil wir sie im Zweifel selbst vor Augen haben als die Regel, nach welcher wir unser Denken beurtheilen; aber unfere Seele, und felbst tonnen wir auch nicht für biefe Wahrheit balten, fondern muffen eingestehn, daß wir von ihr verschieden sind, weil wir sie suchen und durch das Suchen erst zu ihr gelangen sol= Ien?). Uber bie Erscheinungen erhebt sich biese Wahrheit bei weitem; benn im Bewußtsein ber Erscheinungen werben wir und sagen muffen, baß sie etwas anderes find, als was wir suchen, daß wir sie nach ber Regel ber Wahrheit ordnen und beurtheilen 3). Eben so muffen wir fie auch für böher halten als unsere Seele, weil auch biese nach ihr beurtheilt werden muß. Wenn baber auch bie Seele höherer Art als ber Körper sein mag, so er= reicht sie boch feinesweges tie Vollkommenheit, welche wir der Wahrheit zuschreiben muffen, die unveränderlich

<sup>1)</sup> De civ. d. IV, 13; VIII, 5; c. Prisc. et Origen. 1; 2.

<sup>(</sup>sc. veritas) est; siquidem se ipsa non quaerit, tu autem ad ipsam, quaerendo, venisti.

<sup>3)</sup> De ib. 73; de lib. arb. II, 34.

ist, nach ber alles beurtheilt werben muß, die aber nach keinem andern, höhern Maßstabe beurtheilt werden kann. Daher werden wir aufgefordert zwar zuerst in uns zu gehen und da die Wahrheit zu erblicken, welche in uns wehnt, aber auch anzuerkennen, daß sie etwas Höheres ist, als wir selbst, nicht veränderlich wie wir, sondern unvergänglicher Natur, eine Wahrheit, von welcher wir alle Wahrheit haben, wie viel uns davon zusommen möge 1).

Man fonnte gegen biefen Beweis einwenden, es würde burch ibn nur gezeigt, daß bie Wabrbeit in einem böbern unveränderlichen Wefen, welches über bie forschende Ber= nunft hinausginge, gesucht werben muffe, aber bag bies Wesen Gett sei, beweise er nicht. Man fonnte annehmen, es ware etwas Mittleres zwischen Gott und ben veran= berlichen Dingen biefer Welt. Aber man wird auch ben Augustinus nicht sehr barüber tabeln fonnen, bag er auf bie pbantastischen Vorstellungen wenig sich einläßt, welche in der Wabrheit ein folches Mittelwesen haben erkennen wollen. Rur verübergebend läßt er bergleichen fich ge= fallen, indem er bie Wahl fest entweder Gott als bie Wahrheit anzuerkennen oder als bas, was über ber Wahr= beit ift, als ben Grund ber Wahrheit 2). hierin ift er weit enfernt von ber Platenischen Lebre und widerspricht allen ben Darftellungsweisen, welche wir bei ben frühern Kirchenvätern wenigftens in einer scheinbaren Berwandt=

<sup>1)</sup> De lib. arb. l. l.; de vera rel. 72. Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas, et si tuam naturam mutabilem inveneris, transcende et te ipsum. Sed memento, cum te transcendis, ratiocinantem animam te transcendere.

<sup>2)</sup> De lib. arb. II, 39.

ichaft mit bem Platonismus gefunden haben. Die über= finnliche Welt, wenn er sie auch anerkennt und in ihr bie Wahrheit fieht, welche wir erkennen follen, sie ift boch keinesweges von Gott zu unterscheiben, nicht eine Zwischen= ftufe zwischen ber vernünftigen Seele und Gott, sondern nichts anderes als die ewigen Grunde aller Dinge, welche von der Vernunft Gottes umfaßt werden 1). Die Wahr= beit biefer Grunde muffen wir anerkennen, fonft wurden wir fagen muffen, Gott hatte die Welt ohne Vernunft, ohne sein Wissen erschaffen 2); aber tiese Wahrheit ift in Gott, von feinem Wefen burchaus nicht zu trennen, nicht außer ihm in irgend einer Weise selbständig vorhanden. Richts ift zwischen Gott und und; unmittelbar hangen wir mit ihm zusammen; benn in allen Dingen ift er gegenwärtig 5). Daber ift die Wahrheit auch nicht unterschieden von Gott. Diesen Gaten geht es zur Seite, baß Augustinus bas Sein ebenfalls nicht als von Gott unterschieden sett. Gott ift nicht über bem Gein und ber Bernunft, sondern er ift bas bochfte Sein (summum esse) und die vollkommene Bernunft 4). In allen diefen Ge= banken spricht sich nur bie Aberzeugung aus, bag bie

<sup>1)</sup> De div. qu. 83 qu. 46, 2. Sunt namque ideae principales formae quaedam vel rationes rerum stabiles atque incommutabiles, quae ipsae formatae non sunt ac per hoc aeternae ac semper eodem modo sese habentes, quae in divina intelligentia continentur.

<sup>2)</sup> Retr. I, 3, 2. Mundum quippe ille (sc. Plato) intelligibilem nuncupavit ipsam rationem sempiternam atque incommutabilem, qua fecit deus mundum. Quam qui esse negat, sequitur, ut dicat irrationabiliter fecisse deum, quod fecit etc.

<sup>3)</sup> De vera rel. 113; de div. qu. 83 qu. 51, 2; 4; 54.

<sup>4)</sup> De civ. d. XII, 2; de div. qu. 83 qu. 32.

Wahrheit, nach beren Erkenntniß wir ftreben und welche unserer Seele auch in ihrem Streben gewissermaßen schon gegenwärtig ift, bas Söchste sei, welches wir suchen fonnen. Eben nur beswegen fann fie auch als unveränder= lich gebacht werden; benn alles Beränderliche ift unvoll= fommen und nicht bas Söchste, alles Unvollfommene aber veränderlich. hierher gehören alle Geschöpfe; eben weil sie entstanden und aus dem Nichts hervorgegangen sind 1). Mur in ber gangen Wahrheit, in ber vollen Bollfommen= beit ift Rube; im Theile, im unvollkommenen Sein ift Arbeit. Daber arbeiten wir, so lange wir nur theilweise wissen; Rube werden wir erft finden fonnen, wenn wir die volle Wahrheit gefunden haben 2). Go fonnte Auguftinus nicht zweifeln, daß in keinem Weschöpfe die unveränderliche Wahrheit, welche er suchte, zu finden sei. Alle Geschöpfe sind nur theilweise, zwar nicht ganz und gar nichtig, weil sie von Gott sind, aber auch nicht bas wahre Sein, weil sie nicht die ewige Wahrheit Gottes find; benn nur bas ift wahrhaft, was unveranderlich wahr ift 3). Bei einem folden abhängigen Gein, wie es ben Geschöpfen zufommt, fann ber forschende Geift nicht stehn bleiben, benn er muß beffen Grund suchen.

<sup>1)</sup> De nat. boni c. Man. 1. Summum bonum, quo superius non est, deus; ac per hoc incommutabile bonum est; — — ac per hoc, si solus ipse incommutabilis, omnia, quae fecit, quia ex nibilo fecit, mutabilia sunt. De civ. d. XII, 1, 3.

<sup>2)</sup> De civ d. XI, 31. In toto quippe, id est in plena perfectione, requies, in parte autem labor. Ideo laboramus, quamdiu ex parte scimus, sed cum venerit, quod perfectum est, quod ex parte est, evacuabitur.

<sup>3)</sup> Conf. VII, 17.

So blickt die lernende Seele zuerst auf sich, aber wird tadurch angeleitet auch ihren Ursprung zu suchen und diessen sindet sie in ihrem Schöpfer; der ist denn die Wahrsbeit, welche sie belehrt, aus welcher sie alle Ersenntniß schöpft 1). Alles ihr Denten ist nun nur auf dieses Sine gerichtet, die Wahrheit, die einzige Duelle ihres Seins, zu ersennen. Sie unterscheidet und sie verbindet; darin besteht ihre Vernunst; aber wenn sie unterscheidet, so geschieht dies nur, um das Sine rein darzustellen und von allem zu säubern, was nur scheindar ihm anhängt oder ihm nicht völlig gleichtommt; wenn sie verbindet, so geschieht es nur, um alles zu einem Ganzen zusammenzusassen, was dem Sinen angehört 2). Dies ist das Sine, welches die Seele in allen ihren Vestrebungen sucht, und nur wenn sie dasselbe gesunden hat, kann sie sich befriedigt sinden.

Wenn wir nun alles bies überlegen, wie unsere Scele an der Wahrheit nur Theil hat dadurch, daß sie mit einer höchsten und ewigen Wahrheit verbunden ist und daß diese höchste Wahrheit auch zugleich das wahre Sein ist, der Grund alles wahren Seins, welches in den Gesschöpfen gesetzt sein mag, so werden wir es in gutem Zusammenhange mit diesen Grundsäßen finden, daß Augustinus uns nur ein Lernen von dieser ewigen Wahrheit zugesteht, ein Schauen aller Wahrheit in Gott, so viel wir davon erkennen mögen. Nur dadurch, daß die Wahrs

<sup>1)</sup> De ord. II, 47 sq.

<sup>2)</sup> lb. 48. Ego quodam meo motu interiore et occulto ca, quae discenda sunt, possum discernere et connectere, et haec vis mea ratio vocatur. — In discernendo et connectendo unum volo et unum amo. Sed cum discerno, purgatum, cum connecto, integrum volo.

beit fich und zeigt, fonnen wir berfelben theilhaftig werben. Augustinus faßt in ber That bas Lehren und bas Lernen in seiner tiefften Bedeutung auf, wenn er und auseinandersett, daß man burch alle Zeichen, welche wir Menschen zum Lehren gebrauchen, nichts lernen wurden, wenn wir nicht zuvor schon von ben Sachen unterrichtet wären, welche burch jene Zeichen bezeichnet werben. Diese Sachen aber führt uns Gott vor; bie Worte ber Menfchen ermahnen nur bie Sachen zu fuchen; follen wir ihnen trauen, so muffen wir die innere Wahrheit in und gu Rathe ziehen und fragen, was fie und bestätige. Gie offenbart einem jeden so viel, als er fassen fann nach bem Mage seines bosen ober guten Willens 1). Co Schließt fich Augustinus an Die Worte ber Schrift an: Giner ift euer Lehrer, Chriffus. Aber indem er babei auch bedenft, daß Gott alles Sein und Leben uns giebt, baß auch alle geistige Entwicklungen in und seine Gnabe find, wagt er auch nicht einmal bas lernen uns zuzueignen. Eben fo wie jenen gesagt sei, baß sie nicht rebeten, fondern daß aus ihnen ber Beift Gottes redete, eben fo müßten wir eingestehn, daß wir es nicht wären, welche wüßten, sondern Gott in und, wenn wir anders im Geifie

<sup>1)</sup> De magistro 33; 36; 38. De universis autem, quae intelligimus, non loquentem, qui personat foris, sed intus ipsi menti praesidentem consulimus veritatem, verbis fortasse, ut consulamus, admoniti. Ille autem, qui consulitur, docet, qui in interiore homine habitare dictus est, Christus, id est incommutabilis dei virtus atque sempiterna sapientia, quam quidem omnis rationalis anima consulit, sed tantum cuique panditur, quantum capere propter propriam sive malam sive bonam voluntatem potest. Conf. XI, 10.

Gottes wüßten 1). Gewiß der stärfste Ausdruck, in welschem die Demuth im Wissen ausgedrückt werden kann. Bei dieser Überzeugung mußte Augustinus wohl dem Hochmuthe der Philosophen sich entgegensetzen, welche etwas aus sich wissen wollten. Und dennoch können wir estadeln, daß er auch in diesem unserm Wissen, wie in allen guten Dingen, das Werk Gottes sieht? Er ist doch weit tavon entsernt uns darum das Wissen entziehen zu wollen. Wir sind, weil wir denken; im Geiste Gottes wissen wir, und so weit unser guter oder böser Wille es zuläßt, so weit können wir die Wahrheit fassen, welche Gott uns aussthut 2).

Aber offenbar ist bei diesem Unterrichte, welchen wir von Gott empfangen und nur nach dem Maße unseres guten Willens empfangen sollen, auch noch von einer höstern Wahrheit die Nede, als von der gewöhnlichen, wie sie einem jeden offen steht. Zwar werden wir nicht daran zweiseln dürsen, daß Gott auch in allen sinnlichen Dingen sich und offenbart, daß alle diese Dinge nur Zeichen seiner Herlichteit sind, für welche wir ihm Dant, schulden. Auch wenn die vergänglichen Geschöpfe und an die Wahrsheit bestehrt so. Aber die Erfenntniß des Sinnlichen ist doch etwas ganz anderes, als die Erfenntniß des Übersünnlichen; jene kann uns nur als Mittel, diese als Zweck erscheinen.

<sup>1)</sup> De civ. d. XIII, 46. Sicut enim recte dictum est, non vos estis, qui loquimini, eis, qui in spiritu dei loquerentur; sic recte dicitur, non vos scitis, eis, qui in dei spiritu sciunt.

<sup>2)</sup> Conf. XIII, 12. Sum enim et novi et volo, sum sciens et volens et scio esse me et velle et volo esse et scire.

<sup>3)</sup> Conf. XI, 10; XIII, 47.

Das Fleischliche erkennen wir durch die Sinne, das Geisstige aber in jenem Lichte der Wahrheit, von welchem der innere Mensch erleuchtet wird und welches er in selisger Lust genießt 1).

Was aber diese lettere Art ber Erfenntnig betrifft, fo muffen wir noch einen Unterschied in ihr geltend machen. ber eben so entschieden ber Augustinischen Lehre vom menschlichen Erfennen zum Grunde liegt, als bennoch nur in einem zweideutigen Lichte von ihm zum Borfchein ge= bracht wird, weil er an wesentlich verschiedene Puntte fich ihm auschließt. Auf ber einen Seite nemlich bebenft er ben Aristotelischen Unterschied zwischen ben bobern Ent= widlungen bes thierischen Lebens in Gebächtniß und Gin= bildungefraft und zwischen ber menschlichen Bernunft, deren Wesen bem Göttlichen sich zuwendet, auf ber andern Seite fann er auch ben Seiden nicht die bobere Erfennt= niß Gottes zugestehn, welche erst die christliche Offenbas rung bringen foll. Was nun ben erften Punft betrifft, fo unterscheibet er Geiftiges und Vernünftiges, fo wie geistige und vernünftige Anschauung; aber gesteht auch ein, daß unsere firchliche Schriftsprache unter dem Geisti= gen nicht selten bas Bernunftige mit umfasse 2). Bon

<sup>1)</sup> De magistro 39. Namque omnia, quae percipimus aut sensu corporis aut mente percipimus. Illa sensibilia, baec intelligibilia, sive, ut more auctorum nostrorum loquar, illa carnalia, haec spiritualia nominamus. Ib. 40. Cum vero de iis agitur, quae mente conspicimus, id est intellectu atque ratione, ca quidem loquimur, quae praesentia contuemur in illa interiore luce veritatis, qua ipse, qui dicitur homo interior, illustratur et fruitur.

<sup>2)</sup> Überhaupt find bie Ausbrude Geift und Geiftig vielbeutig. De gen. ad lit. XII, 18. Über ben Sprachgebrauch ift noch gu

biefer unbestimmten Ausbrucksweise läßt er sich nun auch bäufig leiten; obgleich er es für sehr wichtig balt bas Weistige von bem Bernünftigen zu unterscheiben. Dies lettere nemlich ift bas Sohere ober Sechfie, die gum Grunde liegende Wahrheit aller Dinge, bas erftere ba= gegen barf nur als etwas Untergeordnetes gegen bas Vernünftige, wenn auch als etwas Soberes gegen bas burch ben förverlichen Sinn Erfennbare angesehn werben. Offenbar spielt dabei ber Gradunterschied zwischen Körper= lichem und Geiftigem seine Rolle. 2118 Sauptkennzeichen aber bes Unterschiedes zwischen Geiftigem und Bernünf= tigem gilt es, bag jenes nur eine Abnlichkeit bes Körper= lichen nachbilde, biefes aber über bas Körperliche fich gänzlich erhebe und bas Berftändniß bes Körperlichen und des Geistigen gewähre 1). Es liegt unstreitig Dieser Eintheilung die alte Unterscheidung zwischen ben Seelen= thätigkeiten zum Grunde, welche tem Menschen mit ben Thieren gemein find, und ben rein vernünftigen Entwidlungen. Das Geistige wurde hiernach ben ganzen Arcis ber Borstellungen umfassen, welche burch Gebächtniß und Einbildungsfraft gebildet werden, ohne bag ihnen unmittelbar eine Erregung ber äußern Sinne zum Grunde läge.

bemerken, daß Augustinus zwar ratio und intellectus von einander unterscheidet, aber wie Bermögen und Birklichkeit. Serm. XLIII, 3. Mens ist ihm die vernünftige Seele im Gegensatz gegen die thierische. De die, qu. 83 qu. 7.

<sup>1)</sup> De gen ad lit. XII, 20 sqq. Spiritus vis animae quaedam mente inferior, ubi corporalium rerum similitudines exprimuntur. — — In illo rerum imaginatio, in isto imaginationum interpretatio. De trin. XV, 22. Dicitur etiam spiritus in homine, qui mens non sit, ad quem pertinent imaginationes similes corporum.

Es ist nicht unsere Absicht biese Vorstellungsweise bes Augustinus bier weiter ins Einzelne eingebend zu prufen; bagu wird fich erft fpater eine beffere Gelegenbeit zeigen. Alber offenbar ift es, bag burch biese Unterscheidung bem Geistigen bas genommen wird, burch welches es allein einen Vorzug vor bem Körperlichen zu behaupten im Stande fein wurde. Im Bernünftigen Scheint boch sein ganger Werth zu beruben. Gewiß ift bies auch bie Uber= zeugung bes Augustinus; aber burch ben Gang seiner Untersuchungen über ben Gegensatz zwischen Christlichem und Nicht = Chriftlichem wird er nun auch bazu fast ge= zwungen, ber geistigen Erfenntniß bennoch eine weitere Bedeutung zu geben und ihr etwas zuzurechnen, was ber Bernunft angebort. Denn es ift ibm fein Zweifel, bag bie Beiden ber bobern und besetigenden Erfenntniß Got= tes nicht theilhaftig find; daß sie bie mahre Tugend nicht fennen, weil sie bieselbe nicht besitzen, genug baß fie alles bas nicht zu schauen vermögen, was im Gebiete bes Bernünftigen liegt. Aber er fann ihnen boch nicht absprechen, daß sie mehr find, als Thiere, daß sie eine wiffenschaftliche Erfenntniß gewonnen haben, welche ben eigenthümlich menschlichen Charafter ber Vernunft an sich trägt und bag andere Werfe berfelben benfelben Charafter verrathen. Daber gerathen seine Unsichten einigermaßen in bas Schwanken, aus welchem er fich nur baburch gu ziehen weiß, daß er eine Erfenntniß ber ewigen Wahr= beit ersinnt, welche boch nicht bie wahre Erfenntniß ber ewigen Wahrheit ift. Er gesteht es ben beibnischen Phi= losophen zu, daß sie ben Blick ihres Geistes über jedes Geschöpf hinaus erheben und bas unveränderliche Licht ber Wahrheit wenigstens theilweise erblicken könnten 1). Aber es ift bies nur eine unfruchtbare Erfenntniß in ben allgemeinen Begriffen, welche wir in Gott erblicken. Wenn fie nicht mit bem bemuthigen Glauben ber Chriften verbunden ift, wenn wir babei auf bie allgemeinen Begriffe unserer Bernunft vertrauen, so find wir nur mit solden zu vergleichen, welche ihr Vaterland jenseit bes Waffers sehen und bas Schiff nicht gebrauchen wollen, welches fie babin tragen fonnte 2). Durch bie Begriffe ber Ber= nunft vermöchten wir zwar in ben sichersten Beweisen barzuthun, bag alles Zeitliche nach ewigen und vernünftigen Gefegen geschehe; aber auf biefem Wege wurden wir boch nicht im Stande sein irgend ein einzelnes dieser Gesetze zu erkennen, irgend einen Begriff einer Urt ober Gattung, irgend ein einzelnes Ding in seiner Entstehung und in seinem Fortgange, wie alles bies von der gött= lichen Bernunft angelegt ift; fondern über alles bies müßten bie heidnischen Philosophen bie Geschichte um Rath fragen; wenn fie es aus ihren vernünftigen Begriffen abzuleiten mußten, so wurden fie auch die Bufunft vorherverfündigen fonnen 3). Wir sehen also, er hat es

<sup>1)</sup> De trin. IV, 20. Nonnulli eorum potuerunt aciem meutis ultra omnem creaturam transmittere et lucem incommutabilis veritatis quantulacunque ex parte contingere. Ib. 21. Praecelsam incommutabilemque substantiam per illa, quae facta sunt, intelligere potuerunt.

<sup>2)</sup> Ib. 20.

<sup>3)</sup> Ib. 21. Numquid enim, quia verissime disputant et documentis certissimis persuadent aeternis rationibus omnia temporalia fieri, propterea potuerunt in ipsis rationibus perspicere vel ex ipsis colligere, quot sint animalium genera, quae semina singulorum in exordiis, qui modus in incrementis etc.? —

auf eine alles umfassende Erkenntniß der Wahrheit absgesehn. Die philosophische Erkenntniß der Wahrheit in allgemeinen Begriffen genügt ihm nicht, weil sie die Erskenntniß des Besondern nicht in sich umfaßt.

Überblicken wir nun diese allgemeinen Grundsätze bes Augustinus über bie Grundlagen unserer Erfenntniß, obne und burch feine Schwanfungen über bie böbere Erfenntniß irren zu laffen, fo finden wir zwei Puntte, welche er barin genügend geleiftet bat. Auf ber einen Scite weift er und auf die Sicherheit unserer sinnlichen Empfindungen und mithin ber Erscheinungen bin, auf ber andern Seite auf die allgemeinen Begriffe bes Wissens und ber Wahr= beit, welche eben so gewiß sind, als jene, und in welchen er eine Mannigfaltigfeit allgemeiner Regeln für bie Beurtheilung ber besondern Erscheinungen findet. Aber über bie Berbindung biefer beiben Seiten unserer Erkenntniffe mit einander bat er sich nicht genügend ausgesprochen. Er ift ber ilberzeugung, wie wir faben, bag es feine Sadje ber ungläubigen Philosophie sei eine genügende Berbindung beider Arten ber Wahrheit zu gewinnen. Bielleicht mit Recht. Aber wir dürfen wohl die Frage aufwerfen, ob Augustinus felbst bie beiben Geiten unserer Wissenschaft, welche er anerkennt, weit genug verfolgt habe, um über ihr Berhältniß zu einander fichere Rechen= Schaft ablegen zu können. Wenn wir gurudbliden auf seine früher erwähnte Schen por ber weltlichen Wiffen=

Nec isti philosophi — — in illis summis aeternisque rationibus intellectu talia contemplati sunt, alioquin non ejusdem generis praeterita, quae potuerunt, historici inquirerent, sed potius et futura praenoscerent.

schaft, so mussen wir es unstreitig von der Untersuchung ber Erscheinungen verneinen. Nach biefer Seite wurde überhaupt seine Zeit nicht gezogen. Aber bies betrifft auch seine Philosophie wenigstens nicht unmittelbar. Da= gegen bürfte man erwarten, bag er ben allgemeinen und ewigen Begriffen ber Vernunft einen größern Kleiß zugewendet batte, als wir wirklich finden. Man möchte glauben, daß ber Begriff ber ewigen Wahrheit, welcher ihn erfüllt, ibn auch bazu wurde aufgefordert haben funftmäßig die Mannigfaltiakeit allgemeiner Begriffe auseinan= berzulegen, welche in jenem bochften Begriffe umfaßt ift. Sein Scharffinn ware wohl im Stande gewesen bierin etwas zu leiften; aber wir seben, bag er barauf nur wenig eingegangen ift. Er bedient fich zu seinen Untersuchungen meistens ber alten Eintheilungen ber Platoni= schen oder Aristotelischen Philosophie, benen er nur zu= weilen nach bem Bedürfniffe bes Augenblicks nachzuhelfen bemüht ist. Sonst begnügt er sich die Einheit aller bieser Begriffe in der ewigen Wahrheit anzunehmen. Auch dies entschuldigt die Richtung seiner Zeit. Überdies aber führte ihn auch seine eigene Nichtung in eine Lehre, welche in einer andern Weise ihn ber Erkenntniß ber ewigen Wahr= beit näher bringen follte.

Aber die Folgen davon, daß er die wissenschaftlichen Forderungen, welche zuvor angedeutet wurden, zu wenig befriedigte, zeigen sich doch schon in den Grundlagen der Wissenschaft auf eine sehr auffallende Weise. Besonders bemerken wir sie darin, daß er den Unterschied zwischen körperlicher und geistiger Welt nicht weiter zu begründen sucht, als in der ungenügenden Weise, welche schon oben

auseinandergesett wurde. So begnügt er sich auch bamit bie Berbindung bes Körpers mit ber Seele vorauszuseten, als ein Uriom, welches wir nur anzunehmen bätten, ob= gleich es ibm ein Bunder scheint, daß Körperliches und Unförverliches mit einander verbunden find 1). Er beruft fich bafür nur auf ben allgemeinen Glauben, b. h. auf bie gewöhnliche Vorstellungsweise, so wie auf ben christ= lichen Glauben, welcher ben Sinnen traue 2). Die Form bes äußern Körpers, sett er babei voraus, bringe im Sinne gewissermaßen die Form hervor, welche jene abbildet, obwohl jene nicht als ber eigentliche Grund bieser angeschn werden fonne; benn jene sei rein forperlich; biese aber, die Form, welche in dem Wahrnehmenden entstehe, habe etwas Geistiges, weil sie ohne die Seele nicht werden fonne. Deswegen nimmt er auch an, baß babei eine Wirksamkeit bes Willens fei 3). Wir sehen, daß er boch nicht völlig ber gewöhnlichen Borftellunge= weise in der Betrachtung bieser Borgange folgt. Er richtet besonders seinen Blick auf die Ausmerksamkeit, welche in unserer Seele, ein Werf bes Willens, ben Sinn ober bas Bermögen wahrzunehmen mit bem äußern Gegenstande verbinde und erst badurch es möglich mache, baß wahrgenommen werde 4). Auf diese geistige Thätigkeit

<sup>1)</sup> De civ. d. XXI, 10, 1; XXII, 4.

<sup>2)</sup> Ib. XIX, 18.

<sup>3)</sup> De trin XI, 9.

<sup>4)</sup> Ib. 2. Cum igitur aliquod corpus videmus, hace tria — — consideranda sunt et dignoscenda. Primo ipsa res, quam videmus, — — deinde visio, quae non erat, priusquam rem illam objectam sensui sentiremus, tertio, quod in ea re, quae videtur, quamdiu videtur, sensum definet oculorum, id est animi intentio.

hat er vorzüglich beswegen sein Augenmerk, weil er ausgehend von seiner Unsicht, daß ber Körper geringer als bie Seele, nicht zugeben will, daß die Seele wiber ibren Willen vom Körper bestimmt ober beherscht werben fonne. Daber fett er weitläuftig auseinander, wie Gott ben Körper ber Seele unterworfen habe, bas Niedere bem Söhern, und bag beswegen ber erftere nichts in bie andere hineinbringen fonne, wie ein Werfmeister in die ibm unterworfene Materic 1). Sonbern ber Leib bes lebendigen Wesens werde von ber Seele belebt und sei ihrer Herrschaft unterworfen als eine Materie, aus welder von ihr etwas gebildet werden follte. Dazu gehöre ibre Aufmerksamfeit, ibr Wille. Aber es geschebe nun der Secle nach ihrem Verdienste, bag bie förperliche Na= tur ihrem Willen mehr ober weniger fich füge und baß fie baber bald mit größerer, bald mit geringerer Leichtig= feit im Leibe wirfe. Hiervon habe fie eine Empfindung, benn ihre Wirffamfeit könne ihr nicht verborgen bleiben. Aber nicht weil sie vom Körper leide, habe sie die Em= pfindung, fondern weil fie bald leichter, bald schwieriger ihren Willen vollbringe 2). Er benkt fich babei eine bop=

<sup>1)</sup> De mus. VI, 8.

<sup>2)</sup> Ib. 9. Ego enim ab anima hoc corpus animari non puto, nisi intentione facientis. Nec ab isto quidquam illam pati arbitror, sed facere de illo et in illo tanquam subjecto divinitus dominationi suae, aliquando tamen cum facilitate, aliquando cum difficultate operari, quanto pro ejus meritis magis minusve illi cedit natura corporea. Ib. 10. Videtur mihi anima, cum sentit in corpore, non ab illo aliquid pati, sed in ejus passionibus attentius agere et has actiones sive faciles propter convenientiam, sive difficiles propter inconvenientiam non cam latere, et hoc totum est, quod sentire dicitur.

pelte Möglichkeit, bag bie finnlichen Empfindungen nach entgegengesetten Seiten zu gang verschwinden würden, theils wenn bas Wirken ber Seele mit vollfommener Leichtigfeit gefchähe, fo bag fein Wiberstand empfunden würde, wie bei der vollfommenen Gesundheit, wo alles Leiben fehle, theils wenn die Berrschaft ber Geele über ben Körper, ibre Rudwirfung auf bas Außere, gang auf= borte, was bei ber völligen Stumpfheit ber Seele (summa stoliditas) fattfinden wurde 1). Offenbar geht biefe Er= flärung barauf aus bem Körper alle Macht über bie Seele abzusprechen. Sie stellt ben Körper in seiner Beziehung zur Seele als ein burchaus Dhumachtiges bar, nur als ein Mittel ber Wirksamkeit, welche theils von ber Seele ausgeht, wenn sie den Körper als ihr Werfzeug gebraucht, theils aber auch von einer bobern Kraft abhängig ift, welche ber Scele nach ihrem Verdienste ihre Wirksamfeit bald leichter, bald ichwieriger von Statten gebn läßt. Daher wird auch bem Körper fein wahres Sein, sondern nur ein Bild, eine Abnlichfeit mit bem Wahren gugeffanben 2). Wir fonnen und nicht wundern, bag Augustinus bei biefer Nichtung seiner Lehre ber Physik nur einen sehr geringen Werth beilegte; aber seine Abneigung gegen biese Wissenschaft bringt es auch natürlich hervor, daß er bie idealistische Richtung, welche in den eben angeführ= ten Gebanken fich verräth, nicht weiter ausgebildet bat. Außerdem muffen wir auch die entschiedene theologische Richtung in biesen Lebren bemerken, indem in der That nach der Strenge ihrer Sätze alle Wahrnehmung der Sinne

<sup>1)</sup> Ib. 13; 15.

<sup>2)</sup> Solil. II, 32.

auf die Weise zurückgeführt wird, wie die höhere Kraft Gottes unsere äußere Wirksamkeit entweder leichter oder schwieriger von Statten gehn läßt. Unstreitig ist Augustinus in diesen Sätzen ganz nahe daran auszusprechen, daß Gott nicht allein die höhere Wahrheit, sondern auch die Wahrheit der sinnlichen Erscheinungen und zeige 1).

Wenn wir uns nun fragen, warum Augustinus bei dem scharf eindringenden Verstande, welcher ihm nicht absesperochen werden kann, es doch verabsäumt hat diesen Theil seiner wissenschaftlichen Grundsätze weniger auszubilden als die ersten Begriffe, welche er dem Zweisel entgegenstellte, so möchte unter andern Gründen dahin auch gewirft haben, daß er, so wie überhaupt, so vorzüglich im Vesondern bei der Durchdringung der Bahrsheit, welche Allgemeines und Einzelnes zur lebendigen Einsicht vereinigt, den Rechten des Glaubens nichts verzgeben will.

Nach allem, was wir von ihm schon kennen gelernt haben, können wir freilich nicht annehmen, daß es ihm darum zu thun ist die Bernunft oder den Verstand herabs zusesen oder ihr das Gebiet ihres Urtheils zu schmälern. Vielmehr dringt er auf das Unzweideutigste darauf, daß wir alle Kräfte anstrengen sollen zu erkennen und den Verstand auszubilden. Ohne ihn würden wir die heilige Schrift gar nicht verstehen können; alle Ketzereien, welche von Verehrung der heiligen Schrift ausgehn, beruben nur darauf, daß man derselben nicht das rechte Verständenis abgewinnen kann. Er eifert also nur gegen die stolze

<sup>1)</sup> Es fommt biefe Unficht bem Occasionalismus nabe.

Bernunft, welche nicht anerkennen will, bag Gott und ben Berftand giebt 1). Gott fann bie Bernunft in uns nicht haffen, welche er und gegeben hat zum Vorzuge vor ben unvernünftigen Thieren, die Bernunft, ohne welche wir auch nicht glauben fonnten 2). Es ift freilich ver= nünftig, daß wir und vom Glauben an bas Unsehn un= ferer Lebrer gur Erfenntnig leiten laffen, aber biefer Borfdrift follen wir eben nur folgen, weil fie vernünftig ift, und die vernünftige Einsicht, daß wir ibr folgen follen, wie geringfügig fie auch fein möge, geht noth= wendig bem Glauben vorher. Das Ausebn, welchem wir Glauben schenken, soll geprüft werden 3). Go will er nur einen Glauben, welcher auf Bernunft gegründet ift, und bringt barauf, daß auch biefer Glaube mehr und mehr zur vernünftigen Ginficht und führe, weil wir zwar in vielen und ben wichtigften Dingen erft glauben muß= ten, ehe wir erfennen fonnten; weil wir aber boch auch nicht beim blogen Glauben stehn bleiben, sondern weiter vordringend die vernünftige Einsicht in das früher nur Geglaubte suchen sollten. Sierin gilt ihm ber alte Spruch: wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr nicht erkennen; das

<sup>1)</sup> Ep. 120, 13.

<sup>2)</sup> Ib. 3. Absit namque, ut hoc in nobis deus oderit, in quo nos reliquis animantibus excellentiores creavit. Absit, inquam, ut ideo credamus, ne rationem accipiamus sive quaeramus, cum etiam credere non possemus, nisi rationales animas haberemus.

<sup>3)</sup> L. l. Si igitur rationabile est, ut ad magna quaedam, quae capi nondum possunt, fides praecedat rationem, procul dubio quantulacunque ratio, quae hace persuadet, etiam ipsa antecedit fidem. De vera rel. 45. Neque auctoritatem ratio penitus deserit, cum consideratur, cui sit credendum. Ib. 46.

Suchen foll und zum Kinden führen und bas Kinden zum weitern Suchen 1). Dabei ift er aber ber festen ilberzeu= aung, und biese ift ein wesentlicher Theil seines Glaubens, bag wir alles einzusehn im Stande sein werben. Unsere Bernunft bat keine Grenzen; alles bat seinen ver= nünftigen Grund und ift beswegen ber Bernunft zugäng= lich. Zwar giebt es vieles, wovon wir jest ben vernünf= tigen Grund nicht einsehn; aber ein folder ift boch vor= banden und wir werden ibn einst finden können 2). Nur Die falfde, zum Irrthum verleitete Vernunft ist also zu flieben 3), und Augustinus ist weit davon entfernt bas Gebiet bes wissenschaftlichen Rachbenkens burch ben Glauben einschränken zu wollen. Aber er nimmt boch ben Glauben unter die Grundlagen ber Wiffenschaft auf; er verlangt, daß er sich einmische in unser wissenschaftliches Denken, und geht feinesweges barauf aus die Wiffenschaft abgesondert von den Ginflussen bes übrigen vernünftigen Lebens rein aus ihren eigenen Grundfäten aufzubauen.

Dies wird uns erklärlich, wenn wir seine Unsichten über ben Glauben uns entwickeln. Er nimmt den Begriff besselben in der weitesten Bedeutung. Da bedeutet er

Ep. 120, 3; de trin. XV, 2. Fides quaerit, intellectus invenit, propter quod ait propheta, nisi credideritis, non intelligetis.
 Et rursus intellectus eum, quem invenit, adhuc quaerit.
 — Ad hoc ergo debet homo esse intelligens, ut requirat deum.

<sup>2)</sup> Ep. 120, 4. Quam (sc. fidei viam) si non dimiserimus, — ad summitatem contemplationis — — sine dubitatione perveniemus. Ib. 5. Et re vera sunt, de quibus ratio reddi non potest, non tamen non est. Quid enim est in rerum natura, quod irrationabiliter fecerit deus?

<sup>3)</sup> Ib. 6.

ibm bie Beiftimmung jum Gebanken, einen Act bes Wil= lens, welcher bem Gebanken folge, wie schnell er auch bereit sein möchte sich ihm zuzugesellen 1). Sierbei liegt tiefelbe Unficht zum Grunde, welche in der froifden Phi= losophie entsprungen über die chriftliche Lehre fast allgemein sich verbreitet batte, bag zu einer jeden Erkenntniß cine Zustimmung bes Willens gebore. Der Wille, bemerkt Augustinus, unterscheibe und verbinde. Was im Gedächtniß aufgefaßt worden, barauf wende er bie allge= meine Regel ber Bernunft an 2). Der Gebanke ober, wie wir genauer unterscheidend fagen würden, die Bor= stellung geht voraus, barauf folgt, wenn sie erfolgt, die Bustimmung bes Willens ober ber Glaube und bie Er= fenntniß, wenn sie sich ergeben will, wird erft burch die= fen gewonnen. Dies findet felbst bei bem Erfennen ber allgemeinen Begriffe ftatt, welche wir in ber ewigen Wahr= beit schauen. Aber bei biesen folgt bie Erfenntniß auf ben Glauben unmittelbar, bei andern Gegenfianden nicht, sondern oft ergiebt sich die Erfenntnig erft viel später 3). Daber giebt es vieles, was wir nur glauben, ohne es zu wiffen, aber nichts, was wir wüßten, ohne es zu glauben 4).

De praed. sanct. 5. Nullus quippe credit aliquid, nisi prius cogitaverit esse credendum. — Ipsum credere nihil aliud est, nisi cum assensione cogitare.

<sup>2)</sup> De trin. XI, 6. Atque ita fit illa trinitas ex memoria et interna visione et quae utrumque copulat voluntate. Quae tria cum in unum coguntur, ab ipso coactu cogitatio dicitur. Ib. 17; conf. X, 48.

<sup>3)</sup> De div. quaest. 83 qu. 48. Quae mox, ut creduntur, intelliguntur, sicut sunt omnes rationes humanae, vel de numeris, vel de quibuslibet disciplinis.

<sup>4)</sup> De magistro 37.

Es ift aber für die Dentweise bes Augustinus febr bezeichnend, daß er das schwer Verständliche mehr in den fünlichen Dingen, in bem bistorisch Gegebenen, als in den Lehren der Religion findet 1). Darauf beruht es nun, baß er für alles, was wir im praftischen Leben anzuneh= men pflegen, für das Dasein der Körperwelt besonders, ben Glauben in Anspruch nimmt. Die Erkenntnig ber allgemeinen, ewigen Wahrheiten ift und bei Weitem fiche= rer, als die Erfenntniß bes Körverlichen 2); auch bas, was wir sehen, glauben wir nur, indem wir der Evidenz ber gegenwärtigen Dinge trauen 3). Der Christ wird angewiesen ben Sinnen zu glauben in ber Evidenz ber Dinge; ce wird für eine Pflicht besfelben angefehn, baß er auf bem Standpunkte seiner Reinigung, welche burch bas Zeitliche geschicht, auch ben zeitlichen Dingen seinen Glauben schenke. Da ift es mit dem Zweifel des Acade= miters aus, nicht allein sofern er die Erscheinungen, son= bern auch sofern er bas Urtheil über bie Dinge angreift 4). Der Glaube, welchen Augustinus im Gegenfat gegen bie

<sup>1)</sup> De div. qu. 83 l. l. Hier wird das historische geradezu für unverständlich ausgegeben, für das, was nur geglaubt, aber nicht verstanden werden könne. Dies schließt sich an die Platonische Unterscheidung zwischen πίστις und ἀλήθεια an (de trin. IV, 24), ist aber, wie wir sehn werden, in der Beise zu beschränken, wie es im Tert geschehn.

<sup>2)</sup> Ep. 120, 9.

<sup>3)</sup> Enchir. ad Laur. 2.

<sup>4)</sup> De civ. d. XIX, 18. Creditque sensibus in rei cujusque evidentia, quibus per corpus animus utitur, quoniam miserabilius fallitur, qui nunquam putat eis esse credendum. De trin. IV, 24. Mens autem rationalis sicut purgata contemplationem debet rebus aeternis, sic purganda temporalibus fidem.

Zweisel bes Academisers forbert, nimmt eine durchaus praktische Richtung. Wir sollen glauben, weil wir in diesem Leben ohne Glauben an die Dinge, welche wir wahrnehmen, zu gar keinem Handeln kommen würden <sup>1</sup>). Der Glaube, bemerkt er besonders, sei uns nöthig zur Erkenntniß des Willens anderer Menschen, welchen wir nicht sehen könnten, und zeigt dabei auf eine sehr eins dringliche Weise, welche Verwirrung aller menschlichen Dinge daraus erfolgen würde, wenn wir diesen Glauben nicht kesthalten wollten <sup>2</sup>).

Es ift aber flar, bag in bem weiten Ginne, in welchem Augustinus ben Begriff bes Glaubens nimmt, bar= unter weder der ebristliche, noch überhaupt der religiöse Glaube verstanden werden fann. Es ift nur ein Mis= verständniß, wenn diese Beweise für den Glauben auch für den ehriftlichen Glauben gelten follen. Wird boch auch bem Platon bieser Glaube zugestanden. Überbies aber muß man es ber theologischen Richtung bes Augu= ftinus zuschreiben, wie benn Abnliches schon bei andern Rirchenvätern bemerkt worden ift, bag er folde Elemente unseres Lebens als Beweise für die Nothwendigkeit des Glaubens anführt, welche burch eine tiefer greifende Ent= wicklung ber Wiffenschaft biefer hatten gewonnen werben fönnen. Dag er die Wahrheit ber Augenwelt nur auf Glauben annimmt, bangt zwar auch mit seinem Bertrauen auf die Führung Gottes zusammen, zeigt aber nicht we= niger, daß die Zweifel, von welchen er ausging, doch

<sup>1)</sup> Conf. VI, 7. Quae nisi crederentur, omnino in hac vita nihil ageremus.

<sup>2)</sup> De side rer., quae n. vid. 2 sqq.

Gefch. b. Phil. VI.

nicht völlig aus wiffenschaftlichem Gefichtepuntte niebergeschlagen wurden, und beutet eben beswegen barauf bin, baft sie auch schwerlich aus rein wissenschaftlichen Bemeagründen bervorgegangen waren. Was ibn beruhigte, bas bat er gewollt. Die Bestreitung bes Zweifels sollte ibm zeigen, auf ber einen Seite, bag wir eine emige Wahrbeit anerkennen mußten, auf ber andern Seite, bag wir mit finnlichen Erscheinungen zu thun batten, welche uns bas Ewige verhüllen und in Betrachtung besselben fioren. 11m die Erforschung ber letztern fümmerte er sich nun weniger, ibm war es wesentlich um bie Erfenntniß bes Ewigen zu thun. Daber fonnte co ihm genügen, baß ber Glaube und das Dasein einer forperlichen Welt be= zeuge und daß bie praftische Thätigkeit, burch welche wir und reinigen follten, um zur Erfenntniß bes Ewigen gu gelangen, Die Wahrheit ber zeitlichen Dinge voraussetze.

Aber seine wissenschaftliche Nichtung ist nun hiermit anch gegeben. Sie führt ihn der Untersuchung des Ewisgen zu, vornehmlich wie es in unserm Innern gefunden werden soll, wie wir es zuerst im Glauben, alsdann mehr und mehr wachsend in der Erfenntnis uns anzueigenen haben, bis wir zum vollkommenen Schauen desselben gelangen. Um ihm in dieser Nichtung folgen zu können, müssen wir zunächst die Grundlage in das Auge fassen, von welcher sie ausgeht, den höhern Glauben, den religiösen Glauben, welcher nicht sogleich die Erfenntnis in seinem Gesolge hat, sondern erst allmälig zur Erfenntnis reisen soll.

Es find zwei Punkte, auf welche Augustinus die Nothwendigkeit dieses Glaubens stügt. Der eine liegt darin, daß unser Streben auf etwas Zutünftiges gerichtet ift,

welches wir als foldes nicht jeben fonnen, fonbern im Glauben suchen muffen 1). Wir ftreben alle nach bem bodien Gute; an biefes muffen wir glauben, bamit wir barnach freben können. Dies ift ber böbere Glaube, ber Glaube an bas, was nicht geseben, was nicht sinnlich erfannt wird. Ibn fpricht Augustinus auch ben beibnis iden Philosophen nicht gänzlich ab; aber er bemerkt mit Recht, daß er allein nicht ausreiche, wenn damit nicht auch bie Soffnung verbunden ware, bag wir bas bochfte Gut erreichen fonnten. Daber ift bem Augustinus mit bem rechten Glauben auch die Hoffnung auf bas genaueste verbunden 2). Denn wer die Soffnung nicht begt, tag ibm bas bodifie Gut zu Theil werden fonne, ber muß an seinem Beile verzweifeln, ber kann ihm nicht nachfireben und fo leben, wie er leben mußte, um es zu erreichen. Bu biefer hoffnung gebort im Besondern auch ber Glaube, bağ wir unferblich find nach allem, was uns vom Guten beimebnt, also wie Augustinus bies weiter erklärt, an Leib und an Seele, weil wir nicht in tiesem Leben und überhaupt nicht in ber Zeit bie ewige Seligfeit erreichen fonnen 5). Dies bangt nun febr genau mit bem chrifilichen Glauben zufammen und foll und eben zeigen, baß

<sup>1)</sup> De civ. d. XIX, 4, 1. Neque bonum nostrum jam videmus, unde oportet, ut credendo quaeramus.

<sup>2)</sup> De civ. d. XIII, 4. Tunc est fides, quando exspectatur in spe, quod in re nondum videtur. Enchir. ad Laur. 2. Cum ergo bona nobis futura esse creduntur, nihil aliud quam sperantur.

<sup>3)</sup> De trin. XIII, 25. Beatos esse se velle omnes in corde suo vident. — — Multi vero immortales se esse posse desperant, cum — — beatus nullus esse aliter possit; volunt tameu etiam immortales esse, si possent, sed non credendo, quod possint, non ita vivunt, ut possint. Necessaria ergo est fides etc.

die beidnische Philosophie, wiewohl auf Glauben bernbend, boch nicht ben rechten und vollständigen Glauben bege, burch welchen wir allein gerettet werden können. Noch entschiedener aber, obgleich an bas eben Bemerkte fich anschließend, weist die Betrachtung auf ben chriftli= den Glauben bin, baf wir auch zur Soffnung bes bochften Gutes ben Weg erblickt baben mußten, auf welchem wandelnd wir unfer Biel erreichen fonnten. Nur wenn wir ben Weg fähen, fonnten wir auch ben Muth schöpfen und die Kraft in uns finden diesen Weg zu wandeln. Weil nun die beidnischen Philosophen zwar den Glauben an bas bochfte Gut hatten, aber nicht ben rechten Weg faben es zu erreichen, nicht Gott vertrauten, sondern in ibrem eiteln Stolze nur ibren eigenen Gebanken folgen wollten, barum find fie in ihre Irrthumer über bas bodifte Gut geffürzt worden 1). Mit biesem erften Dunfte bangt ber zweite sehr genau zusammen und fügt zu bemselben nur noch ein neues Moment. Daß nemlich bas höchfte Gut uns nicht gegenwärtig ist, das beweist sich in unserer Abbangig= feit von zeitlichen Borftellungen ober barin, bag wir bem finnlichen Leben unterworfen find. Dies konnte als eine nothwendige Folge bavon angesehn werden, daß wir noch unvollkommen sind und beswegen nach bem Guten freben muffen; benn ein folches Streben geht nothwendig burch bas Zeitliche und Sinnliche bindurch. Auch überfieht Auguftinus bics nicht; vielmehr find seiner Unsicht nach alle Geschöpfe

<sup>1)</sup> De civ. d. XI, 2. Si inter eum, qui tendit, et illud, quo tendit, via media est, spes est perveniendi; si autem desit aut ignoretur, qua eundum sit, quid prodest nosse, quo eundum sit? Ib. XIX, 4:

veränderlich und ibr erfter Zustand fann nicht als vollkommen gedacht werden 1). Aber er liebt es boch bei Weitem mehr feinen Standpunkt in ber Erfahrung bes gegenwärtigen Lebens zu nehmen, welches ihm als so verborben erscheint, bag er es für unmöglich balt feine Mangel aus einer na= türlichen Entwicklung ber ursprünglichen Reime abzuleiten; er betrachtet sie vielmehr als Folge ber Ausartung, bes Abfalls vom Guten. Dedwegen nimmt fein Beweis von biefer Seite gewöhnlich bie Form an, bag ber Glaube und nothig fei wegen ber Gunbe, um und zu reinigen von bem Bofen, welches uns aus alter Zeit antlebt 2). Denn burch bie Gunte ware unfer Huge getrübt für bas Aberfinnliche, burch finnliche Mittel baber mußten wir, in der finnlichen Welt lebend, erft gebeilt werden, ebe wir bas Überfünnliche schauen könnten. Diese Mittel trügen nun bas Bild und bie Berheiffung bes überfinnlichen an fich, bamit wir an bas erinnert wurden, was wir verloren hatten, und burch ben Glauben an bie göttliche Sulfe und das göttliche Ansehn von da uns wieder erheben fönnten, wohin wir gefallen waren 3). Alles, was wir

<sup>1)</sup> Ib. XIV, 10; de vera rel. 35.

<sup>2)</sup> De civ. d. XI, 2. Sed quia ipsa mens, cui ratio et intelligentia naturaliter inest, vitiis quibusdam tenebrosis et veteribus invalida est, non solum ad inhaerendum fruendo, verum etiam ad perfruendum incommutabile lumen, — fide primum fuerat imbuenda atque purganda. De vera rel. 45.

<sup>3)</sup> De vera rel. l. l. Sed quia in temporalia devenimus et eorum amore ab aeternis impedimur, quaedam temporalis medicina, quae non scientes, sed credentes ad salutem vocat, non naturae et excellentiae, sed ipsius temporis ordine prior est. Nam in quem locum quisque ceciderit, ibi debet incumbere, ut surgat.

erfennen, fassen wir in sinnlichen Bilbern auf, weil wir finnlich find; aber wir muffen, fo lange wir bies nicht vermeiden fonnen, ben Glauben begen, bag in biefen fünnlichen Bildern eine überfinnliche Wahrheit verborgen ift 1). Dem Augustinus, welcher von ber innern Wahr= beit und unmittelbaren Gewißheit unseres Ich, unseres Seins, Denfens und Lebens ausgebt, ericbeint es als etwas Seltsames, daß wir so febr bem Sinnlichen und Körperlichen anhängen, welches boch viel weniger gewiß ift, als unfer eigenes geistiges Sein, welches uns auch viel ferner liegt, als bicfes; aber bennoch ift es fo, unsere Gewohnheit, wie sie auch entstanden sein möge, balt uns am Körperlichen gefesselt und zieht uns immer wieder, wenn wir und eine Zeit lang über basselbe erhoben haben, zu ihm zurud. Dies ift ihm ein ficheres Beiden, daß wir ausgeartet find und abgefallen von bem Guten, welchem wir anhangen follten. Wir follten über ben Körper berichen, laffen uns aber von ihm überwälti= gen. Deswegen muffen wir auch im Körperlichen bie Beilomittel aufsuchen und in ibm ben Abnlichkeiten und Bildern bes übersinnlichen im Glauben, aber nicht im Schauen nachspuren 2). Dies ift die Richtung unseres Geiftes, welche unserm gegenwärtigen Buftande geziemt, bas Unreine unseres frühern Lebens im Gebachtniß auszulöschen, indem wir auf bas bliden, mas vor uns liegt, vertrauend im Suchen, bis wir zur Erfenntniß gelangen, vertrauend auf Gottes Sulfe, vertrauend auf ein fünftiges

<sup>1)</sup> De trin. VII, 11 sq.

<sup>2)</sup> De trin. XI, 1.

Leben, in welchem die Erfenntuiß bes Ewigen eift gur Bollfommenheit gelangen fann 1).

Beide Punfte, auf welche Augustinus feinen Glauben ftutt, bangen auf bas genauefte mit bem praftischen leben zusammen. Es ift bie Zusunft, welche biefer Glaube sucht, eine Zukunft, welche nur burch die gesunde und fraftige That erreicht werden fann. Daber ichließt fich auch an ben Glauben bie hoffnung, an bie hoffnung bie Liebe an, welche nichts anderes ift, als ber verfiärfte Wille 2). Erft burch bie Liebe wird ber Glaube thatig; ber Glaube ohne Werke ift todt 3). Eben so mie wir an bie Wahrheit glauben und fie hoffen muffen, bamit wir fie erreichen können, eben so muffen wir sie auch wollen und unsere gange Liebe ihr widmen, um zu ihr zu gelangen. Denn nur eine ausschließliche Liebe barf bem gewidmet werben, mas bas Bedfte ift. Wer noch etwas anteres liebt, als die Wahrheit, ber ergiebt fich bem Edein, bem Irrthum. Go haben wir auf Gott unsere Liebe gu richten und alles andere nur in ibm zu lieben. Diese Liebe muß nothwendig ber Erfenntnig vorausgebn; benn

<sup>1)</sup> De trin. IX, 1. Perfectionem in hac vita dicit (sc. apostolus) non aliud, quam ea, quae retro sunt, oblivisci et in ea, quae ante sunt, extendi secundum intentionem. Tutissima est enim quaerentis intentio, donec apprehendatur illud, quo tendimus et quo extendimur. Sed ea recta intentio est, quae proficiscitur a fide. Certa enim fides utcunque inchoat cognitionem, cognitio vero certa non perficietur, nisi post hanc vitam, cum videbimus facie ad faciem. Ib. XIV, 4.

<sup>2)</sup> De trin. XV, 38 fin.; 41. - Amorem seu dilectionem, quae valentior est voluntas.

<sup>3)</sup> Enchir. ad Laur. 2; de civ. d. XIX, 27. Fides sinc operibus mortua est. — Fides per dilectionem operatur.

um Gott zu erkennen, muffen wir es verbienen. Geine Erfenntniß fann nur als Belohnung unseres Strebens ober unserer Liebe eintreten und fann baher ber Liebe nicht porausgehn 1). Hieraus folgt es benn auch unaus= bleiblich, daß überhaupt ohne die wahre Liebe, welche mit bem wahren Glauben vereinigt ift, feine wahre Er= fenntniß fattfinden fann; benn es giebt ja feine andere Erkenntniß als die Erkenntniß ber Wahrheit, und in bie= fem Sinne find bie Abmahnungen gegen thörige Reugier und eitle Forschung zu nehmen, wenn sie in bas rechte Licht gerückt werden sollen. Gie sollen und vor ber Forschung warnen, welche nicht in ber Liebe zu Gott ober gur Wahrheit gegründet ift. Wer aber biefe befigt, ber barf auch ohne Besorgniß forschen 2). Daber ift zur wahren Erkenntniß vor allen Dingen ber Glaube nötbig, burch welchen wir uns bem Guten zuwenden, damit wir so gereinigt bas Gute seben und Gott in unserm Bergen erblicken fonnen 5). Dies wirft er nun ben heidnischen

<sup>1)</sup> De mor. eccl. cath. 47. Diligamus igitur deum ex toto corde, ex tota anima, ex tota mente, quicunque ad vitam aeternam pervenire proposuimus. Vita enim aeterna est totum praemium, cujus promissione gaudemus, nec praemium potest praecedere merita priusque homini dari, quam dignus est. — Quamobrem videte, quam sint perversi atque praeposteri, qui sese arbitrantur dei cognitionem tradere, ut perfecti simus, cum perfectorum ipsa sit praemium. Quid ergo agendum est, quid quaeso, nisi ut eum ipsum, quem cognoscere volumus, prius plena caritate diligamus. Doch foll auch die Liebe sich erst im ewigen Leben ersüllen, daher verbessert Augustin retr. I, 7, 4 das plena in sincera.

<sup>2)</sup> De div. qu. 83 qu. 68, 2.

<sup>3)</sup> lb. 3. Quapropter cum vivere non possint, nisi recte vivant, nec recte vivere valeant, nisi credant, manifestum est a

Philosophen vor, daß sie ben Glauben nicht hätten, baß ihnen die Soffnung und die Liebe fehlten, burch welche bas Berg gereinigt werden muffe, und bag fie beswegen auch nichts Gutes vermöchten und die Wahrheit nicht zu erfennen im Stande waren. Ihnen wird beswegen auch alle Tugend abgesprochen. Wir seben wohl, daß wir feine Folgerung nicht abweisen fonnten, wenn die Boraus= segung richtig wäre. Er sest aber voraus, bag unser Geift, wenn er ben chriftlichen Glauben nicht hat, ver= geblich gegen bie sinnliche Begierbe anfämpft und ihr be= ständig unterworfen vom Laster sich nicht zu reinigen ver= mag. Er gesteht wohl zu, daß dabei eine Beherschung des Leibes und ein siegreicher Kampf gegen das einzelne Lafter möglich fei; aber alles bies nicht aus ben rechten Beweggründen, weil die Beiden ohne Erfenntniß bes wahren Gottes, vielmehr bofen Damonen bingegeben, auf fich felbst vertrauend und von Stolz aufgeblasen nur andere Lafter burch bas schlimmfte aller, burch Stolz und Ruhmsucht, zu unterdrücken vermöchten 1).

Wenn wir nun fo feine Lehre über ben Glauben in

fide incipiendum, ut praecepta, quibus a saeculo hoc avertuntur, cor mundum faciant, ubi videri deus possit.

<sup>1)</sup> De trin. IV, 20; de civ. d. V, 13; XII, 6; XIV, 13; XIX, 25. Quamlibet enim videatur animus corpori et ratio vitiis laudabiliter imperare, si deo animus et ratio ipsa non servit, sicut sibi serviendum esse ipse deus praecepit, nullo modo corpori vitiisque recte imperat. — Nam licet a quibusdam tunc, cum ad se ipsas referuntur, verae et honestae putentur esse virtutes, nec propter aliud expetantur, etiam tunc inflatae ac superbae sunt, et ideo non virtutes, sed vitia judicanda sunt. De div. quaest. 83 qu. 36, 4. Dei timor — inchoat sapientem. Dies sind bie glängenden Laster der Heiden.

bie bestigste Polemif ausbrechen seben sogar gegen bie beidnischen Philosophen, welchen er selbst eine große Unregung zur richtigen Erkenntniß verbankte, so muffen wir und wohl eingestebn, bag er ben Glauben boch auf eine zu beschränfte Weise faßte, welchen er zur Grundlage aller Wissenschaft und alles Guten machen wollte. Quauftinus fann ober will nicht leugnen, baß in ben Seiben auch Tugend nur ber Tugend wegen war, er fann nicht leug= nen, daß fie eine Wiffenschaft besagen auch von göttlichen Dingen; aber anflatt baraus zu fchließen, bag auch ein Glaube und eine Liebe jum Guten und jur Wahrheit ihnen beiwohnte, schließt er umgefehrt, weil ihnen ber wahre Glaube gefehlt batte, fo batten fie auch nicht bie wahre Tugend, nicht die wahre Wissenschaft bengen fonnen. Unftreitig bat bier ber chriftliche Glaube eine ausschließende Wendung genommen. Wo er fellt, ba mag alles sein, was ba will, bas Lobenswertheste wird fein Lob empfangen, weil es die Karbe oder ten Grad des Chrisilichen nicht an sich träat. Dies würde und jedoch für bas Philosophische wenig fümmern, sollte nicht von biefer Entwicklungoftufe bes chriftlichen Glaubens, wenn fie auch bie bodite fein follte, auch bie Erfenntnig philo= sophischer Wahrheit abhängig gemacht werten. wir nun auch feinesweges leugnen wollen, bag bies etwas Mabres enthalte, - unfer Begriff ber chriftlichen Philosophie beruht ja auf berselben Voraussetzung - so muffen wir boch befürchten, bag burch bie Ausführung bes Gebankens, welcher nur den chriftlichen Glauben, und zwar fo wie Augustinus ihn fich bentt, als die richtige Grund= lage ber philosophischen Erfenntnig gelten laffen will,

auch die Ansicht vom philosophischen Erkennen der Wahrsbeit eine schiese Wendung erhalte. Hierüber können wir aber nur dadurch uns unterrichten, daß wir untersuchen, wie Aristoteles den Gegenstand der Wissenschaft und unser Verhältniß zu ihm sich denkt.

## Drittes Kapitel.

über Gott und unfere Erfenntnig Gottes.

Die Erflärungen über ben Begriff Gottes, welche wir beim Augustinus finden, haben meiftens eine febr allge= meine Saltung, bewegen fich aber auch in ben verschiebenften Formeln, und bie Freiheit, welche er im Gebrauch solder Formeln fich nimmt, ist offenbar nicht eine Folge ber bialeftischen Ungenauigkeit ober bes Schwankens über Die Stelle, welche er tiesem Begriffe unter allen übrigen anzuweisen habe, sondern sie geht von bem Bewußtsein aus, bag ber Gebanke Gottes zwar in allem unsern Denfen wirffam und und gegenwärtig fei, aber eben beswegen auch in keinem besondern Gedanken fich ausbrücken laffe, und bag es uns wenig belfe in einer Formel einen Begriff auszudrücken, welcher überall in allem Denfen waltet, aber nie besonders fid barftellt. hierin berscht die Platonische Lehre, bag ber Begriff Gottes ber bochste, aber beswegen auch unbestimmbar fei. Mit unsern Definitionen, bemerft Augustinus, fommen wir nicht zu Ente; wir muffen etwas unmittelbar Befanntes

voraussetzen, welches feiner Definition bebarf 1). Dies ift nun eben ber bochfte Gegenstand unseres Denfens, welchen wir nicht burch irgend einen andern Gebanfen ausbrücken fonnen. Mit größerer Wahrheit benfen wir Gott, ale wir über ibn forechen, mit größerer Wahrheit ift er, als wir ibn benfen 2). Wir muffen baran gwei= feln, ob wir irgend etwas über ibn im eigentlichen Ginn ber Worte aussagen können 3), so wie überhaupt Augu= ftinus nach ber Erfenntniß bes Überfinnlichen ftrebend be= merkt, bag wir nur Weniges im eigentlichen Ginn reben 4). Daber gesteht er fich, bag Gott beffer gewußt werde im Richt : Wiffen, als im Wiffen, ja bag bie Scele feine andere Wiffenschaft von ihm habe, als zu wissen, wie sie ibn nicht wiffe 5). Nicht leicht läßt sich ein Name für ihn finden; bas bochste Ding mochte man ihn nennen, aber er ift vielmehr die Urfache aller Dinge; vielleicht paßt auch diefer Name nicht für feine Berlichkeit 6). Dem Augustinus, welcher aus Irrthumern über Gott fich ber= ausgearbeitet batte, mußte es ichon eine wichtige Sache fein nur burch verneinende Formeln folde Irrthumer ab-

<sup>1)</sup> C. Acad. I, 15 mit unmittelbarer Beziehung auf ben Begriff ber Beisheit, bessen Jusammenhang mit bem Begriffe Gottes schon aus bem Frühern bekannt ift.

<sup>2)</sup> De trin. VII, 7. Verius enim cogitatur deus, quam dicitur, et verius est, quam cogitatur.

<sup>3)</sup> Ib. V, 11.

<sup>4)</sup> Conf. XI, 26.

<sup>5)</sup> De ord. II, 44. Qui scitur melius nesciendo. Ib. 47. Cujus nulla scientia est in anima, nisi scire, quomodo eum nescial.

<sup>6)</sup> De doctr. Chr. I, 5.

weisen zu konnen 1); aber es konnte ibm auch nicht ver= borgen bleiben, daß die Verneinung des Jrrthums felbst ein Wissen voraussetze, ba er in jedem Richt = Wissen ein Wiffen bes Nicht = Wiffens und die Gegenwart bes Begriffs ber Wahrheit fand. Daher bezweifelt er zwar von vornherein in feiner Weise, bag wir Gott nicht er= kennen können wie eine mathematische Wahrheit ober einen andern allgemeinen Begriff ber Wiffenschaft, benn er ift vielmehr bas überschwengliche Licht, welches alles erleuch= tet, als einer ber Wegenstände, welcher erleuchtet wird 2), weiß aber auch fehr gut, daß eben bies fcon eine Be= stimmung über die Art abgiebt, in welcher wir ihn benfen follen. Es liegt barin, bag er ein unmittelbares Berhältniß zu unferm benkenden Geiste hat 3), welchen er erleuchtet, und wie schon früher gesagt, bie Wahrheit ift, welche allen vernünftigen Wefen ihr Gein und ihr Er= fennen gewährt 4).

Daher ist es benn auch eine Voraussetzung bes Augustinus, daß wir ein Wissen von Gott haben, welcher Art
es auch sein möge. Wir würden ihn nicht anrusen können, wenn wir nicht von ihm wüßten. Wir müssen ihn
von andern Gegenständen unterscheiden, wenn wir ihn
als etwas von andern Gegenständen Unterschiedenes an-

<sup>1)</sup> De trin. VIII, 3. Non enim parvae notitiae pars est, —
si antequam scire possimus, quid sit deus, possumus jam
scire, quid non sit.

<sup>2)</sup> Solil. I, 11; 15; de gen. ad lit. XII, 59.

<sup>3)</sup> De mus. VI, 1. Qui humanis mentibus nulla natura interposita praesidet.

<sup>4)</sup> Conf. VII, 16.

rufen sollen 1). So muffen wir also auch in irgend einer Weise seinen Beariff bestimmen fonnen, wie unvollkommen es auch fei. In biefer Überzengung ftellt Augustinus feine allgemeinen Begriffbestimmungen über Gott auf. Gie weisen uns alle nur auf bas Höchste bin, was wir benfen fonnen. Gott ift bas bochfte Sein, bas Sein im höchsten Sinne (summe esse), welches ausbrücklich entge= gengesett wird bem Sein in irgend einer besondern Art; benn bies besondere Sein wird von Gott nur bervorge= bracht 2). Go ift er auch bas Leben und bas Erfennen und ber Wille, alles dies im bochften Ginn, in einem Sinn genommen, über welchen nichts gebt, und gusam= mengefaßt zu einer vollkommenen Einbeit, in welcher fein Unterschied ist bes Einen von dem Andern 5). Diese Ausbrücke weisen auf ein vernünftiges Wesen bin, beffen Sein nichts als vernünftiges Denfen, nichts als Leben und Thätigkeit ift. Augustinus ift bemüht uns barauf aufmertsam zu machen, bag bie Bernunft, welche wir Gott beilegen möchten, nicht nach bem unvollkommenen Mage gemessen werde, nach welchem wir unsere Vernunft messen burfen. Denn bei und bilben bas Gein, bas

<sup>1)</sup> Conf. I, 1. Sed quis te invocat nesciens te? Aliud enim pro alio potest invocare nesciens. Ber Gett liebt, muß ihn fensuen. Conf. VII, 16. Caritas novit eam (sc. veritatem). De trin. VIII, 12.

<sup>2)</sup> De civ. d. XXII, 24, 1. Qui summe est et facit esse, quidquid aliquo modo est.

<sup>3)</sup> De trin. VI, 11. Ubi est prima et summa vita, cui non est aliud vivere et aliud esse, sed idem est esse et vivere; et primus, ac summus intellectus, cui non est aliud vivere et aliud intelligere, sed id quod est intelligere, hoc vivere, hoc esse est, unum omnia. Conf. XIII, 12.

Wiffen und ber Wille zwar eine Ginbeit, fonnen und müffen aber bod, auch von einander unterschieden werden; in Gott aber ift ein folder Unterschied nicht ftatthaft 1). Wenn baber Gott ber Berftand gengunt wird, in welchem alles ift, so wird auch fogleich bingugesett, daß er viel= mehr alles sei oder bas Princip aller Dinge 2), t. h. in ibm liege nicht allein alles bem Bermögen nach, wie in unserm Berstante, sondern er benke wirklich alles und fei ber Grund aller Gebanfen ber Geschöpfe. Bu biesen Erklärungen, welche alles in Gott gusammenfaffen follen, was irgend einen Werth hat, geboren tenn auch die oft wiederholten Formeln, bag Gott bas fei, in welchem, and welchem, von welchem und burch welches alles wahr fei, was wahr fei 3), Formeln, an welche fich alsbann auch äbnliche verneinende Ausbrücke aufchließen, Gott als bas bezeichnend, über welchem, außer welchem und ohne welches nichts fei 4). Nicht weniger gehören hierher folche Erfläfungen über ben Begriff Gottes, welche ibn über einen jeden Gegenfat binausruden; benn weil er alles umfaßt, was wahrhaft ift, muß er auch alle Gegenfäße in sid vereinen und fann nicht durch einen derselben in Gegensatz gegen ben andern ausgedrückt merden. Dem böchsten Sein fann nichts anderes entgegengesetzt werben, als das Nicht = Sein; alles baher, welchem ein Sein mit

<sup>1)</sup> De trin. XV, 12.

<sup>2)</sup> De ord. II, 26.

<sup>3)</sup> Solil. 1, 3. Deus, in quo et a quo et per quem vera sunt, quae vera sunt omnia etc. De quant an. 77; de vera rel. 113; conf. I, 2.

<sup>4)</sup> Solil. I, 4.

Necht beigelegt wird, ift ibm nicht entgegen 1). Das Unendliche ist in ihm in unaussprechlicher Weise begrenzt, indem es fein Berftand umfaßt; feine Beisheit ift vielfach einförmig und einförmig vielfach 2). Einfachheit und Vielfachbeit tommen ibm in gleicher Weise zu; benn nicht in unwürdiger Beise nennen wir ibn groß, gut, weise, felig und fonst noch andere Prädicate legen wir ihm mit Recht bei; aber seine Große ift feine Weisheit, feine Gute ift von feiner Weisheit nicht unterschieden und fo find alle biefe Pradicate mit seinem Sein eins und basfelbe 3). Er ift beständig bewegt und beständig in Rube 4); in Thätigkeit versteht er es zu ruben und in Rube thätig gu fein; das Zeitliche bewegt er, ohne daß er zeitlich ware 5). In allen diefen Formeln wird etwas verlangt, was unfer Faffungsvermögen übersteigt, und Augustinus ist sich bessen wohl bewußt; er weiß es, bag unser Den= fen an bem Zeitlichen bangt; er verlangt beswegen, bag wir vom Zeitlichen uns reinigen follen, um Gott gu benfen 6). Er weiß es nicht weniger, daß wir uns nicht völlig reinigen können ober burfen, sondern im Zeitlichen lebend ber zeitlichen Beilmittel bedürfen; aber eben bes= wegen follen wir ben Glauben begen an bas, was über bem Zeitlichen ift, und in ben Beilmitteln bie Berfundi=

<sup>1)</sup> De civ. d. XII, 2.

<sup>2)</sup> lb. 18.

<sup>3)</sup> De trin. VI, 6 sqq.; XV, 7 sqq.

<sup>4)</sup> Conf. XIII, 37.

<sup>5)</sup> De civ. d. X, 12. Temporalia movens temporaliter non movetur. Ib. XII, 17, 2. Novit quiescens agere et agens quiescere. De trin. I, 3.

<sup>6)</sup> De trin. l. l.

aung ber fünftigen Gesundheit erblicen 1). Alles bies ausammenfaffend bedient sich Augustinus ber befannten Kormel, bag ber Begriff Gottes in feiner ber Kategorien ausgedrückt werden fonne 2). Diesen Sat beweist er in verschiedener Weise, boch gebt alles in seinen Beweisen auf zwei Punfte zurud, theils auf bie Ginfachbeit, theils auf bie Unveränderlichkeit ober Ewigfeit Gottes. Beibe Eigenschaften hängen bem Augustinus auch auf bas genaueste zusammen; benn bas Einfache fann nicht veräubert werden, weil eine jede Beränderung eine Trennung beffen, was hat und was gehabt wird, also bes Subjects vom Pradicate und mithin eine Zusammensegung voraus= fest 5). Weil nun Gott unveränderlich ift, fo fommt ibm fein Accidens zu und alle Relationen, welche ihm beige= legt werden, find zwar von feiner Substanz verschieden, bürfen aber boch nicht als etwas Beränderliches an ihm gedacht werden 4). Seine Einfachheit aber in bem weiten Sinne, in welchem sie nach bem vorher Angeführten ge= faßt wird, schließt jeden Unterschied eines Sabens, einer Größe ober Beschaffenheit aus, welche ihm beigelegt werben fonnte 5). Bei ben veränderlichen Dingen ift eben beswegen, weil sie veranderlich find, die Gubstang von ben veränderlichen Beschaffenheiten, Buständen u. f. w. irennbar und zu unterscheiden, aber nicht so bei bem un= veränderlichen Wesen, welches in unveränderlicher Ginheit

<sup>1)</sup> De trin. IV, 24.

<sup>2)</sup> Conf. IV, 29; de trin. V, 6.

<sup>3)</sup> De civ. d. XI, 10.

<sup>4)</sup> De trin. l. l.

<sup>5)</sup> Conf. 1. 1.

Gesch. d. Phil. VI.

mit allem ihm Zufommenden besteht und bei welchem wir also burchaus feinen Grund baben seine Prabicate von scinem Subjecte zu unterscheiben. Den Geschöpfen werben ihre Eigenschaften beigelegt: fie baben nur Theil an benselben; aber Gott werden sie nicht beigelegt; er ift vielmehr bas Princip, an welchem alles Theil hat und burch welches alles feine Beschaffenheit erhält 1). Daber fcheut fich Augustinus auch Gott eine Gubstang zu nennen; bas Wort Effenz gefällt ihm beffer 2); er beutet aber auch an, daß alle diese Ausbrücke, wie sie auch gewählt werben möchten, boch ben Begriff Gottes im eigentlichen Sinne auszudrücken nicht geeignet waren, und halt es beswegen für gerathen bem Sprachgebrauche ber Kirche fich anzuschließen 3). Darin sind benn alle verneinende Bestimmungen über ben Begriff Gottes ihm gegründet; benn alles, was von Gott in bejahender Weise nicht unschidlich ausgesagt werben fann, steht boch unter ber Bedingung, daß es nicht in der Weise menschlicher Husfagen gefaßt werbe, weil biese immer bas Subject vom Prabicate unterscheiben. Gott ift ohne Zweifel gut zu nennen; benn alle Menschen stimmen barin überein, bag

<sup>1)</sup> De civ. d. XI, 10, 2 sq.; de trin. XV, 8; ep. 120, 16; de div. qu. 83 qu. 23.

<sup>2)</sup> De trin. III, 21; V, 3; VII, 10. Res ergo mutabiles neque simplices proprie dicuntur substantiae. Deus autem si subsistit, ut substantia proprie dici possit, inest in eo aliquid tamquam in subjecto et non est simplex, cui hoc sit esse, quod illi est, quidquid aliud de illo ad illum dicitur. — Unde manifestum est deum abusive substantiam vocari, ut nomine usitatiore intelligatur essentia, quod vere ac proprie dicitur.

<sup>3)</sup> Ib. II, 35; ep. 120, 17.

nichts beffer und erhabener sei, als er, und baf jedes, was weniger gut fei, als ein anderes, nicht in Wahrheit Gott genannt werden fonne 1); aber bennoch ist babei gu bedeufen, bag wenn wir ibm bas Gute beilegen, bies nicht als feine Qualität zu benten fei; eben fo ift er groß ohne Quantität, Schövfer ohne Bedürftiafeit, ohne Lage allen Dingen vorfigend, ohne Saltung alles habend, ohne Ort überall ganz, ohne Zeit ewig bauernd, ohne alle Beränderung Beränderliches thuend und nichts leidend 2). Wenn Gott Princip genannt wird, so baben wir barin boch nur ben Ausbruck eines Berbältniffes zu feben, welches ihm beigelegt wird 3). Go legen wir ihm viele Berhältniffe bei, auch ju zeitlichen Dingen, ju ber Welt, welche geworden ift, und zu den einzelnen Geschöpfen in ibr; biefe Berhältniffe können wir nicht anders als zeit= lich benken; aber Gott durfen wir fie nicht in zeitlicher Weise, nicht als etwas Accidentelles zuschreiben 4). Gelbst ben Gedanken will Augustinus nicht im eigentlichen Sinne bes Wortes Gott beilegen; nur in berselben bildlichen Weise, in welcher die Schrift vom Bergessen Gottes fprache, schriebe fie ihm auch Gebanken gu; benn ber Gedanke bezeichne etwas Beränderliches; er komme aus

<sup>1)</sup> De doctr. Chr. I, 7; de lib. arb. II, 14.

<sup>2)</sup> De trin. V, 2. Ut sic intelligamus deum, si possumus, quantum possumus, sine qualitate bonum, sine quantitate magnum, sine indigentia creatorem, sine situ praesidentem, sine habitu omnia continentem, sine loco ubique totum, sine tempore sempiternum, sine ulla sui mutatione mutabilia facientem nibilque patientem.

<sup>3)</sup> Ib. 14.

<sup>4)</sup> Ib. 17.

ver Möglichkeit zur Wirklichkeit, aus der Formlosigseit und Formbarkeit zur Form, in Gott aber sei kein Untersschied zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit 1). Es giebt drei Weisen über Gott zu irren, entweder indem man ihn mit Vildern seiner Einbildungskraft verwechselt oder indem man ihn nach körperlichen Dingen oder nach geistigen Geschöpsen beurtheilt. Der erste Jrrthum ist der schlimmste, denn er legt Gott etwas bei, was gar nicht vorhanden ist und keine Wahrheit hat; aber Gott ist auch nicht einem körperlichen Dinge zu vergleichen, denn alles Körperliche ist theilbar und seine Theile sind kleiner als das Ganze; Gott dagegen muß als eine Einheit gedacht werden, welche überall ganz ist; er ist nicht versgleichbar mit geschaffenen Geistern; weil er nicht veränzberlich ist, wie diese 2).

Man könnte manchen der Ausdrücke, in welchen Augustinus den Begriff Gottes darzustellen sucht, eine Neigung zum Pantheismus vorwerfen, wie ja auch seine Borliebe für die Neu-Platonische Philosophie hierzu einen Borwand abgeben könnte. Allein die Unterscheidung zwisschen dem Schöpfer und dem Geschöpfe, zwischen Gott und der Welt, welche dem Augustinus unerschütterlich seisteht, bildet ein hinlänglich startes Gegengewicht gegen alle pantheistische Berirrungen und läßt ihn in keinem Augenblicke die Wahrheit Gottes oder die Wahrheit der Welt oder beider wesentliche Verschiedenheit vergessen. Iwar

<sup>1)</sup> De trin. XV, 25. Verbum dei sine cogitatione dei debet intelligi, ut forma ipsa simplex intelligatur, non habens aliquid formabile, quod esse etiam possit informe.

<sup>2)</sup> Ib. I, 1; conf. III, 12.

fiebt ibm die Aberzeugung fest, daß Gott die alleinige Wahrheit sei und bag nur die ewige Wahrheit als Ziel unseres wissenschaftlichen Strebens angesehn werden burfe; aber man wurde biese Lehre falsch beuten, wenn man glaubte, es follte baburd, bas Sein und bie Wahrheit ber Welt aufgehoben werben. Das Für = fich = fein ber weltlichen Dinge, ihr Werben in ber Zeit bezweifelt Augustinus beswegen nicht, wie wir gesehn haben, son= bern neben ber ewigen Wahrheit erfennt er die Wahrheit ber zeitlich strebenden Dinge an, nur daß alle Wahrheit, welche in bieser ift, auch in ber ewigen Wahrheit sein muß. Eben fo erflärt fich Augustinus gegen bie Dei= nung, daß Gott die Welt sei ober die Weltseele; weil bies nur unwürdige Vorstellungen von Gott mit sich fubren würde 1), und in bemfelben Sinne verwirft er bie Meinung, bag bie vernünftigen Seelen Theile Gottes wären 2). Das vollkommene Sein, welches er Gott bei= legt, umfaßt zwar nothwendiger Weise alles Sein in sich, was wahrhaft ift; aber es umfaßt bicfes Sein boch in folder Weise, daß es nichts von allen Dingen ber Welt ift, und indem es alles bewirft, boch feine dieser Wirfun= gen ihm beigelegt werben fann, als feine Thätigkeit; benn sonst wurden zeitliche Thätigkeiten ihm zufommen. Er wirft alles in ben Dingen so, bag biese boch ihre eigenen Thätigkeiten haben 3). Wir seben, wie dies die

<sup>1)</sup> De civ. d. IV, 12; VII, 5. Mit ben Reu-Platonifern nahm er früher die Weltseele an und betrachtete die Welt als ein belebtes Wesen; später bezweiselte er diese Ansicht, ohne sie geradezu verwerfen zu wollen. Retr. I, 11, 4.

<sup>2)</sup> De civ. d. IV, 13.

<sup>3)</sup> lb. VII, 30. Haec autem facit atque agit unus verus

Freiheit ber Dinge in ber Welt behauptet, welche, ohne Schwanfungen festgehalten, Die ficherfte Schutwehr gegen ben Pantheismus ift. Augustinus halt fie in biefem Sinne besonders in Rudficht auf bas Bofe fest. Wer fonnte es ertragen, bag bie vernünftigen Seelen als Theile Gottes angesehn würden, wenn er bedenft, daß fie bas Edmäh= lichste bulben, baß sie verdammungswürdige Thaten be= gebn 1)? Wenn auch von Gott alle Kräfte ber Welt find, so boch feinesweges alle Beschlüsse bes Willens; bie bosen Beschlüsse konnen von ihm nicht bergeleitet werden, weil fie gegen feine Ordnung, gegen bie Natur find 2). Zwar wird auch bemerkt, daß der bose Wille nur Eitles bervorbringe 3); aber wir werden febn, baß Dieses Eitle boch als etwas sehr Dauerhaftes vom Augu= ftinus gedacht wird. Diese Fragen genauer zu erörtern muffen wir uns jedoch für einen spätern Theil unserer Untersuchungen vorbehalten.

Wenn wir uns nun alle biese Gebanken überlegen, in welchen Augustinus ben Begriff Gottes weniger zu erklären, als zu beschreiben sucht, indem er ihn in einer Berbindung einzelner theils verneinender, theils bejahen

deus, sed sicut deus, id est ubique totus, nullis inclusus locis, nullis vinculis alligatus, in nullas partes sectilis, ex nulla parte mutabilis, implens coelum et terram praesente potentia, non indigente natura. Sic itaque administrat omnia, quae creavit, ut etiam ipsa proprios exercere et agere motus sinat. Quamvis enimenihil esse possint sine ipso, non sunt, quod ipse.

<sup>1)</sup> De civ. d. IV, 13.

<sup>2)</sup> Ib. V, 8. A quo sunt omnes potestates, quamvis ab illo nou sint omnium voluntates. Ib. 9, 4. Malae quippe voluntates ab illo non sunt, quoniam contra naturam sunt, quae ab illo est.

<sup>3)</sup> Ib. XII, 8.

ber Bestimmungen auseinandersett, fo bleibt als bas Wesentliche, in allem Wechsel bieser Zusammenstellungen Festgehaltene übrig, bag wir in unserm vernünftigen Streben überhaupt ein Sochstes und Lettes, ein Bestes, eine einige und unwandelbare Wahrheit anzuerfennen haben, welches Ziel unseres vernünftigen Strebens wir in ben einen Begriff Gottes zusammenfassen. Geben wir hiervon aus, so können wir nicht baran zweifeln, ob wir biefem Begriffe Wahrheit zuschreiben sollen ober nicht. Daß bie Wahrheit Wahrheit habe, bedarf nicht erft des Beweises. 3war finden wir beim Augustinus zuweilen ein Bestreben bie Grunde auseinanderzusetzen, auf welchen sein Glaube an Gott beruht; aber wenn wir fie genauer betrachten, fo laufen sie boch alle auf bas hinaus, was wir schon früher auseinandergefett haben, daß ber Begriff Gottes, eins mit bem Begriffe ber Wahrheit, mit einer Gewiß= beit uns beiwohne, welcher fein Zweifel widerstehn fonne. Sich aufchließend an die Eintheilung der alten Philosophie findet Augustinus in allen brei Theilen berfelben ben Begriff Gottes gegründet, indem die göttliche Weisheit, un= veränderlich in ihrem Sein, sowohl ethisch bas bochfte Gut sei, als physisch die Urfachen aller Dinge umfasse, und logisch die Sicherheit alles Denkens gewähre 1). De= fonders aber halt er fich an den gulett erwähnten Punft, weil ber Begriff ber Wahrheit, in welchem alle Erfennt= niß gegründet ift, zunächst eine logische Bedeutung bat. Diefe Wahrheit im bochften, im unbedingten Ginn, haben wir gesehn, ift ihm unveränderlich und baber einfach,

<sup>1)</sup> Ep. 118, 20; cf. de civ. d. VIII, 6 - 8.

bober als bas Körperliche, bober als ber geschaffene Geift, und hierin findet er die Hauptbedingungen, welche zu ber Einsicht gehören, daß ein Gott von uns angenommen werden muffe 1). Daber ift es auch nur scheinbar, wenn er die Wahl gestattet entweder anzunehmen, daß die Wahrheit, welche wir nicht leugnen können und welche höher ift, als unser Beift, Gott sei, ober bag ce noch etwas Höheres als biese Wahrheit gebe und bag bieses Böhere Gott fei 2); benn Augustinus ift keinesweges, wie Platon und seine Unhänger, bazu geneigt etwas Bo= beres als die Wahrheit anzunehmen. Nichts Soberes als fie fann gedacht werben, weil fie alles mabre Gein um= faßt 3). Aber nicht weniger fest steht bem Augustinus auch bie Überzeugung, baß Gott bas bochfte Gut sei, an beffen Wahrheit wir nicht zweifeln können, weil wir alle nach ihm ftreben 4). Dhne bies bochfte Gut wurde fein anderes Gut sein; nur durch Theilnahme an bemselben ift ein jedes gut, was wahrhaft gut ift. Es ift nicht weit entfernt von und, benn in ibm leben und weben und sind wir 5). Was bedürfen wir eines weitern Be= weises? Auch ift bieses bochfte Gut nicht verschieden von ber Wahrheit; benn nur bas mahre Sein fann gelicht

<sup>1)</sup> De civ. d. VIII, 6.

<sup>2)</sup> De lib. arb. 11, 39. Man hat mit Recht bemerkt, baß in dieser Argumentation von §. 11 — 39 die Keime des so genannten ontologischen Beweises für das Dasein Gottes liegen.

<sup>3)</sup> De vera rel. 57; de trin. VIII, 3.

<sup>4) 1</sup>b. 4. Quid plura et plura? Bonum hoc et bonum illud? Tolle hoc et illud et vide ipsum bonum, si potes, ita deum videbis non àlio bono bonum, sed bonum omnis boni.

<sup>5)</sup> lb. 5.

werben: unfere Seele liebt nothwendig die Wabrheit, welche fie sucht 1), und wenn sie dieselbe liebt, muß sie dieselbe auch fennen, benn völlig Unbefanntes fann man nicht lieben 2). Man könnte bei biesen Beweisen ober vielmehr bei biesen Berufungen auf die unmittelbare Aberzeugung, welche und beiwohne, bag ber Begriff Gottes Wahrheit babe, vielleicht bies vermiffen, bag fie zwar eine unbe= bingte Wahrheit und ein bochftes Gut forberten, aber boch nicht barthäten, baß biefelben als vorhanden voraus= gesett werden mußten, benn es genügte vielleicht anzuneh= men, bag fie werden follten. Dagegen erinnert aber Augustinus, bag bei ber ewigen Regel, nach welcher alles beurtheilt werben muffe, feine Rebe von einem Gollen fein könnte. Bielmehr muffe nach ihr alles fich richten und sie sei beswegen als bas Frühere anzusehn, welches nicht anders als fein fonne; ein Werben durfe bem Ewis gen nicht beigelegt werden 5). Wenn nun von bieser Seite ber ber Begriff Gottes bem Augustinus vollkommen sider stebt, so verschmäht er bod nicht auch von physischer Seite ber auf die Nothwendigfeit besfelben zu bringen. Da betrachtet er bie Schöpfung als ben Beweis einer weisen und vollkommenen Ursache, indem sie zwar als gut und weise und schön geordnet sich ausweist, aber boch

<sup>1)</sup> De lib. arb. II, 36; de vera rel. 21; de trin. VIII, 5.

<sup>2)</sup> lb. 6; X, 1.

<sup>3)</sup> De vera rel. 57 sq.; ep. 162, 2. Habes enim librum de vera religione, quem si recoleres atque perspiceres, nunquam tibi videretur ratione cogi deum esse, vel ratiocinando effici deum esse debere. — Homo enim sapiens esse debet, si est, ut maneat, si nondum est, ut fiat, deus autem sapiens non esse debet, sed est.

auch alle Geschöpfe als unvolltommen sich zeigen und auf etwas Söberes beuten, weil wir bei ihrer Unvollfommen= heit uns nicht beruhigen fonnen. Er fieht die Betrachtung aller biefer Dinge boch nur wie eine Leiter an, burd welche wir allmälig von ber äußern Ratur zu ben Tiefen ber Seele emporflimmen und von ba weiter gu bem, was über ber Seele ift, zu Gott, gelangen sollen 1). Bon biefer Seite erscheint ibm Gott als ber ewige Grund aller Form, welcher ben Geschöpfen ihre zeitlichen Formen verlieben hat, als die bochfte Schönbeit, welche alle Schon= heit in fid umfaßt, aber babei über jebe forperliche Schonbeit fid) erhebt 2). Aber wie gern auch Augustinus besonders der letten Auffaffungsweise sich zuwendet, so bag in ihr einer ber Grundzüge seiner Denfart nicht zu verkennen ift, so stellt er boch feinesweges in Abrete, bag wir burch bas veränderliche Geschöpf an die beständige Wahrheit nur erinnert werden 5). Go weist uns benn auch biese Art bes Beweises nur barauf bin, bag wir ursprünglich mit ber Duelle aller Wahrheit, mit Gott, verbunden find und in dieser Berbindung die Beständigkeit alles unseres Denfens zu suchen haben.

Wenn man nun den Begriff Gottes nach der Lehre des Angustinus als das höchste Ziel aller Erkenntniß, aber auch als die Grundlage alles unseres Wissens erstannt hat, so wird man darin die doppelte Richtung in seiner Art ihn zu behandeln gerechtsertigt finden, indem

<sup>1)</sup> Conf. X; 8 sqq.; de trin. XV, 3; 6.

<sup>2)</sup> De vera rel. 21; de div. quaest. 83 qu. 44.

<sup>3)</sup> Conf. XI, 10. Per creaturam mutabilem cum admonemur, ad veritatem stabilem ducimur.

er ibn theils als etwas barftellt, was unsere Erkenntniß bei Weitem überfieige, theils aber auch unaufhörlich be= mubt ift ibn und so nabe, so fasslich als möglich vor Augen zu legen. Die Unbegreiflichfeit Gottes für unfer zeitliches Leben ift ein Grunddogma, so wie überhaupt ber chriftlichen, so ber Augustinischen Lehre; wir haben schon gesehn, wie diese nachweift, daß alle Formen un= feres Denfens ungenügend find bas Bochfte auszubruden, welches wir suchen. Aber bies verbindert sie keinesweges Die Frucht unseres Forschens über Gott anzuerfennen. Bielmehr fo wie alle Wahrheit in Gott ift, fo erfennen wir auch in aller Wahrheit Gott. Wir erfennen ihn icon, indem wir erfennen, wie unbegreiflich er ift. Wir follen aber auch weiter forschen, um in ber Erkenntniß ber Geschöpfe die Wahrheit Gottes zu finden. Denn fein Weschöpf ift, als weil Gott basselbe weiß 1), und wenn wir daher ein Geschöpf Gottes erkennen, so erkennen wir auch bas Wiffen Gottes ober Gott. Deswegen burfen wir nun auch nicht verzagen und vor der Forschung nach Gott gurudidreden, sondern in ber Erfenntnig überhaupt fortschreitend dürfen wir auch sicher sein in der Erfenntniß Gottes fortzuschreiten. Um ihn zu suchen, finden wir ihn, und um ihn zu finden, suchen wir ihn 2).

<sup>1)</sup> Conf. VII, 6. Nulla natura est, nisi quia nosti eam.

<sup>2)</sup> De trin. XV, 2. Sic enim sunt incomprehensibilia requirenda, ne se existimet nihil invenisse, qui, quam sit incomprehensibile, quod quaerebat, potuerit invenire. Cur ergo sic quaerit, si incomprehensibile comprehendit esse, quod quaerit, nisi quia cessandum non est, quam diu in ipsa incomprehensibilium rerum inquisitione proficitur et melior meliorque fit quaerens tam magnum bonum, quod et inveniendum quaeritur et quae-

Bei biesem Forschen um Gott zu erkennen ift nun bas Streben bes Augustinus zuweilen barauf gerichtet bie Cigenschaften Gottes aus seinem Begriffe sich zu ent= wickeln, um so unmittelbar, wie es scheint, zu seinem Biele zu gelangen. Und er ift hierin febr reichhaltig, indem er eine Menge Prädicate Gottes aufzugählen weiß. Alber wir wissen auch schon aus bem Dbigen, bag er seine Prädicate boch nur in uneigentlichem Ginn von Gott gebraucht; er bringt sie auch wieder auf eine fleinere Babl zurud und sieht es als Aufgabe an, wenn sie über bas Sinnbildliche fich erheben follten, fie zu einer Einheit gusammenzuziehen 1). Daber können wir nicht zweifeln, baß ihm biefer Weg ber Untersuchung von ber Einheit bes Begriffs zur Bielbeit ber Gigenschaften nur eine untergeordnete Bedeutung bat. Dagegen weiß er uns auf die eindringlichste Weise einen andern Weg zu beschreiben und baburch auf bas anschaulichste barzuthun, baß wir ibn wandelnd nicht ohne Erkenntniß Gottes sein können. Diemand, ruft er uns zu, niemand sage: ich weiß nicht, was ich lieben foll. Er liebe seinen Bruder und er wird bie eine Liebe lieben, welche Gott ift 2). Wenn wir un= sern Bruder lieben, was lieben wir da in ihm? Etwa die Gleichheit der Form, die menschliche Gestalt, welche wir an und und Andern fennen gelernt haben? Lieben wir ihn zufolge einer allgemeinen Kenntniß seiner Art

rendum invenitur? Nam et quaeritur, ut inveniatur dulcius, et invenitur, ut quaeratur avidius.

<sup>1)</sup> De trin. XV, 6 sqq.

<sup>2)</sup> Ib. VIII, 12. Nemo dicat, non novi, quid diligam. Diligat fratrem et diliget candem dilectionem.

ober Gattung? Reinesweges. Denn wir lieben auch Berftorbene. Aber nur weil wir glauben, bas, was wir in ihnen lieben, fei noch in ihnen vorhanden. Alfo nur bas Ewige, von ben Bedingungen bes zeitlichen Lebens Iln= abbangige lieben wir in ibnen. Dies ift bas Gute, ber gerechte Geift. Denn wenn wir jemanden geliebt haben, weil wir von ihm bas Beste glaubten, wir finden aber nachher, daß wir und hierin irrien, so verwandelt sich unsere Liebe zu ihm; wir lieben ihn alstann nur noch, weil wir hoffen, daß er noch gut werden fonne. Des= wegen ift unfere Liebe zu ben Menschen veränderlich, weil unsere Liebe nicht sowohl auf sie gerichtet ist, als auf bas Gute, welches in ihnen entweder wirklich ift oder boch in ihnen werden fann. Gollen wir aber etwas lie= ben, so muffen wir es auch fennen. Den Geift mogen wir nun wohl in uns fennen lernen; aber nicht fo ben gerechten Weift, falls wir nicht felbst gerecht fein follten. Niemand alfo wurde ben gerechten Geift lieben fonnen, welcher nicht schon gerecht ware, wenn er seine Kenntniß bes Gerechten aus fich selbst schöpfen mußte. Niemand wurde baber auch unter biefer Bedingung wollen fonnen, baß er selbst gerecht wäre. Aber auch der Gerechte würde nicht wiffen fonnen, bag er gerecht ware, wenn er nicht eine allgemeine Regel in sich fände, nach welcher er seine eigene, wie alle Gerechtigfeit beurtheilte. Also unsere Liebe ift nur auf bas Gerechte gerichtet und biefes Gerechte finden wir nicht in uns, sondern in der ewigen Wahrheit Gottes. Daber wenn wir lieben, fo muffen wir auch Gott kennen, in welchem wir alles lieben, was liebenswerth ift. Gott ift felbst die Liebe und wer bie Liebe hat, weiß, was bie Liebe ist, weiß, was Gott ist 1). Besser weiß er es, als er seinen Nächsten kennt, welchen er liebt, welcher aber nicht seine Liebe ist 2). Daher wer wahrhaft liebt, muß auch bas Gute kennen, bas einzig Liebenswerthe, muß auch von Gott wissen. Umfasse die Liebe, d. h. Gott, und umfasse in Liebe Gott, ihn, welcher die Liebe ist, die alle gute Engel und alle seine Knechte unter einander vereinigt durch bas Band der Heiligkeit und alles sich unterwirft, die uns näher ist, als seder unserer Brüder und, weil näher, auch bestannter und gewisser 5). So werden wir es verstehen,

<sup>1)</sup> De trin. VIII, 9. Amamus enim animum justum. - -Quid autem sit justus, unde novimus, si justi non sumus? Ouod si nemo novit, quid sit justus, nisi qui justus est, nemo diligit justum, nisi justus. - - Ac per hoc, si non diligit justum, nisi justus, quomodo volet quisque justus esse, qui nondum est? Non enim vult quisquam esse, quod non diligit. -- Qui ergo amat homines, aut quia justi sunt, aut ut justi sint, amare debet. Sic enim et semet ipsum amare debet, aut quia justus est, aut ut justus sit; sic enim diligit proximum tamquam se ipsum sine ullo periculo. Qui enim aliter se diligit, injuste se diligit, quoniam se ad hoc diligit, ut sit injustus, ad hoc ergo, ut sit malus, ac per hoc jam non se diligit. Ib. 10. Qui proximum diligit, consequens est, ut et ipsam praecipue dilectionem diligat. Deus autem dilectio est, et qui manet in dilectione, in deo manet. Consequens ergo est, ut praecipue deum diligat. Ib. IX, 41; XIV, 21; solil. I, 7; de civ. d. XIX, S: de vera rel. 88 sqq.

<sup>2)</sup> De trin. VIII, 12. Magis enim novit dilectionem, qua diligit, quam fratrem, quem diligit.

<sup>3)</sup> De trin. VIII, 12. Ecce jam potest notiorem deum habere, quam fratrem; plane notiorem, quia praesentiorem, notiorem, quia interiorem, notiorem, quia certiorem. Amplectere dilectionem deum et dilectione amplectere deum. Ipsa est dilectio, quae omnes bonos angelos et omnes dei servos consociat vinculo sanctitatis nosque et illos conjungit invicem nobis et subjungit sibi.

wenn Augustinus uns zuruft: die Liebe kennt die Wahrheit, kennt die Ewigkeit <sup>1</sup>). In demselben Sinne ermahnt
er uns in uns zu gehn und da zu sinden, was wir
suchen, Gett, welcher einem jeden wahrhaft liebenden
Serzen gegenwärtig ist, und ebenso andere Seelen zu ihm
zu leiten, in ihm das Gute erkennend, was allein wahrhaft geliebt werden kann <sup>2</sup>). Uns schwebt zwar in unserer Liebe ein noch unbekanntes Gut vor, aber wir lieben
es nur wegen der Schönheit, welche wir von ihm schon
erblicken; so ist auch die Liebe zu Gott, welche wir hegen,
nur unter der Boraussezung möglich, daß wir ihn in ihr
erkannt haben <sup>5</sup>). In aller Liebe wird die Liebe geliebt
und so ist der Gott, welcher die Liebe ist, auch der Gegenstand seder Liebe. Alles was lieben kann, liebt Gott
wissend oder unwissend <sup>4</sup>).

Wir sehen, wie biese Lehren bes Augustinus bie praktische Nichtung bes Christenthums auf bas entschiesenste einschlagen. Die Erkenntniß Gottes, d. h. alle wahre Erkenntniß wird auf die Liebe gebaut, welche nichts anderes ist als der verstärfte Wille, und zwar auf die

<sup>1)</sup> Conf. VII, 16.

<sup>2)</sup> Ib. IV, 18. Si placent animae, in deo amentur, quia et ipsae mutabiles sunt et in illo fixae stabiliuntur, alioquin irent et perirent. In illo ergo amentur, et rape ad eum tecum, quas potes, et dic eis: hunc amemus, hunc amemus; ipse fecit haec et non est longe. De trin. VIII, 41. Ecce deus dilectio est; ut quid imus et currimus in sublimia coelorum et ima terrarum, quaerentes eum, qui est apud nos, si nos velimus esse apud eum?

<sup>3)</sup> Dies sehr anschaulich auseinandergesett de trin. X, 2. Qui scire amat incognita, non ipsa incognita, sed ipsum scire amat.

<sup>4)</sup> Solil. I, 2. Deus, quem amat omne, quod potest amare, sive sciens, sive nesciens.

rechte Liebe, welche allein in Wahrheit Liebe ift, benn was wir misbräuchlicher Weise Liebe nennen, ift nur Begierbe 1). Die sinnliche Liebe wird bamit beseitigt; nur die sittliche Liebe, die Liebe bes Guten, fest bie Erkenntniß Gottes vorang. Daber follen wir auch nur bas Gerechte und bas Gute im Menschen lieben und nicht ber Mensch seinem ganzen Sein nach foll Gegenstand unserer wahren Liebe sein, sondern nur bas, was ber Liebe werth ift, alles nach seinem Werthe. Go follen wir auch und felbst lieben, was aber Boses an und ift, haffen. Dadurch wird bie Liebe in ber mabren Gerech= tigkeit einem jeden seinen Werth zutheilen, das Bessere mehr und bas Schlechtere weniger lieben, Gott als bas bodite Gut natürlich am meiften, ja alles allein in ibm, weil er alles umfaßt 2). In die feinsten Regungen ber Secle eingehend, worin Augustinus überhaupt ein Meister ift, weiß er biefe Liebe gum Guten, gu Gott, fogar in ihren Ausartungen wiederzuerfennen. Gelbft bas Lafter ermabnt uns gur Tugend; bie Reugier erinnert uns an Die Erkenntniß, welche nur im Ewigen ihre Rube findet; bie Berschsucht strebt nach nichts anderem als nach Macht, nach Freiheit im Sandeln, welche man nur findet, indem man Gottes Willen fich unterwirft; Die Wolluft liebt

<sup>1)</sup> De trin. VIII, 10; 1X, 13; de div. qu. 83 qu. 35, 1.

<sup>2)</sup> De vera rel. 93. Et haec est perfecta justitia, qua potius potiora et minus minora diligimus. Sapientem animam atque perfectam talem diligat, qualem illam videt; stultam non talem, sed quia esse perfecta et sapiens potest; quia nec se ipsum debet stultum diligere. Nam qui se diligit stultum, non proficiet ad sapientiam, nec fiet quisquis, qualis cupit esse, nisi se oderit, qualis est.

nur die unbedürftige Ruhe, welche in Gott allein ihren Sig hat. So ist das Streben, die Liebe aller Natur auf Gott gerichtet 1). Aber weil wir alles nur nach dem höchsten Gute schähen sollen, so sollen wir auch alles nur in Gott lieben. Diese Liebe kann niemals gegen die Ordenung, niemals verkehrt sein; aber wohl kann die Liebe zu den Geschöpfen in Begierde sich verkehren, wenn sie aus ihrer Ordnung herausschreitet und die Dinge nicht nach ihrem wahren Werthe liebt; darin aber besteht die Tugend, daß sie die Didnung der Liebe bewahrt 2).

Man wird nun auch begreifen, wie Augustinus dazu kommt ein großes Gewicht darauf zu legen, daß Gott schön sei. Man darf wohl sagen, ein größeres Gewicht, als nach der christlichen Weltansicht, als besonders nach der Denkweise eines Römers sich erwarten ließe, welcher doch Schönes und Gutes nicht so sehr in einander ließen, als der Denkweise der Griechen. Aber oftmals sich wieders holend kommt Augustinus auf dieses Prädicat Gottes zusrück. Er sindet die Schönheit Gottes mit dem Maße in Zusammenhang, welches ihm zusommt, welches er in sich selbst hat. Unstreitig ist das Maß göttlich, denn Gott selbst weder etwas, noch ist in ihm ein Übersluß 3). Aber auch mit der Wahrheit hängt die Schönheit Gottes zussammen; denn nichts ist schöner als die übersinnliche und

<sup>1)</sup> De vera rel. 72 sqq.; furz zusammengezogen 101.

<sup>2)</sup> De civ. d. XV, 22. Ita se habet omnis creatura. Cum cuim bona sit, et bene potest amari et male; bene scilicet ordine custodito, male ordine perturbato. — Unde mihi videtur, quod definitio brevis et vera virtutis, ordo est amoris.

<sup>3)</sup> De ord. I, 26; II, 51; de beata vita 34; c. Acad. II, 9. Gesch. d. Phil. VI.

unveränderliche Wahrheit 1). Sierdurch wird, wie fich erwarten ließ, ba unsere Liebe fein sinnliches Begehren fein foll, alles Sinnliche von der Echönheit Gottes ausaeschlossen; aber boch feinesweges, daß Gott ber Grund aller förperlichen, funlichen Schönheit fei, welche er von innen beraus seinen Geschöpfen einbilde, wie ein Künftler 2). Gott ift bie Form, welche alles gestaltet, Seele und Körver, die ewige Form, welche weder in Zeit, noch in Raum ausgebreitet, bed Zeitliches und Räumliches bilbet 3). Alles bics schließt sich aber baran an, bag ber Grundsat feststeht, nur bas Schone fonne geliebt werben 4). Wie zweifelhaft nun auch dies sein moge, so giebt diese Unsicht der Lebre des Augustinus doch eine allgemeinere Richtung ober leitet sie wenigstens auf eine Bahn gurud, von welder man nach seiner Weise Die Erfenntniss Gottes allein von der sittlichen Entwicklung zu erwarten leicht glauben fonnte, daß er fie durfte vernachlässigt haben. Die Liebe, ber Grund alles Sittlichen, bargt ibm boch mit bem Natürlichen auf bas genaucste gusammen, und wie bas Chriftenthum niemals es verlengnet bat, daß Gott ber Schöpfer und Erhalter aller Dinge auch in ber Natur sich uns verfünde, so hat auch Augustinus diesem Zuge bes Christenthums sich nicht entzogen. Die eigenthümliche Wendung feiner Gedanken läft ibn aber besonders in ber Schönheit der natürlichen Dinge die Offenbarung Gottes erfennen. Gott rebet in allen Dingen ju uns burch Gpu-

<sup>1)</sup> Ep. 418, 23; de trin. XV, 8.

<sup>2)</sup> De civ. d. XII, 25.

<sup>3)</sup> De lib. arb. 11, 44 sqq.

<sup>4)</sup> De mus. VI, 38.

ren feines Weistes, welche er feinen Werken eingebrückt bat; felbst burch bie äußern forperlichen Formen, von welchen und verlocken zu laffen wir nur zu geneigt find, ruft er und zurud zum Innern und verweist uns auf unser Urtheil über bas Schone nach ewigem Gesetze; tenn alle biese Formen find schön und von innen nach Mag und Ordnung in bestimmten Zahlenverhältniffen ge= staltet, so daß wir dadurch aufgefordert werden nach ber Duelle biefer Schönbeit zu forschen, welche und ergött und mit Liebe an sich zieht 1). Alles, was ba ift, besteht nur burch Form ober Mag und Bahl, welche Schönheit verleihen; wollte man biese wegnehmen, so würde alles in bas Nichts zurückfehren. Aber alle ihre Form haben bie Dinge nicht von fich, sondern nur aus ber Duelle alles Daseins, aus einer ewigen Form, welche beswegen als Quelle aller Schönheit angesehn werden muß und baber auch allein Liebe verbient, weil sie alles liebens= werth macht 2). Aus biesem Grunde macht uns bie Ber= ehrung des einen Gottes auch allen Dingen befreundet, welche etwas Gutes in sich tragen, indem wir durch sie

2) Ib. 42 sqq. Die drei Grade ber Schönheit, welche Plotinus und nach ihm Shaftesbury unterscheiben, finden sich auch de

div. qu. 83 qu. 78 angebeutet.

<sup>1)</sup> De lib. arb. II, 41. Quoquo enim te verteris, vestigiis quibusdam, quae operibus suis impressit, loquitur tibi et te in exteriora relabentem ipsis exteriorum formis intro revocat, ut, quidquid te delectat in corpore et per corporeos illicit sensus, videas esse numerosum et quaeras, unde sit, et in te ipsum redeas atque intelligas te id, quod adtingis sensibus corporis, probare aut improbare non posse, nisi apud te habeas quasdam pulcritudinis leges, ad quas referas, quaeque pulcra sentis exterius. Ib. 43.—Nutus tui sunt omne creaturarum decus.

bem Ganzen vereinigt werden, der Duelle alles Guten; nicht den Theil sollen wir verehren, sondern die Einheit, welche das Ganze umfaßt. Daher sindet Augustinus auch Liebe in allen Dingen, wenn auch nach ihren Grasten in verschiedener Weise; selbst in den unvernünftigen Thieren, den Bäumen, den unbelebten Elementen giebt sich wenigstens ein Streben zu erkennen, welches wie eine unbewußte Liebe angesehn werden kann; wir aber sollen das Ewige lieben, welches in allen Geschöpfen verbreitet ist, weil ihnen allen die schöpferische Kraft in übersinnslicher Gegenwart beiwohnt. 2).

Es mag allerdings in biefer Weise bie Liebe gu Gott aud in ben natürlichen Erscheinungen zu finden eine Ge= fabr liegen bas Physische mit bem Ethischen zu ver= wechseln, ähnlich jener Gefahr, welche uns ichon früher zu broben ichien, wenn Augustinus ben Begriff bes Glaubens in einer gar zu weiten Ausdehnung faßte, ohne vom allgemeinen ben höhern religiösen und chriftlichen Glauben forgfältig genug zu unterscheiben. Doch bie Unterscheidung einer wissenden und unwissenden Liebe, welche wir oben bemerkt baben, beutet wenigstens bie Grenze an, burch welche bie Liebe ber vernunftigen We= fen von der bloß natürlichen Liebe abgesondert werden foll. Indem wir durch bie wiffente Liebe, burch bie Liebe mit Bewußtsein, Die Erfenntniß Gottes suchen follen, werden wir nun angewiesen nur in ber Entwicklung bes Willens zu feiner bochften Stärfe bem bochften Gute, wie ber bochsten Erfenntnig nachzutrachten. Daber ift bie

The state of the s

<sup>1)</sup> De vera rel. 112.

<sup>2)</sup> De civ. d. XI, 28.

Liebe mit bem Glauben und ber Hoffnung auf bas innigste verbunden, bober aber als biefe; benn fie ift bie Erfül-Jung bes Geglaubten und Gehofften; sie gewährt bie Erfenntniß beffen, was wir suchen, und verbindet uns wahrhaft mit ihm. Das Gute fonnen wir nicht haben, obne es zu lieben, und nicht erkennen, ohne es zu ba= ben 1); in ber Liebe aber haben wir es. Bu ber Erfenntniß Gottes und ber Glaubenswahrheiten, nach welder Augustinus ftrebt, ift es nothwendig, bag wir gut find; aber bie Gute bes Menschen wird nicht nach seinem Wiffen vom Guten beurtheilt, fondern nach feiner Liebe gum Guten 2). Hierdurch wird nun eine Erfenntnig bes Guten unterschieden, welche unfruchtbar ift, eine tobte Erfenntniß, welche die mahre Gegenwart und das wahre Wissen bes Guten nicht in sich schließt, von einer andern und höhern Erfenntniß, welche ohne bie Wegenwart und ben wahren Besitz bes Guten nicht bentbar ift 3). Jene ift die Erfenntniß ber Philosophen, welche ohne Liebe ift und nur aufbläht, diese bagegen die Erkenntniß ber Chriften, welche in ber Liebe Gottes auch ben praftischen Untrieb enthält bem Gott, welchen wir lieben, in feinem Wohlthun nachzuahmen 4). Diese Liebe ist auch von allem Stolz frei, indem fie nur von Liebe und von Gott erfüllt ift 5).

<sup>1)</sup> De div. qu. 83 qu. 35; enchir. ad Laur. 31.

<sup>2)</sup> De civ. d. XI, 28. Neque enim vir bonus merito dicitur, qui seit, quod bonum est, sed qui diligit. Enchir. ad Laur. l. l.

<sup>3)</sup> De div. qu. 83 qu. 35, 1.

<sup>4)</sup> De civ. d. VIII, 17. Religionis summa imitari, quem colis.

<sup>5)</sup> De trin. VIII, 12. Quanto igitur saniores sumus a tumore superbiae, tanto sumus dilectione pleniores; et quo nisi deo plenus est, qui plenus est dilectione?

An Gott aber bangen wir um fo fester, je weniger wir unser Eigenes lieben 1). Deswegen ift es auch nötbig, baß wir, um zur Erfenntniß Gottes zu gelangen, uns zuvor reinigen von bem Schmute ber Sunde und von ber Liebe jum Zeitlichen, aber boch so, bag wir bas Beitliche nicht misachten; benn ba wir einmal in biesem Leben find und beswegen ber Beilmittel bedürfen gegen unfere Krankbeit, in welcher wir dem Zeitlichen anhangen, fo muffen wir auch im Zeitlichen bie Beilung fuchen, welche wir nöthig haben 2). Wir sehen, daß in allen biesen Sägen die Unterscheidung vorausgesett wird von einer doppelten Art der Erfenntniß; aber daß biese Unter= scheidung hinlänglich begründet worden wäre, läßt fich schwerlich sagen. Augustinus schließt nur aus einer Wir fung, welche er voraussett, auf die Ursache, wenn er ben heidnischen Philosophen zwar die Erfenntniß Gottes und felbst ber Trinität zuschreibt, aber babei boch bezwei= felt, ob bies bie rechte Erkenntniß, weil fie nicht gum rechten Sandeln führe, von ber Bielgötterei nicht gurudhalte und die Demuth bes Herzens nicht bewirke, welche bas Göttliche auch in ber fleischlichen Geftalt bes Erlösers wiedererkenne 3). Wir können in Dieser Art zu schließen ben Platonischen oder vielmehr Sofratischen Grundfaß nicht verkennen, bag bie rechte Wiffenschaft auch bas rechte Sandeln und die rechte Sinnesweise herbeiführen muffe; aber wie steht es alsbann, biesen Grundsat vorausgesett,

<sup>1)</sup> De trin. XII, 16. Tanto magis inhaeretur deo, quanto minus diligitur proprium. A distribution and a second a second and a second a second and a second a second and a second a second and a second and a second a s

<sup>2)</sup> Ib. IV, 24.

<sup>3)</sup> De civ. d. X, 29.

mit der andern Boraussetzung des Augustinus, daß unser Ersennen von der praktischen Reinigung unserer Seele, von unserer Liebe und unserem Willen abhängig sei? Nach diesem Grundsatze würden wir schließen müssen, weil die alten Philosophen die Wahrheit, sogar die überssinnliche Wahrheit der Trinität zu erkennen im Stande gewesen, so müßten sie auch Liebe zum Übersinnlichen, zu Gott gehabt haben. Gewiß die Annahmen des Augustinus stimmen hier nicht mit seinen Grundsätzen und die Grundsätze, wenn sie auch in Einklang untereinander stehen sollten, sind doch keinesweges in das volle Licht gestellt worden, in welchem hierüber kein Zweisel sein könnte.

Um auffallendsten muß es uns natürlich sein, baß Augustinus, ohne ben beibnischen Philosophen die wahre Erfenntniß zuzuschreiben, boch bie Erfenntniß ber Trinität ihnen zugesteht. Denn biefe Lehre möchte ja wohl am mei= ften den eigenthumlichen Charafter bes Chriftenthums an fich zu tragen scheinen. Zwar meint Augustinus die beid= nischen Philosophen hätten sie nur wie burch einen Rebel geschn; aber er ift auch durchaus nicht geneigt uns eine vollkommene Erkenntniß berfelben beizulegen; auch wir feben sie nur durch ben Spiegel 1), können sie nicht recht begreifen und find nur in einem Bestreben sie burch Bilder uns beutlich zu machen, welche ihr boch feinesweges gleich fommen 2). Daß nun Augustinus unsere Erfenntnig in biesem Lehrpunkte ber philosophischen ziemlich gleich findet, sett offenbar voraus, daß er in ihm nicht eben das Wesentliche ober den Mittelpunkt der christlichen Denkweise

<sup>1)</sup> De trin. XV, 44.

<sup>2)</sup> Ib. 11; 42 sqq.

fand; benn sollte dies der Fall gewesen sein, so würte ihn gewiß die alte Überlieserung über die Platonische Trinität nicht geschreckt haben. Wie leicht hätte sie sich durch Untersuchung der Thatsachen erschüttern lassen. Es ist aber in der Weise dieser polemischen Entwicklung der Glaubenswissenschaft auf den Punkt jedesmal das meiste Gewicht zu legen und in ihm den Angel der Ersenntniß zu sinden, welcher so eben in der polemischen Fortbildung begriffen ist. Dieser, die Lehre von der Gnade, hing nun dem Augustinus allerdings auch mit der Trinitätslehre zusammen, aber doch nicht so unabtrennlich, daß er nicht eine Einsicht in diese gestattet hätte, ohne sene in ihrer Wahrheit anzuerkennen. Um dies in das gehörige Licht zu sezen, müssen wir noch einen Blick auf seine Trinitätslehre wersen.

Im Allgemeinen müssen wir fagen, daß Augustinus diese Lehre nicht eben weiter gebracht hat, obgleich er ihr einen großen Fleiß zuwendete. Denn seinen Fleiß wirst er auf Nebendinge, indem ihn das mysteriöse Dunkel der Sache du verleiten scheint noch ein anderes Geheimniß darin verborgen zu glauben, als das, was zur Feststellung dieser Lehre schon vor seiner Zeit geführt hatte. So wird er in eine Neise von Untersuchungen hineingelockt, welche das Wesentliche eher zu verdecken, als an das Licht zu ziehen geeignet sind. Alls das Wesentliche sedch sieht ihm, wie den frühern Kirchenvätern, welche diese Lehre ausgebildet hatten, die Unterscheidung sest zwischen dem ersten, durchaus einsachen und unveränderlichen Prinzeip aller Dinge, zwischen dem Sohne, durch welchen alles geschaffen, erhalten und regiert wird, und zwischen dem

beiligen Geifte, welcher uns beiligt, erleuchtet, erzieht und so alles Gute in und vollendet 1). Aber wenn er auch fo bie Eigenthumlichfeiten ber brei Perfonen aner= fennt, fo läßt er sie boch nicht überall in gleicher Kraft bervortreten. Man muß zwei Darstellungsweisen ber Trinitätelehre bei ihm unterscheiben, die eine, in welcher er ben Begriff Gottes nur im Allgemeinen und in Beziehung zur ganzen Welt faßt, die andere, in welcher er bas Berhältniß Gottes zu ben einzelnen Dingen ber Welt im Auge bat; von biefen ift es nun bie erftere, in welder er fast nur babin arbeitet bie Gigenthumlichkeiten ber Personen so viel als möglich zu verwischen. In ber erften Weise bezweckt er hauptsächlich zu bewirken, daß nicht etwa baburch, daß ber einen Person etwas beigelegt werbe, was ber andern nicht zufommt, ber Gottheit und voll= fommenen Wirtsamkeit ber einen Person ein Abbruch geschehe. Zwar wird bem Sohne bie Schöpfung ber Welt zugeschrieben, aber in ihr, bemerkt Augustinus, waren ber Bater und ber beilige Geift eben fo febr wirksam, wie jener; zwar fommt bem beiligen Geifte als fein eigenthümliches Werf bie Bergebung ber Gunde gu, aber fie wird boch burch die gange Trinität bewirft. Alle Werke, welche ber einen ober ber andern Person juge= schrieben werben, bas ift seine Formel, geschehen boch nur burch die Mitwirfung ber übrigen Personen 2). Daber

<sup>1)</sup> C. Maxim. Arian. II, 2; 5; coll. c. Maxim. Arian. 13; conf. XIII; 6 sqq.

<sup>2)</sup> De trin. I, 8; serm. 52, 7 sqq.; 71, 28; 33. Proprium est opus spiritus sancti. Patre sane et filio cooperantibus, quia societas est quodam modo patris et filii ipse spiritus sanctus.

balt er auch bie Unterscheidung ber brei Personen, unge= rechnet bag er ben Ausbruck Verson, so wie die übrigen firdlichen Terminologien, nur im uneigentlichen Sinne nimmt 1), für eine Cache, welche und nur geboten werde burch unsere ungenügende Auffahungs = und Ausbrucks= weise, so wie wir unsere Rede nicht auf einmal, sondern nur in zeitlicher Folge ber Worte auszusprechen vermögen 2). Daber behanvtet er auch, Bater und Sohn und heiliger Beist unterschieden sich nur im Berhältniß zu ein= ander, welches aber nicht wie ein Accidens für die gött= liche Substanz gedacht werden burfe, weil in ihr nichts veränderlich ware 5). Drei Personen in der Gottheit machen nicht mehr als eine, weil für Gott fein Größen= unterschied gilt 4); sie gelten daher auch gleich in ihrer Wirksamkeit auf die Welt, nur in ihren Berhältniffen gu einander find fie verschieden; ber eine Gott beißt Bater im Verhältniß zum Sohn, Sohn im Verhältniß zum Bater und heiliger Geift im Berhaltniß zu ber geiftigen Kraft, von welcher ber geistige Sauch ausgeht 5). Man wird sich nicht verleugnen können, daß diefe Richtung ber Darstellungsweise nur barauf ausgeht bas mystische Dunkel Dieser Lehre zu fteigern, indem babei alles auf ein Gebiet geführt wird, welches nur für Gott, aber nicht für uns ift. Allein man kann diese Formeln bes Augustinus auch

<sup>1)</sup> De trin. V, 3; 10; VII, 7; 9.

<sup>2)</sup> Ib. IV, 30; ep. 11, 4. Propter imbecillitatem nostram, qui ab unitate in varietatem lapsi sumus.

<sup>3)</sup> De tein. V, 6; VII, 9. Substanz und Qualität find natürlich in den Personen der Trinität nicht verschieden. Ep. 120, 16.

<sup>4)</sup> De trin. VII, 11; VIII, 1 sq.

<sup>5)</sup> Ep. 238, 14.

nur für Ermahnungen zur Vorsicht ansehn, welche bie Trinitätslehre vor sebem Schein des Polytheistischen bewahren sollen:

Dagegen läßt nun Augustinus bei ber Untersuchung über bas Berhältniß ber Trinität zu ben einzelnen Dingen ber Welt eine um fo größere Freiheit. Alber biefe Untersuchung berubt auch nur auf Analogien und wenn badurd, daß sie zum Verständniß ber Trinität angewendet werben follen, die Wefahr entstehen konnte, bag die Gin= fachbeit Gottes zu febr in ben Sintergrund träte, fo ift fogleich die Warnung bereit, daß wir die Berschiedenhei= ten in ben geschaffenen Dingen, wenn mit ihnen die Berschiedenheiten in der Trinität verglichen werden, nicht in berselben Absonderung benfen burfen, in welcher sie bei ben Geschöpfen vorkommen 1). Dies hebt nun bas in folden Analogien Ausgeführte in der That wieder auf und babin wirkt auch nicht weniger bie große Beweglich= feit; mit welcher Mugustinus in ben verschiedenften Analo= gien wechfelt. Er folgt bierin benfelben Babnen, welche wir schon ben Gregorius von Ruffa einschlagen faben. nur mit noch größerer Reichhaltigfeit. Wir können uns enthalten hierüber weitläuftig zu werden, weil man nicht anders als urtheilen fann, bag biefe Bergleichungen eber zur Kenntniß ber Geschöpfe als bes Schöpfers führen. Daber genügt es bier zu erwähnen, bag Augustinus, wie Gregorius von Nyssa, in allen Dingen eine Spur ber Trinität poraussett, weil bas Werk seinem Urheber ent=

<sup>1)</sup> Conf. XIII, 12. Longe aliud sunt ista tria, quam illa trinitas. De trin. XV, 12.

fprechen und eine Spur feines Wefens zeigen muffe 1), und daß er auf verschiedene Weise biese Spur nachzuweis fen sucht, ohne babei eine gewisse Gleichartigfeit bes Berfahrens vermissen zu lassen, welche auf einen allgemein burchgreifenden, aber nicht binlänglich entwickelten Ge= banken hindeutet. Die gewöhnliche Weise bie Trinität in ben einzelnen Geschöpfen aufzuzeigen, brückt sich in ber Formel aus, bag in einem jeben Dinge fein Gein über= baupt von seinem besondern Sein und beide von ihrer Albereinstimmung zu einem Gangen unterschieden werben muffen und bag biefen brei Momenten im einzelnen Dinge bie göttliche Trinität entspreche. Denn bas Gein überhaupt ist bem Augustinus bas erste Princip, Die Grund= lage ber beiben andern, gleichsam bie Substanz ober ber Stoff ber Dinge; bas besondere Sein aber, burch weldes ein jedes Ding bieses ober jenes ift, giebt einem jeden seine Form, welche nach ber Beisheit bes Wortes gebilbet allen Dingen bas Vernünftige und bie Wahrheit einvflangt, und endlich bie Ubereinstimmung bes Befonbern und bes Allacmeinen, ber Theile, aus welchen bas Gange zusammengesett ift, entspricht ber Liebe, in welcher ber heilige Geift Bater und Sohn mit einander verbindet 2).

<sup>1)</sup> De trin. VI, 2. 1 the ngogisto the grant.

<sup>2)</sup> De div. quaest. 83 qu. 18. Omne, quod est, aliud est, quo constat, aliud, quo discernitur, aliud, quo congruit. Universa igitur creatura, si et est quoquo modo, et ab eo, quod omnino nihil est, plurimum distat et suis partibus sibimet congruit, causam quoque ejus trinam esse oportet, qua sit, qua hoc sit, qua sibi amica sit. Creaturae autem causam, id est auctorem, deum dicimus. Oportet ergo esse trinitatem. Ep. 12. Disciplina ipsa et forma dei, per quam facta sunt omnia, quae

Diese allgemeinste Weise bas Bilb ber Trinität in jebem einzelnen Geschöpfe zu finden hat jedoch bem Augustinus nur eine untergeordnete Bedeutung. Bon der Überzeu= gung ausgebend, bag bie Seele bober als ber Rorper, der innere Mensch bober als ber äußere, und baß je höber bas Geschöpf ift, um so beutlicher auch in ihm bas Göttliche sich ausbrücke, wendet er sich vorzugsweise darauf bin die Spuren ber Trinität in ber geistigen und vernünftigen Schöpfung aufzusuchen. hier findet er die Dreibeit in bem Sein bes Beiftes, in seinem Erfennen ober Berftande und in feinem Willen ober feiner Liebe, welche wir im geschaffenen Geiste zwar von einander ge= wissermaßen unterscheiden muffen, welche aber im gett= lichen Wefen einiger, als in uns, oder genauer befeben in ber That schlechthin eins find. Denn wir muffen an= erfennen, bag bie Erfenntniß, welche Gott von fich felbft hat, vollkommen und taber seinem Geifte burchaus gleich fein und ebenfo feine Liebe beide, Erfennen und Geift, mit einander umfassen und zu einer vollkommenen Einheit in sidy verbinden muß 1). Daraus fließt ihm benn auch

facta sunt, silius nuncupatur. De vera rel. 13. Esse, species, ordo. De quant. an. 77. Principium, sapientia, caritas. Für bas esse steht auch bas unum, de trin. VI, 12, wo auch summa origo, pulchritudo, delectatio zusammengestellt werben. Für ordo sieht auch manere. Ep. 11, 3 sq. Die species ober sorma ber Sache ist ihre Wahrheit. Für esse steht ferner auch modus, bas Maß, welches bas Princip ber Wahrheit abgiebt. De vita beata 34 sq. Durch eine weitere Analogie endlich schließen sich hieran auch mensura, numerus, pondus an. De trin. XI, 18. Man sieht, daß alle diese Analogien sehr locker gehalten sind.

<sup>1)</sup> Conf. XIII, 11; de trin. IX, 4 sqq.; de civ. d. XI, 26. Nam et sumus et nos esse novimus et id esse ac nosse diligi-

bie Vestimmung, daß ber heilige Geist von Vater und Sohn gleichmäßig ausgehe, weil er nur in der Liebe besteht, durch welche der erkennende Verstand und der erkannte Geist sich umfassen. 1).

Aber dies ift nicht die einzige Form, in welcher die Trinität bem Augustinus im Geiftigen fich zu erfennen giebt. Der Wille erscheint ibm, wie schon früher bei Untersuchung seiner Lebre über die Erkenntniß bemerkt wurde, überhaupt als das Verbindende zwischen zwei von einander unterschiedenen Gliedern bes geifrigen Lebens. So verbindet er das Sein mit bem Bewußtsein oder der Unschauung (visio), sowohl im Sinnlichen als im Über= fünnlichen, und bringt baburch Wahrheit und Jrrthum in unserm Denken bervor. Das ift die Verbindung bes Baters ober bes Seins mit bem Sohne ober bem Erfennen 2). Aber in einer doppelten Weise zeigt sie sich zunächst in unserer Scele, indem wir entweder die sinn= liche Wahrnehmung mit ihrem finnlichen Gegenfrande ober bas vom Gedächtniß festgehaltene Bild, als ben Gegen= stand unseres Denkens, mit unserm Erkennen verbinden 3). In jenem Falle wird die sinnliche Sache ber Bater ber

mus. Damit findet er die Eintheilung der Philosophie in Abereinfimmung, in welcher nun aber die Theile eine verkehrte Stellung erhalten, indem die Physik vor der Logik zu fiehen kommt. Ib. 25.

<sup>1)</sup> De trin. IX, 18; XV, 27. Spiritus sanctus — — communem, qua invicem se diligunt pater et filius, nobis insinuat caritatem. Ib. 47.

<sup>2)</sup> Ib. XI, 10; 16 sq.

<sup>3)</sup> Ib. 16. Propterea duas in hoc genere trinitates volui commendare, unam, cum visio sentientis formatur ex corpore, aliam, cum visio cogitantis formatur ex memoria.

funlichen Wahrnehmung, in biefem Kalle bas Gebächtniß ber Bater bes Gedankens und in beiten Källen verbindet ber Wille burch seine Zustimmung Cache und Wahrneh= mung, Bild bes Gedächtnisses und Gebanken mit einan= ber, indem er bas Zusammengehören beiber anerkennt, ober fett, bag bie Wahrnehmung bem funlichen Gegen= ftante, ber Gebanfe bem Bilbe im Gebächtniß entspreche, und fo feine Billigung ber Wahrnehmung ober bem Ge= banken ertheilt. Da haben wir also eine boppelte Tri= nität, ber sinnlichen Sache, ber Wahrnehmung und ber Buftimmung, bes finnlichen Bilbes, bes Gebankens und ber Zustimmung unseres Willens. Offenbar ift nach ben Unfichten bes Augustinus bie lettere Zusammenftellung ber vollkommnere Ausbruck ber göttlichen Trinität; boch feinesweges ber bochfte, ber vollfommenfte. Denn wenn gleich er in allen Studen bem Leben ber Seele angebort, fo findet bei ibm doch eine Abhängigkeit vom finnlichen Eindrucke fratt, indem bas Gedächtniß nur bas äußerlich Wabraenommene auffaßt und aufbewahrt und bierdurch alsbann auch ben geistigen Gebanken bilbet und unterrichtet. Augustinus erinnert sich babei auch baran, baß bie Thiere nicht minder Gebächtniß haben, als der Mensch 1). Deswegen rechnet er biese Trinität auch nur jum äußern Menschen. Gine bobere Trinität findet er im innern Menschen, in ber Vernunft, welche bas wahre Bild Gottes im Menschen ift, nicht mit dem Zeitlichen, fondern mit bem Ewigen fich beschäftigt, und über alles binausgebt, was gleich ben Bilbern bes Gebächtniffes

<sup>1)</sup> Conf. X, 26; 36; de gen. ad lit. XII, 15 sqq.

eine Ühnlichkeit mit bem Körperlichen an sich trägt. Da fteigert sich das Gedächtniß jum Bewußtsein der Ewigkeit, der Gedanke zur Weisheit, die Liebe zur Seligkeit 1).

Besonders auffallend ist es, wie in dieser Darftel= lungeweise ber Begriff bes Gebachtniffes an die Spige ber geistigen Thätigkeiten gestellt wird, so baf er eine Ausbehnung erhält, welche zulent bas Ganze bes Geistes umfaßt 2). Er erhält baburch eine weitere und tiefere Bedeutung, als er sonft gewöhnlich bat, und Augustinus führt dieselbe mit Vorliebe burch, weil er badurch Gelegenheit erhält ben Zusammenhang bes Zeitlichen mit bem Ewigen auseinander zu feten. Zuerft in weiterem Sinne wird biefer Beariff genommen, indem er auch auf gegenwärtige Dinge fich beziehen foll. Go fest Augustis nus bas Gedächtniß feiner felbft ber Gelbftvergeffenheit entgegen, wo es unftreitig bie mabre Celbsibesinnung bezeichnen soll 3). Tiefer aber wird ber Begriff gefaßt, indem ein Gedächtniß geset wird, vermittelft beffen wir das Übersinnliche und vregegenwärtigen sollen 4), wobei eine Erinnerung an die Auffassungsweise des Platon vor= schweben mag 5), wenngleich Augustinus die Lehre von

<sup>1)</sup> Der Kürze wegen verweise ich auf die Necapitulation de trin. XV, 5; ib. 7 sgg.

<sup>2)</sup> Conf. X, 26. Magna vis est memoriae, nescio quid horrendum, deus meus, profunda et infinita multiplicitas et hoc animus est et hoc ego ipse sum.

<sup>3)</sup> De trin. XIV, 14.

<sup>4)</sup> Ib. XV, 43. Aberhaupt über bas Gedachtniß ift zu vergleichen conf. X, 12 sag.

<sup>5)</sup> Darauf weift cont. X, 27 bin, wo auseinandergesett wird, daß man nicht suchen und nicht finden könnte, wenn man das Gestucke nicht ichon gewissermaßen im Gedächtniß hätte.

ber Wiedererinnerung an die Ideen verwirft. Uberhaupt fommt es beim Begriffe bes Gebachtniffes auf ben Be= griff ber Zeit an, weil die Erinnerung nichts anderes ift, als die Gegenwart des Bergangenen in unserer Seele. Aber bie Zeit ift allein in ber Seele; benn bie Bergan= genbeit ift nur in unserm Gebachtniffe, Die Gegenwart bes Bergangenen, bie Gegenwart nur in ber Unichauung ober bem Aufmerken, die Gegenwart bes Gegenwärtigen, endlich die Zufunft nur in der Erwartung, die Gegenwart bes Bufunftigen. Alles bies meffen wir nur in ber Seele und zwar in bem ihr Gegenwärtigen. Aber bas Begen= wärtige ist in uns nur geworden und in ber Erinnerung wohnt es und bei. Richt anders ift es mit ber Erwar= tung. Wir erwarten etwas eben nur, bamit bas, was wir erwarten, burch bas, worauf wir merten, übergebe in bas, wovon wir die Erinnerung baben. Go breiten fich die verschiedenen Theile ber Zeit nur in unserer Seele aus, boch alle brei Momente ber Zeit in beständiger Berbindung untereinander. Alles bies beutet auf eine Cinheit Diefer Momente bin. Wir werben anerkennen muffen, bag im Verlaufe ber Zeit bie Zufunft und bie Erwartung immer mehr abnimmt, die Bergangenheit und bie Erinnerung immer mehr wächst; zulett wird alles in bas Gebächtniß übergehn und in ihm bas ganze Leben uns gegenwärtig sein. Da wird die Zeit verschwunden sein und die Ewigfeit als Einheit der drei zeitlichen Mo= mente fich barftellen. Go werben wir Gott fchauen, Die Wahrheit, in welcher feine Zeit ift. Gott ift die Gin= beit, welche bei und in die Zeit auseinandergeflossen ift, und unfere Sehnsucht gebt nur babin, bag wir gereinigt im Feuer ber göttlichen Liebe wieder zusammenfließen mögen 1).

Bei dieser Lehre von der Trinität haben wir nun immer und so auch beim Augustinus darauf zu achten, daß in ihr die Ordnung uns gewiesen wird, in welcher wir Gott erkennen und seiner Gegenwart theilhaftig wers den sollen. Daß diese vom heiligen Geist ausgehe, das entwickelt Augustinus schon genügend in jenen Sähen, in welchen er uns auffordert Gott in der Liebe zu erkennen und einzusehn, daß wir unsern Bruder nicht lieben können ohne eine Erkenntniß des Guten und mithin auch Gottes zu haben. Denn der heilige Geist ist die Liebe 2). Dahin streben aber auch noch viele andere Sähe. Der heilige Geist ist die Gabe, welche wir von Gott empfangen 5); er erleuchtet uns und führt uns zur Wahrheit, d. h. zum Sohne Gottes, deren Maß der Bater ist  $^4$ ).

<sup>1)</sup> Conf. XI, 26. Sunt enim haec in anima tria quaedam et alibi ea non video. Praesens de praeteritis memoria, praesens de praesentibus contuitus, praesens de futuris exspectatio. Ib. 34 sqq.; 37. Nam et exspectat et attendit et meminit, ut id, quod exspectat, per id, quod attendit, transeat in id, quod meminerit. Ib. 38. Quod quanto magis agitur et agitur, tanto breviata exspectatione prolongatur memoria, donec tota exspectatio consumatur, cum tota illa actio finita transierit in memoriam. — Hoc (sc. fit) in tota vita hominis, cujus partes sunt omnes actiones hominis etc. Ib. 39. Et tu, solatium meum, domine, pater meus aeternus es; at ego in tempora dissilui, quorum ordinem nescio, tumultuosis varietatibus dilaniantur cogitationes meae, intima viscera animae meae, donec in te confluam purgatus et liquidus igne amoris tui.

<sup>2)</sup> De trin. XV, 29; de civ. d. XI, 24.

<sup>3)</sup> De trin. l. l.; de civ. d. VIII, 1; conf. XIII, 8.

<sup>4)</sup> Solil. I, 15: de vita beata 35.

Daß nun diese Gabe Gottes auch in der That vollsommen sei und Gott in seinem ganzen Wesen und offenbare, das wird dadurch auf das stärkste ausgedrückt, daß auch wieder die ganze Trinität in der Liebe oder im heiligen Geiste ist. Denn in der Liebe sind dreierlei verschiedene Dinge, das Liebende, das Geliebte und die Liebe; alle drei sind aber eins bei Gott, wo die Liebe auf das wahre und vollsommene Wesen gerichtet ist. Da liebt sich das ganze Liebende und ist ganz das Geliebte und ganz Liebe 1).

Wenn wir nun aber unter biefem beiligen Geifte im Sinne bes Augustinus unftreitig ben Geift zu verstehn baben, welcher in ber chriftlichen Kirche wirksam ift und nur in dieser seine volle Wirtsamkeit gewinnt, so werden wir auch nicht baran zweifeln können, daß ihm die wahre Erfenntniß Gottes an die Gemeinschaft mit ber chriftli= den Kirche gebunden ift. hierdurch geschieht es nun, baß er die Verbindung ber Trinitätslehre mit ber alten Philosophie im höhern und wahren Sinne bes Wortes boch wieder auflöst, indem er bie Gnabe bes beiligen Geistes als etwas betrachtet, was wesentlich verschieden ift von der allgemeinen Erfenntniß Gottes auch in feiner breifachen Gestalt, so wie biese Erfenntnig bei ben beib= nischen Philosophen sich vorfand. So nimmt er ben Begriff ber göttlichen Gnabe in einem engern und ausschlie= Benbern Sinne in einer ähnlichen Beise, wie uns basfelbe früher bei bem Begriffe bes Glaubens vorgefommen ift. Dies hängt aber bamit zusammen, daß wir bas Bild und mithin auch ben Gedanken ber Trinität in einer

<sup>1)</sup> De trin. VIII, 14; IX, 2; XV, 10.

weitern und in einer engern Weise in ber Welt finden. In einer weitern Beije, indem es aud in ber forper= lichen Natur und im äußern Menschen ausgeprägt ift, in einer engern Beise, indem es vornehmlich im Übersinn= lichen und im innern Menschen gefunden wird. Wer nun aber nur in jener Weise die Trinität im förperlichen und im äußern Menschen erfennt, ber ift nicht bes guten und ichonen Lebens, nicht ber mabren Liebe zu Gott theilhaftig, sondern wendet seine Reigung nur ber sinn= lichen Schönheit, den sinnlichen Dingen und bem Ber= gänglichen zu; badurch daß er diese Dinge liebt, wird ibm aber das Ewige und wahrhaft Göttliche verhüllt und er felbst seinem wahren Wesen entfremdet 1). Co fest Augustinus voraus, daß die Wissenschaft, welche die beibnischen Philosophen suchten und bis zur Erfenntniß ber Trinität trieben, boch nicht aus Wahrheitsliebe von ibnen getrieben wurde. Ihre Erfenntnig ber Trinität schöpften fie nur aus ber Betrachtung ber finnlichen und zeitlichen Dinge, in welchen bas Bild Gottes nicht ift 2): benn bies haben wir nur in ber Bernunft zu feben 5). Von ihr aber, welche unser wahres Wesen ist, werden wir nur abgelenkt, indem wir uns dem Niedern zuwenben; und indem wir biesem anhangen, muffen wir nothwendig in Irrthum gerathen über und felbst und bie

<sup>1)</sup> De trin. XI, 8. Male itaque vivitur et deformiter secundum trinitatem exterioris hominis, quia et illam trinitatem, quae, licet interius imaginetur, exteriora tamen imaginatur, sensibilium corporaliumque utendorum causa peperit (sc. voluntas). 1b. 9. Quocirca id amare, alienari est. Cf. retr. II, 15, 2.

<sup>2)</sup> Ib. 8; XII, 4.

<sup>3)</sup> Ib. XIV, 6; 11.

wahren Güter, welche wir suchen sollen 1). So ist dem diese Erkenntniß der Dreieinigkeit, so wie die ganze heidenische Philosophie und alles, was sonst das Leben ohne den christlichen Glauben, ohne die göttliche Gnade hervorsgebracht hat, wie schäßbar es auch sonst sein möge, nur als Erzeugniß einer krankhaften Stimmung der Seele anzusehn. Es läßt sich alles dies nur daraus ableiten, daß wir und selbst entfremdet sind.

Dem Augustinus selbst erscheint bieser Zustand ber Dinge als etwas Räthselbaftes. Richts ift boch bem Geiste befannter, als was ibm nabe ift, und nichts ist bem Geiste näher, als er selbst 2). Denned suchen wir leichter in bem uns Frembartigen, als im Geifte und als im innern Menschen, die Wahrheit und die Trinität auf, ia indem wir und bem Körperlichen und und Fremdartigen zuwenden, verblenden wir und fo febr über und felbft, baß wir sogar unsern Geist für einen Körper halten 3). Wir werden bies nicht anders erflären fönnen, als durch bie Unnahme, bag ber Geift einem Niebern untergeordnet worden sei und von dem beherscht werde, was er be= berschen sollte 4). Dies sett allerdings eine Berkehrung ber Ordnung voraus, und daß eine folde in der Welt eintreten fonnte. Daber wird auch ein Werk bes beiligen Geiftes in ber Befestigung unserer Seele gegen alle Ber-

<sup>1)</sup> Ib. X, 10; XIV, 8.

<sup>2)</sup> Ib. X, 5; XIV, 7. Nihil enim tam novit mens, quam id, quod sibi praesto est, necementi magis quidquam praesto est, quam ipsa sibi.

<sup>3)</sup> Ib. X, 7 sqq.

<sup>4)</sup> De civ. d. XIX, 27; de must VI, 13.

lockungen ber niebern Natur gefunden. Er soll uns bestähigen in der Erkenntniß der Wahrheit zu bleiben und alles Sterbliche zu verachten, welches uns von der Wahrsbeit abziehen könnte 1). Wer nun diese Gabe des heiligen Geistes nicht hat, der wird vergebens nach der Erkenntniß Gottes streben; nur die Vilder der niedern Natur werden ihn verlocken und nur ein Schatten der Trinität wird seinem Geiste sich darstellen. Daß dem aber so sei, wie wir es erfahren, müssen wir als ein Näthsel betrachten, welches uns allein die Lehre des Augustinus über die weltlichen Dinge wird lösen können.

## Viertes Kapitel.

über die Welt im Allgemeinen.

Die Welt haben wir als ein Geschöpf Gottes zu betrachten, weil sie sich verändert; denn bas Ungeschaffene, was sein Princip in sich selbst hat, ist unverändertich 2). Sie ist aber geschaffen aus dem Nichts; denn außer Gott war nichts, aus welchem sie hätte gebildet werden können, und wäre sie aus dem Wesen Gottes gemacht, so würde sie Gott gleich sein und unveränderliches Wesen haben 5). Warum Gott die Welt geschaffen habe, sollen wir nicht fragen; denn das hieße nach einer höhern Ursache fragen, von welcher der Wille Gottes abhängig wäre. Gott ist

<sup>1)</sup> Ep. 11, 4.

<sup>2)</sup> Conf. XI, 6; de civ. d. XI, 4, 2.

<sup>3)</sup> Conf. XII, 7.

feiner Nothwendigfeit unterworfen 1). Deswegen aber bat Gott die Welt nicht etwa ohne Grund (ratio) geschaffen; benn ohne Grund vollbringt er nichts; nur wir können feine Grunde nicht erfdopfen, feine Wunder nicht erflaren und die Schöpfung ber Welt ift bas größefte Wunder 2). Diese Betrachtung hält jedoch ben Augustinus nicht bavon ab, in ber Gute Gottes ben Grund ber Welt zu suchen. Der gute Gott bat sie gemacht um Gutes zu machen 3). Diese Schöpfung hat er nun aber nicht in ber Beit voll= bracht; benn alles, was er vollbringt, ift in seinem ewi= gen Wesen ohne alle Zeit, welche, wie schon früher bemerft, nur in ber Secle ift; fein Wille ift fein Wefen und eins mit seiner Macht; in seinem Willen, welcher mit seinem Borberwissen eins ift, ift bas Zufünftige schon gegenwärtig. Daber barf man auch nicht fragen, was Gott vorber gethan babe, che er die Welt fcuf, ober ob er nicht seinen Willen verändert habe, indem er ben Entschluß faßte die Welt zu schaffen 4). Aber baraus folgt nun feinesweges, bag bie Welt von Ewigfeit ber und ohne Anfang fei. Denn es ift nur eine leere Gin= bildung die Zeit als in das Unendliche ausgedehnt sich zu benten, wie dasselbe auch vom Raume gilt. Es giebt fein Leeres, weil es ohne Wahrheit sein würde; es giebt also auch keinen Raum außer ber Welt und ebenso keine Beit außer ihr. Alles, wie schon früher gesagt, bat sein

<sup>1)</sup> De div. qu. 83 qu. 22; 28.

<sup>2)</sup> De civ. d. X, 12; XI, 5; XXI, 5, 2.

<sup>3)</sup> Ib. XI, 21; 22; 23.

<sup>4)</sup> Conf. VII, 6; XI, 12 sqq.; de civ. d. XI, 4, 2; XXII, 2, 2; de gen. c. Man. 1, 3.

Maß in seinem Principe, in Gott. Die Zeit aber wurde mit der Welt, weil die Veränderung mit ihr begann, welche nicht ohne Zeit gedacht werden kann; denn diese ist das Maß sener und aller Vewegung 1). So ist nun eine in Zeit und Naum begrenzte Welt geworden 2). Wir haben sie als eine Einheit anzusehen; denn die Vernunft strebt überall nach Einheit; die Annahme vieler Welten erscheint dagegen dem Augustinus wie ein leeres Spiel der Einbildungskraft 5). Aber daraus, daß die Welt nur eine ist, folgt keinesweges, daß sie auch einsach ist; vielsmehr muß sie als nicht einsach, als mannigsaltig angessehn werden, weil das Einsache ewig und unveränderlich ist, indem Subsect und Prädicat in ihm eins sind, welsches nach frühern Vemerkungen nur Gott zusommt 4).

Demungeachtet haben wir anzunehmen, daß Gott in diese Welt alle Bollsommenheit niedergelegt habe, welche er wußte. Denn wir haben zuerst anzuerkennen, daß Gott nicht ohne Wissen etwas vollbringen kann. In ihm und ihm gegenwärtig sind die Gründe aller sichtbaren und unsichtbaren, aller veränderlichen und unveränderlichen Dinge. Er hat nicht ohne Vernunft alles geschaffen. Sierauf, haben wir schon früher bemerkt, gründet Augustinus die Lehre von der Realität der Ideen. Sie beseichnen zunächst die allgemeinen Gesehe, nach welchen Gott alles geschaffen hat und alles regiert; aber nicht allein die allgemeinen Gesehe, sondern auch jedes Einzelne

<sup>1)</sup> De civ. d. XI, 5 sq.; solil. II, 31; conf. XI, 29 sq.

<sup>2)</sup> De civ. d. XI, 5.

<sup>3)</sup> De ord. I, 3; de civ. d. XI, 5.

<sup>4)</sup> De civ. d. X1, 10.

ist nach seinem besondern Grunde in Gott, nach einem vernünftigen Begriff geschaffen; alles trägt daher einen vernünftigen Begriff in sich, welcher sein innerstes Wesen bildet, und ist diesem Begriffe entsprechend vernünftig und gut. So wollte Gott, daß alles sei, und alles ist geworden ). Daher ist diese Welt in allen ihren Theisten gut und alles zusammengenemmen vollständig. Ihrem Schöpfer konnte sie freilich nicht gleich werden, eben deswegen weil sie werden und daher der Veränderung unterworsen sein mußte; aber alles in ihr, sowohl das Veisbende, als das Veränderliche, ist doch nach den Gesegen der ewigen Güte geordnet und trägt daher auch das Gute an sich. Diese allgemeinen Gründe sucht Augustinus noch durch eine Reihe von einzelnen Vetrachtungen zu unterstüßen, so daß man wohl sieht, welche Wichtigkeit ihm

<sup>1)</sup> De civ. d. VIII, 6; XI, 10, 3. Neque enim multae sed una sapientia est, in qua sunt immensi quidam atque infiniti thesauri rerum intelligibilium, in quibus sunt omnes invisibiles atque incommutabiles rationes rerum, etiam visibilium et mutabilium, quae per ipsam factae sunt. Quoniam deus non aliquid nesciens fecit, - - porro si sciens fecit omnia, ea utique fecit, quae noverat. Ib. 22. - ut essent omnia. De div. qu. 83 qu. 26, 2. Singula igitur propriis sunt creata rationibus. Retr. I, 3, 2. Über bie Ibeenlehre ift befonders b. a. St. aus ben div. qu. merkwürdig. Augustin ichatt biefe Lebre fo boch, bag er keine Beisheit ohne fie benten fann. Bei ihm ift es feinem Zweifel unterworfen, was beim Platon bezweifelt worden ift, daß er Ibeen ber einzelnen Dinge annimmt, wie auch 3been ber Lebensabschnitte ber natürlichen Arten und Gattungen. Darin unterscheibet er fich gu feinem Bortheil vom Platon, bag er biefe natürlichen Ordnun= gen mehr bei bem, was er Begriffe nennt, im Huge hat, als bie fünftlichen Abstractionen, welche nur als Mittel bienen, obwohl er bie lettern auch nicht gang ausschließt. Man f. 3. B. ep. 120, 18.

biefer Lehrpunkt hat. Alle Dinge find nur baburch, baß ein jedes eins ift; ihre Einheit aber ift etwas Gutes, benn alles strebt nach Einheit 1). Zwar die körperliche Natur hat wegen ihrer Theilbarkeit feine rechte, wahre und vollkommene Einheit 2), aber sie strebt boch barnach und ist ihrer einigermaßen fähig, was ichon als etwas Gutes angesehn werden muß. Alle Dinge haben auch Form und Schönheit, welche beibe als eins und als etwas Gutes zu benfen find, und wenn auch die Körper ber Natur nicht bie wahre Genauigfeit und Schönheit der geometrischen Form erreichen 3), so ist doch die Abn= lichkeit mit dieser, die Nachahmung berselben, sollte es auch nur von Kerne sein, schon immer als etwas Gutes zu achten. Selbst die Materie, welche als ber niedrigfte Grad bes Daseins betrachtet, ja welche von Bielen für ben Grund alles ilbels gehalten wird, muß als etwas Gutes angesehn werben, benn sie ift ber Form wenigstens fähig 4). Porphyrius irrt, wenn er behauptet, Die Seele ware mit der Materie verbunden worden, um das Bose fennen zu lernen und badurch belehrt zum Guten fich zu= rückzuwenden; vielmehr ift ber Körver ber Secle gegeben worden, um barin bas Gute zu wirfen 5). Nicht weniger irrt Drigenes, wenn er der Meinung ist, die forperliche

<sup>1)</sup> De ord. II, 48.

<sup>2)</sup> De vera rel. 60.

<sup>3)</sup> Solil. II, 32.

<sup>4)</sup> De vera rel. 36. Bonum est enim esse formatum. Non-nullum ergo bonum est et capacitas formae. — — Omne formatum, in quantum formatum est, et omne, quod nondum formatum est, in quantum formari potest, ex deo habet.

<sup>5)</sup> De civ. d. X, 30.

Matur wäre nur wegen des Bösen und nach dem Fall der Geister entstanden; sie gehört vielmehr zur Schönheit der Welt und dient zum Guten <sup>1</sup>). So dürsen wir nicht daran zweiseln, daß alles in der Welt sein Gutes hat. Alles Leben, so weit es lebt, alles Sein, so weit es ist, müssen wir für gut halten. Das Böse oder das übel bezeichnet nur die Beraubung des Guten. Jede Natur hat ihr Maß, ihre Form und Schönheit, ihre übereinstimmung und ihren Frieden mit sich, worin wir das Gute derselben anerkennen müssen <sup>2</sup>).

Wenn wir zurückgehen auf den oben angeführten Grund dafür, daß die Welt nicht einfach sein könne, so werden wir bemerken, daß er nur die vollkommene Einsbeit des Subjects mit seinen Prädicaten ausschließt, also die Trennbarkeit dieser von jenem und mithin die Versänderlichkeit der Welt behauptet. Hierin liegt jedoch schon die Nothwendigkeit der Materie, welche als der Grund des Veränderlichen gedacht wird, sowohl des Körperlichen als des Geistigen; denn sie ist das Formbare. Augustinus schließt sich wohl zuweilen an die gewöhnliche Lehrweise an, daß Gott zuerst die Materie und alsdann erst daraus die geformten Dinge geschaffen habe; allein er erklärt dieselbe, wie nicht anders zu erwarten war, auch

<sup>1)</sup> De civ. d. XI, 23.

<sup>2)</sup> Ib. 22. — cum omnino natura nulla sit malum, nomenque hoc non sit nisi privationis honi. Ib. XII, 5. Naturae igitur omnes, quoniam sunt, et ideo habent modum suum, speciem suam et quandam secum pacem suam. De vera rel. 21. Nam et ipsum (sc. corpus) habet aliquam concordiam partium suarum, sine qua omnino esse non posset. — Pacem suae formae etc. — In quantum est, quidquid est, bonum est.

folgerichtig babin, baß an ein zeitliches Fortschreiten im Echaffen Gottes nicht zu benfen ift. Gott verandert feinen Willen und fein Berbältniß zu ben Dingen nicht, fondern nur die Dinge verändern ihr Berhältniß zu ihm, indem sie bas vollzieben, was in seinem Willen von Ewigkeit ber gesett ift. In ber Welt liegen sogleich bei ibrer Schöpfung, in ihrer Materie, alle Die Samen ber Dinge, alles bas bem Bermögen nach, was fpater sich in ihr entwickeln foll. And ift bie Materie niemals wirklich ohne Form, sondern nur als den Grund ber Formen, welche aus ihr gebildet werden, welche fie aber nicht felbst hervorbringt, sehen wir sie als bas Frühere an 1). Bei ber Materie vflegen wir sogleich auch an bie Bielheit ber Substanzen, nicht allein ber Bustände und Thätigkeiten zu benken und wahrscheinlich glaubte auch Augustinus nicht nöthig zu haben im Befondern noch zu beweisen, daß die Materie ber Welt unter eine Bielbeit ber Dinge fid vertheile. Doch finden wir unabbangig hiervon bei ihm bas Beftreben barzuthun, bag bie Schopfung eine Bielheit ber Dinge enthalten muffe. Er beruft fich bafür, ähnlich bem Tertullianus, auf bie Ge=

<sup>1)</sup> Conf. XII, 8; 40. Materiam coeli et terrae — videlicet universae, id est intelligibilis corporalisque creaturae. — — Et esse utique aliquid non formatum potest, formari autem, quod non est, non potest. Sic est prior materies, quam id, quod ex ea fit, non ideo prior, quia ipsa efficit, cum potius fiat, nec prior intervallo temporis. De civ. d. XXII, 2; de gen. ad lit. V, 45. Sicut autem in ipso grano invisibiliter crant omnia simul, quae per tempora in arborem surgerent, ita ipse mundus cogitandus est, cum deus simul omnia creavit, habuisse simul omnia, quae cum illo et in illo facta sunt etc. De gen. c. Man. 10; 11. Quasi semen coeli et terrae.

rechtigfeit Gottes. Diese verlangt Bertheilung ber Guter; Bertheilung aber kann nicht sein, wo nicht Unterscheibung ber Dinge ift 1). Nicht weniger beruft er fich barauf, baß viele Dinge fein mußten, bamit alles fei, und bamit aus ben verschiedenen Arten und Graben ber Dinge auch eine Ordnung ber Welt gebildet werden fonne 2). Go fieben ibm Babl und Verschiedenheit ber Dinge mit bem Begriffe ber Gerechtigfeit und tiefer wieder mit bem Be= griffe ber Ordnung in ber genaucsten Berbindung; an ben Beariff ber Ordnung schließt sich aber alsbann auch ber Begriff ber Schönheit unmittelbar an. Denn offenbar bangt biefe Vorstellungsweise mit ber Platonischen Ibeen= lebre zusammen, verzweigt sich aber auch mit ber Pytha= goreischen Berehrung ber Zahl und bes Mages, welche burch Schriftstellen unterfingt in ber Ordnung ber Bablen Die übersinnliche Schönheit bes Gangen und eines jeden Einzelnen zu erfennen frebt 5). Im Ginne ber Platoni= schen Ideenlehre ift es, wenn Augustinus die Natur ber einzelnen Dinge so zusammenfaßt, bag ein jebes für sich eine Einheit, von einem jeben andern durch seine eigen= thumliche Form verschieden, aber mit ber Ordnung bes Ganzen seinem Wefen nach verbunden ift 4). Auch darin

<sup>1)</sup> De ord. I, 19; cf. ib. II, 22.

<sup>2)</sup> De div. qu. 83 qu. 41. Quia non essent omnia, si essent aequalia; non enim essent multa rerum genera, quibus conficitur universitas, primas et secundas et deinceps usque ad ultimas ordinatas habens creaturas, et hoc est, quod dicitur omnia.

<sup>3)</sup> De lib. arb. II, 24.

<sup>4)</sup> De vera rel. 13. Omnis enim res vel substantia vel essentia vel natura vel si quo alio verbo melius enuntiatur, simul hace tria habet, ut et unum aliquid sit et specie propria discernatur a ceteris et rerum ordinem non excedat.

entfernt er sich vom Platon nicht, daß er Zahlen und Ideen in engster Verbindung mit der Schönheit sich denkt; ja es leuchtet ihm nicht allein die Schönheit der Welt in der Ordnung aller ihrer Theile, Zahlen und Maße ein, sondern auch Gott ist ihm, wie früher schon bemerkt wurde, die Fülle aller Schönheit 1), wobei unstreitig die alterthümliche Gleichsetzung des Guten mit dem Schönen ihre Nolle spielt.

Wir fönnen und nicht enthalten in biefer Zusammenstellung ber Beariffe, ber vertheilenden Gerechtigkeit Got= tes, ber Ordnung und Schönheit der Welt, in der Anpreisung dieser beiden, ja in der Vorliebe, mit welcher die Schönheit Gottes hervorgehoben wird, einen Nachhall der alten Philosophie zu vermuthen, welcher wohl kaum dem innern Zusammenhange der christlichen Lehre recht eingefügt sein möchte. Augustinus ist hierin sehr ausführlich, indem er und oftmals baran erinnert, daß die Welt eine geordnete Einheit sei, zusammengesetzt aus verschiedenen Individuen, Arten und Gattungen, welche auch nach Graben bes Seins und ber Vollfommenbeit fich unterschieden und, ber Beränderung unterworfen, in einer bestimmten Ordnung ber Zeiten ihre Entwicklung hatten. Nichts preift er häufiger und beredter, als diese Ordnung ber Dinge, in welcher ihre Bielbeit und Berschiedenheit, aber auch ihr Friede in sich, unter einander und mit Gott bestehe 2). Außer dieser Ordnung soll nichts sein, nichts

<sup>1)</sup> Bergs. de vera rel. 21. Der forma und der species, ben objectiven Bezeichnungen der Idee, entsprechen formosissimus und speciosissimus.

<sup>2)</sup> De civ. d. XIX, 13. Pax omnium rerum tranquillitas

gescheben: auch nicht bie Wunder, welche nur einer uns unbefannten Ordnung ober Natur angeborten, aber nicht gegen bie Ratur waren. Gegen biefe Ratur, biefe Orbnung ber Welt fann beswegen nichts geschehen, weil Gott fie leitet, aber nach einer Berbindung ber Urfachen, welche wir jest zu begreifen nicht im Stante find 1). Daß alles fo in einem unverbrüchlichen Ebenmage geord= net ift, barin besteht bie Schönheit ber Welt, welche uns Gott verfündet und welche burchaus auf bas Gute ab= awedt 2). Richt in ber Größe ber Welt besteht fie, nicht in ihrer Maffe, wie benn bie Größe überhaupt nur im Berbältniß zu etwas Anderem zu benfen ift, fondern in ber Berhältnißmäßigfeit ihrer Theile 3), also in einer Ordnung, einem Gesche, welches über bem Berhältniffe fteht. Man wird übrigens nicht erwarten, bag Augusti= nus tief in das Einzelne eingehe, um diese Ordnung und Schönheit ber Welt ju ermitteln ober gu befdreiben. Dazu wurde eine größere Kenntniß physischer Dinge ge= boren, als sie biese Zeit besigen konnte ober erftrebte.

Es geht nun unstreitig zum Theil aus diesem Mangel an genauern Untersuchungen über die natürlichen Unterschiede der Dinge und ihrer Arten, so wie über ihr Bershältniß zu den sittlichen Unterschieden hervor, daß es und nicht gelingen will eine klare Vorstellung von der Ords

ordinis. Ordo est parium dispariumque rerum sua cuique loca tribuens dispositio.

<sup>1)</sup> De ord. I, 8; 11; 14; de civ. d. XXI, 8, 2; 5. Er führt bie Bunber auf die schöpferische Kraft Goties zurud, welche boch nichts ohne Ordnung bewirke.

<sup>2)</sup> De civ. d. XI, 4; de qu. anim. 80.

<sup>3)</sup> De vera rel. 80; de civ. d. XI, 22.

nung ber Dinge in ber Welt nach Augustinischer Lebre au gewinnen, ja baß fogar biefe Lehre uns nicht ohne innere Wiberfpruche fich zu entwickeln fcheint. Gine große Schwierigfeit macht bierbei bie Weise, in welcher Huguftinus bie specifischen Unterschiede in ber Schöpfung mit ben Gradunterschieden in Berbindung bringt. Bunadift fonnte es scheinen, als wenn die Annahme wesentlicher Gradunterschiede in ber Welt für die Denkweise des Auguftinus nur willfürlich ware. Denn was er felbft bafür auführt, will keinesweges genügen. Er meint nemlich, es mußten alle Grabe bes Guten sein, bamit bie Welt pollständig ware 1); aber diefer Say will schon beswegen nicht genügen, weil er eber von sittlichen, als von physis ichen Graben verstanden werden fonnte, und überbies ftebt er mit einem anbern Cate in Berbindung, beffen fragliche Natur auf ben erften Blick einleuchtet. Gott nemlich wird als das bochfte Sein bezeichnet, welchem bie geschaffenen Dinge nicht gleich fommen könnten, so baß sie gedacht werben müßten als Gott ähnlich nach verschiedenen Graben ber Abnlichfeit 2). Jeber aber fiebt ein, bag es ein uneigentlicher Ausbruck ift, wenn Gott wie ber bodfte Grad bes Seins mit seinen Geschöpfen in Bergleichung gestellt wird. Go mag benn biefe Behauptung von Graden ber weltlichen Dinge junächst nur als ein Erfahrungssatz gelten, welcher burch die Offenbarung bestätigt und erweitert zu werben scheint. Da finben wir die Unterschiede der förperlichen unbelebten Ratur

De gen. c. Man. II, 43; de civ. d. XI, 22.; de lib. arb.
 111, 24.

<sup>2)</sup> De div. qu. 83 qu. 51, 2; de qu. anim. 80.

und ber belebten Wefen, ba finden wir unvernünftige Thiere und vernünftige Wefen, Erde und himmel von einander unterschieden und können nicht bezweifeln, baß Diese einen Borgug vor jenen, jene einen niebern Grad bes Seins als tiefe haben. Die Engel, beren Dafein Die beilige Schrift lebrt, muffen wir für bober achten, als die Menschen. Es find bies für und ungablbare, von Gott aber gegählte Grate ber Arten und Fermen 1), worin nichts anderes ausgedrückt ift, als bag eine philo= sopbische Ableitung biefer Grabe, welche nur burch eine vollständige Übersicht über sie gescheben könnte, nicht ver= sucht werben foll. Rur in einzelnen Punften baber wird ber Gradunterschied ber Dinge näher bestimmt. Go wenn ber geformte Körper über ben ungeformten, ber ungeformte Geist über ben geformten Körper gesett wird 2); wenn ferner bas, was ift, geringer beißt, als bas, mas außer bem Sein auch noch Leben, und biefes geringer als bas, was außer bem Sein und bem Leben auch noch Bewußtsein hat und ber Weisheit fähig ift 3). Aber alle biese Unterschiede, welche meistens von Uristotelischen Degriffen ausgehn, werden bod nur nebenher vorgebracht. Am auffallendsten ift unter biefen Unterscheitungen bie Art, wie Augustinus über bie Ratur ber Engel im Bergleich mit ten Menschen sich erklärt. Seine Unsichten hierüber, wo fie eine wiffenschaftliche Faffung erfreben, schließen sich offenbar an die Ansichten der alten Philo= fophie vom Sternenhimmel an, body in ber Weise, baß

<sup>1)</sup> De lib. arb. III, 13 sqq.

<sup>2)</sup> Conf. XIII, 2.

<sup>3)</sup> De div. qu. 83 qu. 51, 2.

er bierüber nichts festiftellen will, weil biese Dinge über ben Kreis unserer Erfenntniß hinausgehn und bie von und geforberte Forschung überschreiten 1). Co läßt er es unentschieden, ob Conne und Mond und Geftirne Engel find, was er zu bezweifeln auch überdies Grund hat, weil wir mit ben Engeln feine forverliche, sondern nur geiftige Gemeinschaft haben sollen 2). Conft aber ift er boch febr geneigt ben Meinungen ber alten Philosophie über ben Himmel beizustimmen und ihn für ein verständiges Ge= schöpf zu halten, nicht ewig wie Gott, aber boch ter göttlichen Ewigfeit theilhaftig, indem es die Beränderlich= feit, welche ibm als einem Geschöpfe zukommt, burch bie Süßigkeit ber Anschauung Gottes, in welcher es lebt, besiegt hat und niemals ihr Kolge leistet. Für ben Sim= mel soll baber auch bie Zeit mit ihren Veränderungen nicht vorhanden sein 3). Freilich wird ihm baburch ber Fall ber bosen Engel unerflärlich +); aber er trostet sich barüber, indem er bei bem Dunfel biefer Dinge überbaupt feine sichere Lebre verfolgen zu können überzeugt ist; ja er meint die Sicherheit bes feligen Lebens für bie beiligen Engel boch erst von dem Augenblicke an rechnen zu fünnen, wo die bosen Engel abgefallen find, so daß wir bas ewige Leben jener boch nicht als etwas ihnen Wesent= liches anzusehn haben würden.

Aber das Schwankende in der Lehre des Augustinus über diese Gradunterschiede der vernünftigen Wesen offen-

<sup>1)</sup> Enchir. ad Laur. 15; ad Oros. c. Prisc. 14.

<sup>2)</sup> De civ. d. VIII, 25.

<sup>3)</sup> Conf. XII, 9 sqq.

<sup>4)</sup> De civ. d. XI, 11.

bart fich erft obne alle Zweideutigkeit, wenn wir bemer= fen, bag er ben Unterschied zwischen Engeln und Menschen feinesweges für unübersteiglich balt. Wir follen werden wie jene; die Geelen der feligen Menschen follen bie Stelle ber gefallenen Engel erfeten, bamit im Simmel feine Lude bleibe; ja wir find, auf unfer Wefen, nicht auf ben zeitlichen Standpunft unseres lebens gesehen, ben Engeln gleich; benn nichts ift beffer als die menschliche Scele 1). Muffen wir ba nicht annehmen, bag biefer Unterschied, der größeste, welchen es im Reiche vernünf= tiger Geister giebt, der Unterschied zwischen Simmel und Erbe, boch nur auf einer Berschiedenheit ber Entwicklungs= flufen beruht? Dies stimmt auch vollkommen einerseits mit dem allgemeinen Grundfage überein, daß die Größen= unterschiede, zu welchen boch auch die Gradunterschiede gehören, bas Wefen bes Geistigen nicht treffen, anderer= feits mit ber Überzeugung, welche im Bewußtsein unserer geistigen Gemeinschaft mit Gott fesisteht, bag in ber Mitte zwischen Gott und und fein anderes Geschöpf feine Stelle habe 2).

An diesen obersten Grad der Schöpfung stößt nun aber auch sogleich der niedrigste Grad ohne Mittelglieder an. Augustinus unterscheidet nämlich zwischen dem, was vernünftig ist, wie die geistige Natur der Engel und der

<sup>1)</sup> De civ. d. VIII, 25; XII, 1. Der Unterschied zwischen guten und bösen Engeln ist größer als zwischen Menschen und Engeln. De quant. anim. 78. Si quid ergo aliud est eorum, quae deus creavit, quiddam est deterius, quiddam par, deterius, ut anima pecoris, par, ut angeli, melius autem nibil. De div. qu. 83 qu. 51, 2; enchir. ad Laur. 9.

De div. qu. 83 qu. 51, 2; 4; qu. 54; de trin. VIII, 2;
 de vera rel. 413.

Menschen, und zwischen bem, was nur vernunftmäßig. Bernunftmäßig ist alles, was von Gott geschaffen, weil es nach vernünftiger Absicht geschaffen; alles ist von objectiver Seite vernünftig; bagegen find nur einige Geschöpfe auch in subjectivem Sinne vernünftig ober haben felbst Bernunft in sich und tonnen sie gebrauchen. Diese vernünftigen Geschöpfe setzen bas Bernunftmäßige in ber übrigen Schöpfung voraus, suchen und ftreben es an in ihrem Denfen, weil fie burch ein natürliches Band mit ihm verbunden find 1). Und beswegen ift auch zwischen ber unvernünftigen Natur und ber vernünftigen nichts Mittleres; sondern so wie die vernünftige Natur Die bodite Stufe ber Schöpfung ift, welche unmittelbar an Gott grengt, indem fie nach bem Bilbe Gottes gemacht ift und eine Abnlichkeit mit Gott bat, fo muffen wir ihr aud zuschreiben, baß sie wie Gott bas Bernunftmäßige, wenn auch nicht schaffen, boch in sich felbst ausbilden und äußerlich an andern Dingen bervorbringen fann 2). Diese beiben Grade bes Seins find nun wesentlich von einanber abgesondert und es ift fein ilbergang aus bem einen in ben andern möglich. Das Unvernünftige fann nie

<sup>1)</sup> De ord. II, 31. — Solent doctissimi viri, quid inter rationale et rationabile intersit, acute subtiliterque discernere. — — Nam rationale esse discrunt, quod ratione uteretur vel uti posset, rationabile autem, quod ratione factum esset aut dictum. Ib. 35. Derfelbe Unterschied ist zwischen bem intellectuale und bem intelligibile; dech wird dieser de gen. ad lit. XII, 21 so genemmen, daß intelligibile nur daß sein soll, quod solo intellectu percipi potest, worans sich dem ergiebt, daß alles intelligibile auch intellectuale ist.

<sup>2)</sup> De civ. d. XI, 2.

vernünftig werden und das Bernünftige, wie sehr es sich auch verschlechtern möge, kann nie zum Grade des Unwernünftigen herabsinken. Selbst der Teufel verliert doch sein vernünftiges Leben nicht, wenn er auch wollte 1).

Was nun weiter bie unvernünftige Schöpfung betrifft, so bindert uns nichts in dieser die größeste Mannigfaltiafeit der Gradunterschiede anzunehmen; aber ein jeder fühlt auch sogleich beraus, bag die Bedeutung ber wesent= lichen Grabunterschiede für die Betrachtung ber Welt ba= burch febr berabgesett ift, baß sie in ber vernünftigen Schöpfung verschwindet und nur in ber unvernünftigen Schöpfung fich behaupten fann. Denn bas Unvernünftige ift ja bem Augustinus wesentlich nur ein Mittel, bas Bernünftige bagegen ber 3wed ber Welt. Deswegen wird man auch nicht erwarten, daß er auf die Untersuchung bieser noch übrigen Gradunterschiede weitläuftig sich ein= laffen werde. Er führt sie wieder auf zwei Sauptgrade zurud, welche nichts Mittleres zwischen sich zulaffen. Das Unvernünftige ist entweder belebt oder unbelebt, und im ersten Fall wohnt ihm eine belebende Seele bei, im an= bern Fall ift es nur Körper. Zwischen Körper und Seele ift nichts Mittleres; benn jener ift bas, was belebt wird, biese bas, was belebt 2). Das Belebte ist seiner Ratur nach vollkommen und höherer Art, als das Unbelebte; benn biesem fehlt bas Leben, welches jenes hat, während jenem nichts von bem abgeht, was biesem zufommt. Die Seele aber giebt bem Befeelten seinen Borzug vor bem

<sup>1)</sup> De civ. d. XI, 11.

<sup>2)</sup> De div. qu. 83 qu. 51, 2; qu. 54, wo ein weitläuftiger Beweis geführt wirb.

Unbeseelten; sie beherscht den Körper und deswegen muß sie auch höherer Art sein, als dieser. Ihr kommt Freis heit der Bewegung zu, und wenn diese auch misbraucht werden kann, so bildet sie doch an sich einen Borzug, so daß wir auch die niedrigste Seele noch höher stellen mussen als den höchsten Körper 1).

Betrachten wir nun diesen Punft in ber Kefifiellung ber Grabunterschiede, so werben wir burch seine Bedeutung auch nur barin bestätigt werben, bag es mit allen Diesen Untersuchungen dem Augustinus boch wesentlich nur auf die Feststellung der Lehren ankommt, welche bas vernünftige Leben betreffen. Denn in die Untersuchung über dieses greift unstreitig auch ber Unterschied zwischen Körper und Seele febr bedeutend ein. Kaffen wir aber alles zusammen, was nun von wesentlichen Gradunter= ichieden feststeben geblieben ift, fo läuft es eben nur auf bie brei Bestandtheile binaus, aus welchen ber Mensch nach Platonischer Lehre zusammengesett ift. Augustinus billigt die Meinung bes Platon, daß die Geele nicht ohne Körper sein könne 2). Da aber ben Thieren auch eine Seele beiwohnt, welche boch des Ewigen nicht theilhaftig ift, wie die menschliche, so muffen wir von ber Seele ober dem Geiste noch die Vernunft (mens, ratio) unter= scheiden 3). Alle Bemühungen um die wesentlichen Gradunterschiede führen also nur zu den Unterscheidungen, welche das zusammengesetzte Wesen des Menschen erbellen follen. Dies ift ber Natur biefer ausschließlich firchlichen

<sup>1)</sup> De lib. arb. III, 15 sq.; de vera rel. 22.

<sup>2)</sup> De civ. d. XXII, 27.

<sup>3)</sup> De lib. arb. II, 8 sqq.

Richtung in ben Forschungen bes Augustinus entsprechent. Sein Befreben bezwedt wesentlich nur ben vernünftigen Dingen und hauptsächtich bem Menschen, welcher bie Kirche bilden foll, ihre richtige Stelle in ber Welt anguweisen. Bu biesem Zwede ift es aber nothwendig einen Gradunterschied fostzuhalten als im Wefen ber Dinge lie= gend, benn bas vernünftige Leben ift gebunden an ben Gegensat zwischen bem Niedern und bem Sobern, indem es sowohl dem einen, als dem andern sich zuwenden kann. Es follte fich bem Böbern, b. b. Gott anschließen, ibm in vernünftiger Ginsicht als feinem Beren bienend, in ibm feine Ordnung und fein Gefet findend; aber es fann auch bem Körper fich zuwenden, welcher weniger ift als die Vernunft und ihm unterworfen werden sollte 1). Hierdurch find also zwei Grabe ber Dinge als nothwendig gesett, bas Bernünftige und bas Unvernünftige; welche Unterschiede aber auch in diesem lettern noch ber= vortreten mögen, so find fie boch nur unbedeutend; benn bas Unvernünftige erscheint nur als ein Mittel, welches vorhanden sein muß, damit die Freiheit bes Willens es in ber Wahl habe, bem ewigen Gefete Gottes und ben Geboten ber Bernunft zu folgen ober ben finnlichen Din= gen sich zuzuwenden, welche ihr untergeordnet sein follten 2). Es fommt dabei aber nicht barauf an, welchen Graden ber finnlichen Dinge fie fich anschließt. Die Geele ftellt sich alsbann nur als ber mittlere Grab bes Daseins bar, in welchem ber Grund ber Bewegung sich finbet;

<sup>1)</sup> De mus. VI, 12 sq.; de quant. an. 80.

<sup>2)</sup> De quant. an. l. l.

weil ohne eine solche bie Freiheit sich weber ber einen noch ber andern Seite zuwenden könnte.

Alber wir werden bieraus auch entnehmen muffen, baß in demselben Maße, in welchem zufolge der allgemeinen Richtung ter Augustinischen Lebre Die Bedeutsamkeit ber wesentlichen Gradunterschiede verschwindet, bagegen bas Gewicht der Gradunterschiede in der Entwicklung der Dinge zunimmt. Denn auf diese kommen boch unstreitig die Unterschiede zwischen Gläubigen und Ungläubigen, zwischen Guten und Bofen gurud, und bie Ordnung ber Welt, welche aus diesen Gradunterschieden sich ergeben soll, wird ohne Zweisel ben Charafter einer sittlichen Ordnung an fich tragen muffen. Aber indem nun Angustinus die Man= nigfaltigkeit dieser Unterschiede hervorhebt, muß es uns zu einem nicht geringen Anstoß gereichen, baß er bas Gute mit bem Schönen nach alterthümlicher Ansicht gleich fett. Denn indem er die Berschiedenheit der Dinge nach ben mannigfaltigsten Graben vom höchsten bis zum niebrigften als ein nothwendiges Erforderniß für die Schönheit der Welt verlangt, ergiebt sich als eine unabweisliche Kolgerung, baß auch ber Gegensatz zwischen Gutem und Bösem in allen seinen Graden nothwendig von Gott gesett fei. Augustinus bütet sich freilich biese Folgerung gerabezu auszusprechen; aber eine gute Zahl feiner Gage ftreift boch nahe genug an bieselbe an. Zu allen ben Graben ber Dinge, welche bie Welt erfüllen follen, gebort auch bas Elend ber Sünder, welches boch immer noch ein beberer Grad bes Daseins ift, als bas unvernünftige Welchöpf 1).

<sup>1)</sup> De lib. arb. III, 24 sq.

Offenbar trägt es einen farfen Beigeschmack ber alten Philosophie an fich, wenn gelehrt wird, bag zur Schonbeit der Welt auch die Gegenfätze gehören und beswegen Gett Geschöpfe hervorgebracht habe, von welchen er wußte, daß fie fündigen würden, damit burch ben Gegen= fat biefer gegen bie Guten bie Welt wie eine schöne Rede durch Gegenfäße geschmückt werde 1). Richt unnüt ist das Bose in dieser Welt, sondern es dient bem Guten; es bient bagu, bag burch bie Bergleichung bes Reiches Gottes mit bem Reiche ber Gunde jenes um fo heller hervorglängt 2). Das Bofe also barf in ber Welt nicht fehlen. Es wird von Gott zum Guten gebraucht und seiner Dronung eingefügt 3). Was von Gott fich lossagt, ift boch nicht ohne Gott, sondern wird von ihm festgehalten 4). Zwar wenn man es außer feinem Zusammenhange betrachtet, so erregt fein Unblick Abscheu; wenn wir es aber an seiner Stelle aufzufassen wissen, so zeigt fich, daß es nirgends vorkommt, wo es nicht sein

<sup>1)</sup> De civ. d. XI, 18. Sicut ergo ista contraria contrariis opposita sermonis pulcritudinem reddunt, ita quadam non verborum, sed rerum eloquentia contrariorum oppositione saeculi pulcritudo componitur. De ord. I, 18. Qui ordo atque dispositio quia universitatis congruentiam ipsa distinctione custodit, fit, ut mala etiam esse necesse sit. Ita quasi ex antithetis quodam modo, quod nobis etiam in oratione jucundum est, id est ex contrariis omnium simul rerum pulcritudo figuratur.

<sup>2)</sup> De civ. d. XVII, 11; enchir. 3. Etiam illud, quod malum dicitur, bene ordinatum et loco suo positum, eminentius commendat bona, ut magis placeant et laudabiliora sint, dum comparantur malis.

<sup>3)</sup> De civ. d. XIV, 27,

<sup>4)</sup> De ord. II, 20.

follte. Es ift zu veraleichen mit ben Barbarismen und Solocismen, welche bie Dichter lieben, um baburch arofiere Schönheiten bervorzubringen. Damit eröffnet fich und ber Glaube an eine verborgene Ordnung, welcher es angehört 1). Das Gange ber Welt ift auch mit Ginichluß ber Günber ichon, fo wie ein ichones Gemalte burch bie schwarze Farbe, welche an ihrer Stelle fieht, nicht befleckt wird 2). Auf brei Dingen beruht bie untabelhafte Schon= heit ber Welt, auf ber Berhammung ber Günber, auf der Ubung der Gerechten und auf der Vollfommenheit der Seligen 3). Bu ber Schönheit ber Welt gehört auch bas ewige Keuer ber Hölle, obgleich es ben Berdammten gur Strafe gereicht 4). Man wird ichwerlich leugnen fonnen, daß nur zum Theil diese Außerungen ungezwungen in bem Sinne zu beuten find, daß fie nur bedingungsweise bie Einordnung bes Bofen in bie schone Zusammensetzung der Welt behaupten follen, obwohl andere Außerungen bes Augustinus in einem folden Sinne lauten. Go unterscheibet er die schöpferische und die ordnende Thätigfeit Gottes wie ben göttlichen Willen, welcher auf ben Zweck gerichtet ift, und bas, was Gott guläßt und nur als

<sup>1)</sup> De ord. II, 11. Namque omnis vita stultorum, quamvis per eos ipsos minime constans minimeque ordinata sit, per divinam tamen providentiam necessario rerum ordine includitur et quasi quibusdam locis illa ineffabili et sempiterna lege dispositis nullo modo esse sinitur, ubi esse non debet. Ib. 12 sqq.

<sup>2)</sup> De civ. d. XI, 23, 1.

<sup>3)</sup> De vera rel. 44. Et est pulcritudo universae creaturae per haec tria inculpabilis, damnationem peccatorum, exercitationem justorum, perfectionem beatorum.

<sup>4)</sup> De civ. d. XII, 4.

Mittel gebraucht; jener aber foll bas Gute allein angeboren, biefer nicht allein bas Gute, fontern auch bas Bose, welches gegen die Ordnung bes Ganzen sich empore; aber von ibr bennoch überwältigt werbe 1). Da äußert er fich, fast in ber Weise ber Stoifer, bag ber Unter= schied zwischen Guten und Bosen barin bestehe, bag jene bie Ordnung halten, biefe aber von der Ordnung gehal= ten werden 2). Allein bringen wir tiefer in ben Zusam= menhang ber Gebanken ein, so muffen wir gestehn, bag tiese vorsichtige Burudhaltung, welche nur eine mittelbare Berbindung zwischen bem Bosen und zwischen Gott ge= ftatten will, mit ben Grundfägen bes Auguftinus uns faum vereinbar icheint. Betrachten wir noch einmal bie enge Berbindung, welche er zwischen ber Schönheit und Ordnung ber Welt und zwischen ber Gerechtigfeit Gettes findet. Die Gerechtigkeit ift ihm die innere Schönbeit, von welcher alle äußere Schönheit ber Berhaltniffe ausgeht, wie beim Menschen, also auch bei Gott 5). Die Gerechtigkeit aber, wie früher bemerft, ichließt die Ber= theilung ber verschiedenen Grade bes Daseins nach bem verschiedenen Werthe ber Dinge in sich und zu ben ver= schiedenen Graden gebort auch bas Bessere und bas Schlechtere; bamit baber die Gerechtigfeit Gottes fei, wird auch bas Beffere und bas Schlechtere in ber Welt

<sup>1)</sup> De mor. Man. 9; de div. qu. 83 qu. 79, 4; conf. I, 16. Deus ordinator et creator omnium rerum naturalium, peccatorum autem tantum ordinator. De ord. II, 23; de civ. d. XI, 17. Optimus creator — justissimus ordinator.

<sup>2)</sup> De mus. VI, 46. Aliud enim est tenere ordinem, aliud ordine teneri.

<sup>3)</sup> Ep. 120, 20.

fein muffen. Wenn nun auch bas Bofe vor ber Gunte und bem Willen ber vernünftigen Wesen nicht war, so wußte doch Gott vorber, daß es sein würde, und sein gerechter Beschluß es ber Ordnung ber Welt einzufügen, wohnte ibm von Ewigfeit bei, so baß feine Gerechtigkeit in ber Strafe bes Bofen zwar erft in späterer Beit zur Unwendung fam, aber boch zu ben ewigen Eigenschaften Gottes zu rechnen ift 1). So gewiß baber Gott gerecht ift, so nothwendig find auch die Unterschiede des Guten und bes Bosen, ber Belohnung und ber Strafe in dieser Welt. In einigen Geschöpfen muß sich die barmberzige Onabe, in andern die rachende Gerechtigfeit Gottes offen= baren 2). Man barf auch nicht baran zweifeln, baß biese Unterschiede ber guten und ber bosen Beister in bem ewi= gen Berstande Gottes von Anbeginn ber Welt gesetst und begründet find.

In der That begegnet uns nun hier etwas Unerwartestes, was wir aber doch wohl hätten vorhersehen können. Wir sahen zuvor, wie großen Werth Augustinus auf die wesentlichen Gradunterschiede legte; bei genauerer Unterssuchung fanden wir jedoch, daß diese Gradunterschiede wenigstens in dem Theile der Schöpfung, welcher allein ihm einen selbständigen Werth hat, in der vernünstigen Schöpfung, ihm unter den Händen verschwanden und nur noch Gradunterschiede in und aus der Entwicklung der Dinge hervorgegangen ihm übrigblieden; allein jest hat und unsere Untersuchung noch weiter geführt und es hat

<sup>1)</sup> De ord. I, 19; II, 22 sq.

<sup>2)</sup> De civ. d. XXI, 12. — ut in quibusdam demonstretur, quid valeat misericors gratia, in ceteris, quid justa vindicta.

fich ergeben, baß biefe erft aus ber Entwicklung bervorgegangenen Grabunterschiede bie wesentlichen und noth: wendigen find. Denn in ber Erzengung und Bollenbung bieser Unterschiede besteht bem Augustinus ber 3wed ber Welt, welcher boch gewiß in bem ursprünglichen Rathschlage Gettes beschloffen fein wird. Augustinus nemlich schlägt sich keinesweges zu ber Partei, welche wir bei ben morgenländischen Rirchenvätern vorberschend gefunden ba= ben, anzunehmen, bag in irgend einer Weise bas Bose aufhören werde. Weder läßt er zu, baß es allein als ein Mittel angesehn werde, welches zulet untergebn würde, wenn es seinen 3weck erfüllt batte, noch verstattet er eine endliche Vetebrung ber bofen Geifter in Aussicht zu stellen. Gegen die erste Annahme erinnert er baran, baß am Bojen, welches feine Raturerscheinung, fonbern im Willen eines freien und geistigen Wesens gegründet fei, kein Geift zu Grunde gebe, wie ichon Platon bemerkt batte; benn bas geistige Wesen sei unsterblich 1). Die andere Annahme bagegen scheint ihm nur aus einem un= zeitigen Mitleiben hervorgegangen zu fein 2). Daber ift ift es ihm gewiß, baß geistige Wefen, wenigstens ber Teufel und sein Anhang 3), zu ewiger Berdammniß be= frimmt find; es muß eine Bollendung bes Bofen geben, wie eine Bollendung bes Guten, ein bochftes Gut und ein böchstes Boses 4). Fügen wir nun noch bingu, baß

<sup>1)</sup> De civ. d. VI, 12.

<sup>2)</sup> Ib. XXI, 17; enchir. ad Laur. 29.

<sup>3)</sup> De civ. d. XXI, 24, 1.

<sup>4)</sup> Ib. XIX, 1. Finem ergo boni nunc dicimus, non quo consumatur, ut non sit, sed quo perficiatur, ut plenum sit, et finem mali, non quo esse desinat, sed quo usque nocendo perducat.

Augustinus auch in ber ewigen Berbammung Grabe unterscheibet, ja sogar in ber Beseligung, obgleich sie ibm sonft eine völlige Gleichbeit ber Guten zu versprechen scheint, nicht gänglich alle Berschiedenheit ausschließt 1), so seben wir wohl, bag bie Nothwendigkeit einer Mannigfaltigkeit ber Grade ihm auf bas Tefteste eingeprägt ift, baß fie ihm unentbehrlich erscheint wie für bie Schönbeit, fo für Die Vollendung ber Welt. Wenn wir auf Diese lettere feben, so bilft es auch gewiß nicht auf ben Ruten bes Bojen für bas Gute fich zu berufen, baß 3. B. auch bie Regereien dazu gut find die Wahrheit beutlicher an ben Tag zu bringen 2), sondern wir finden uns bier auf bie Nothwendigkeit ewiger Unterschiede im Grade bes Daseins gurudaeführt. Gott weiß fie vorber. Was ift aber bicfes Vorherwissen anders als sein ewiger Verstand? In ibm ist jedes Geschöpf vorgebildet und begründet. Go finden wir biese Ansichten in ber engiten Berbindung mit ber Ibeenlehre bes Augustinus.

Überraschend mag es uns nun allerdings sein, wenn man diese Gedanken verfolgt, zu sinden, daß der Gradzunterschied nicht allein der zeitlichen Entwicklung, sondern dem Wesen der Dinge, wie sie in Gett vergebildet sind, also dem Ewigen angehört, ja daß der sittliche Unterschied zwischen Gutem und Vösem einen stärkern Abschnitt unter den Dingen ihrer ewigen Wahrheit nach machen soll, als der natürliche Unterschied zwischen den Arten und Gattunzen. Zwar das Böse seit uns nicht zu dem Grade des

<sup>1)</sup> Enchir, ad Laur. 23; 29; de civ. d. XXII, 30, 2.

<sup>2)</sup> De civ. d. XVI, 2; de dono persev. 53.

Unvernünftigen herunter, benn bie niedrigfte Seele ift noch immer tem böchsten Körper vorzuziehen, bie vernünftige Seele auch in ber Gunde und ber ewigen Berbammniß bem unvernünftigen Thiere und bie verdammte Scele follte noch bantbar fein ihrem Schöpfer wegen feiner Gute gegen fie, bafür bag er bas Sein ihr geschenft hat, benn co sei besser elend sein als nicht fein 1); allein die Unter= schiede zwischen Engel und Mensch, obgleich es schien, als sollten auch sie im ewigen Verstande Gottes wesent= lich besteben, follen bech in ber That verschwinden, wenn, wie früher gefagt, ber Unterschied zwischen guten und bofen Menschen größer fein foll, als ber Unterschied gwi= schen Menschen und Engeln, wenn bie guten Menschen ben Engeln gleich werben und bie Stelle ber gefallenen Engel erfeten follen. Aber, wie ichon früher gefagt, bas Unerwartete hatten wir voraussehen fonnen. Denn feben wir auf ben allgemeinen, firchlichen Charafter ber Augu= stinischen Lehre, so mussen wir es natürlich finden, baß Die natürlichen Ordnungen ibr bei Weitem weniger bebeuten, als bie Ordnungen bes sittlichen Lebens. Da nun tiefes überall an tie einzelnen Personen zunächst sich balt, beren Wille bas sittliche Leben gestaltet, so ift es auch wesentlich eine bie Personen betreffende Ordnung, welche sich zulett in ber Welt berausstellen muß, eine Ordnung, welche nur durch bas allgemeine Band ber Rirche im Gegenfat gegen bas Reich ber weltlichen Mächte

<sup>1)</sup> De civ. d. XIX, 13, 1; de vera rel. 26; 78; de lib. arb. III, 15 sqq.; 18. Ex illo igitur, quod etiam ingratus habes, quod sis, creatoris laudo bonitatem; ex illo autem, quod pateris ingratus, quod non vis, ordinatoris laudo justitiam.

zusammengehalten wird. Das Auffallende hierbei ist nur darin zu suchen, daß Augustinus in seiner Aehre von der Welt die Platonische Ideenschre an die Spise stellt und sie ausdrücklich auf die ewigen Gesehe der Arten und Gattungen deutet, obzleich ihm diese natürlichen Unterschiede im Berlaufe seiner Untersuchung als verschwindende erscheinen. Es läßt sich nicht versennen, daß hierdurch Elemente in die Weltansicht des Augustinus gekommen sind, welche wenigstens nur eine ungenügende Verarbeistung erhalten haben. Das Ende der Weltentwicklung, wie er es beschreibt, entspricht der Ewigseit der allgemeisnen Vegriffe nicht. Man kann es daher in einem bessern Sinklange mit seinen allgemeinen Grundsähen sinden, daß er in seiner Deutung der Ideensehre auf die Ewigseit der individuellen Vegriffe ein besonderes Gewicht legte.

Wenn wir aber ber ausschließtich kirchtichen Nichtung der Augustinischen Lehre gedenken, so muß dies auch daran uns erinnern, daß die Kosmologie in ihr nur eine untersgeordnete Stellung haben konnte. Der Kirche kommt es wesentlich auf den Menschen an; die übrige Welt ist ihr nur Schauplatz und Gegenstand der menschlichen Hand-lungen und Schicksale; sollte sie noch von andern versnünstigen Wesen oder Zwecken der Welt wissen, so blickt sie doch nur nebenbei auf sie oder ordnet sie gar dem Menschen unter. Daß Augustinus das erstere thut, haben wir schon gesehn. Denn bei dem Gewichte, welches ihm der Gegensatz zwischen Gutem und Bösem hat, ist es nichts Geringes, wenn er eingesteht, daß er die Entsteshung des Vösen unter den Engeln sich nicht erklären könne. Er sagt es auch geradezu heraus, indem er die Unters

suchung über die Engel, ihre Berfchiebenbeiten, ihre Natur und dergleichen mehr zu den überschwenglichen Fragen verweist, über welche er gern seine Unwissenheit bekennt 1). Wenn er um bas Geschick und bie Natur bes Teufels sich angelegentlicher befümmert, so geschieht es wohl nur um den Zusammenhang anzudeuten, in welchem das Bose im Menschen mit ben übrigen weltlichen Entwickluns gen stebt. Saben wir nun diesen Bunkt im Muge, fo werden wir es begreiflicher finden, warum Augustinus fo leicht mit bem Unterschiede ber Arten und Gattungen umspringt; benn ihm kommt es wesentlich nur auf eine Urt an, auf die Menschen. Seine gange Lehre von der Welt verfolgt wesentlich nur ben Zweck uns ben Menschen in seinem Leben und Wesen begreiflich zu machen. Wir muffen baber auch feinen Untersuchungen über biefen Punft unsere besondere Aufmerksamkeit zuwenden.

## Fünftes Kapitel.

über den Menschen.

Wenn Augustinus den Menschen auch nicht als den einzigen Zweck der Welt ansieht, so erblickt er doch in ihm einen der vorzüglichsten Zwecke der Schöpfung. Daher muß er auch von seinem Schöpfer auf das beste ausgesstattet sein. Sein wesentlicher Vorzug vor andern lebensdigen Geschöpfen der Erde ist es aber, daß er in der

<sup>1)</sup> Enchir. ad Laur. 15.

Gefch. d. Phil. VI.

Seele, welche feinen Leib belebt, einen vernunftigen Beift erbalten bat. Sierin besteht bas Bild Gottes im Denichen, benn Gott ift ein vernünftiger Geift 1). Dit einem Rörper mußte freilich biese Bernunft verbunden sein und beswegen auch mit einer Seele, welche ben vernünftigen Beift mit bem Leibe verbindet, benn ber Leib gebort gur Natur bes menschlichen Geiftes, fo wie bas Sanbeln gum Denfen gehört 2); aber ber Körper war ursprünglich ber Vernunft durchaus unterworfen und gehorsam, so bag er feine Last für ben Menschen wurde, wie es in unserm gegenwärtigen Zustande ber Fall ist; er war bem vernünftigen Beifte als ein Diener gegeben, welcher feine andere Bewegungen in sich zuließ, als die, welche bie Bernunft wollte; benn noch hatte fich bie Ordnung ber Dinge nicht verkehrt, noch berichte Die Gerechtigkeit in allen Studen, einem jeden feine gebührende Stelle auweisend. Daber war auch bie Scele von keiner Begierbe erfüllt, welche gegen bie Bernunft auftrebte 3). Wir feben, baß wir es hier mit Forderungen zu thun haben, welche bavon ausgeben, daß die Gerechtigkeit und Gute Gottes in seiner Schöpfung vollfommen sich erweisen muffe. Dazu gehört es benn nicht minder, daß auch die übrige schlech= tere Natur bem vernünftigen Menfchen unterworfen fein mußte. Der Mensch lebte da im Paradise, in welchem

<sup>1)</sup> De civ. d. XI, 2; de trin. XII, 12. Non secundum formam corporis homo factus est ad imaginem dei, sed secundum rationalem mentem.

<sup>2)</sup> De civ. d. XXII, 27; de div. qu. 83 qu. 58, 2. Nam et actio temeraria est sine cognitione et sine actione ignava cogitatio.

<sup>3)</sup> De civ. d. XIII, 16, 1; de peccat. mer. II, 36.

alles seinem vernünftigen Begehren entgegen fam, alles feiner Berrichaft unterworfen war, ohne irgend eine Storung bes Schmerzes ober ber Krankheit ein glückseliges Leben 1). Da war feine Zwictracht zwischen dem vernünftigen Geifte und bem Aleische und beswegen auch feine Urfache bes Tobes 2). Der Mensch tonnte zwar sterben, wie die Erfahrung gezeigt hat, aber er wurde nicht gestorben sein, wenn er nicht gefündigt batte und aus bem Parabife vertrieben worden mare. Go greß war die Glückseligkeit dieses Ortes, baß sie durch feinen Tod getrübt werden konnte 3). Auf bas auschaulichste und weitläuftigste ergeht sich die Phantasie des Augustinus in Schilderungen biefer Buftande vor ber Gunde, ja in Untersuchungen über bie Möglichkeiten, welche sich als unmöglich erwiesen haben. Sie bezeugen und die Festig= feit seiner Aberzeugung bavon, daß von Natur alles in Ordnung und Ginflang ift, bag eine völlige Übereinstim= mung bes Naturgesetzes mit bem vernünftigen Willen bes Menschen und ber sittlichen Ordnung bes Lebens stattfin= ben würde, wenn nicht der verdorbene Wille bes Men= schen ben Zwiespalt und bie Unordnung, wenigstens von seiner Seite, in die Welt gebracht hatte 4). Selbst bie ausgezeichnetste Weisheit legt Augustinus bem Abam im Paradise bei, welcher ja allen Dingen ihre Namen bei=

<sup>1)</sup> De civ. d. XIV, 10; op. imperf. c. Julian. VI, 16.

<sup>2)</sup> Op. imp. c. Jul. IV, 19; VI, 16.

<sup>3)</sup> De civ. d. XIII, 12 sq. Augustin unterscheibet zwischen posse non mori und non posse mori. De corr. et grat. 33. Jenes ist die immortalitas minor, dies die immortalitas major. Op. imp. c. Jul. VI, 30; enchir. ad Laur. 38.

<sup>4)</sup> Op. imp. c. Jul. VI, 16. Vitium contra naturam est.

gelegt habe, eine Weisheit, welche an Schnelligseit des Geistes alles übertrossen habe, was jest die ausgezeichnetsten Menschen leisten; denn ihm war es keine Mühe zu benken und zu lernen, da er von keinem widerspenstigen Fleische, von keiner sünnlichen Begierde gedrückt wurde. Wir bemerken jedoch, daß Augustinus dadurch keinesweges es ausschließen will, daß doch auch im Paradise ein Fortschritt in der Erkenntniß, eine Entwicklung des Geistes stattsünden mußte. Er nimmt an, Abam würde auch im Paradise etwas gelernt haben, was seinem Leben zum Nußen gereicht hätte, aber ohne Mühe und ohne Schmerz, indem Gott und seine eigene selige Natur ihn alles gestehrt haben würden. D.

Denn weit entfernt ist er boch bavon, jenen ersten Zustand des Menschen für etwas Vollsommenes zu halten. Nur würde der Mensch, wenn er nicht gesündigt hätte, ohne Tod und ohne Kampf zur vollsommenen Seligseit gelangt sein. Daß aber der Mensch sündigen konnte, das beweist, daß seine Seligseit im Paradise nicht sicher und also auch nicht vollsommen war 2). Gett hätte nun freilich den Fall der Menschen wie der Engel verhindern können; denn was wäre seiner Allmacht unmöglich gewesen? — aber er wollte es nicht, er wollte seinen vernünstigen Geschöpfen nicht die Macht zu sündigen rauben, damit offenbar würde, wie viel Übel ihr Stolz und wie viel Gutes seine Gnade bewirken könne 3). Die Freiheit des Willens ist daher den vernünstigen Geschöpfen verliehen

<sup>1)</sup> Op. imp. c. Jul. V, 1; VI, 9.

<sup>2)</sup> De civ. d. XI, 12; XIV, 10.

<sup>3)</sup> Ib. XIV, 27.

worden; sie gehört zum Wesen der Vernunft. Doch konnsten die vernünftigen Geschöpfe nicht eine so vollkommene Freiheit des Willens erhalten, wie der Schöpfer sie hat, vielmehr mußten sie als Geschöpfe eine veränderliche Freisheit haben. Es gehörte zur Ordnung der Welt, daß ein vernünftiges Wesen wurde, welches zwar nicht sündigen konnte, dem es aber nicht nothwendig war nicht zu sünsdigen, und es war besser, daß wir zu Knechten Gottes würden, welche nicht gezwungen, sondern freiwillig seinen Willen thäten 1).

Seine Lehre von der Freiheit des menschlichen Willens bildete Augustinus im Streite gegen Pelagius und dessen Anhänger aus. Wir haben jedoch keine Ursache auf die Lehre der Gegner des Augustinus weitläuftiger einzuzgehn, da sie nichts Neues von Bedeutung in die Unterssuchung brachte und in philosophischer Nücksicht wenig ausgebildet ist. Ihr Wesen läßt sich auf das Bestreben zurücksühren, die Untersuchung über die Wirklichkeit des Guten und des Bösen sern zu halten von der Frage nach dem Grunde dieses Gegensaches in Gott. Pelagius untersscheidet dreiersei, das Können, das Wollen und das Sein des Menschen. Das Können, d. h. das Vermögen (possibilitas) gut oder böse zu sein hat Gott gegeben, die beiden andern Punkte aber, das Kollen des Guten oder des Bösen und das Gut= oder Bösesin sieht er nur als

<sup>1)</sup> De div. qu. 83 qu. 2. Hominem ergo deus cum fecit, quamquam optimum fecerit, non tamen id fecit, quod erat ipse. Melior autem homo est, qui voluntate, quam qui necessitate honus est. Voluntas igitur libera danda homini fuit. De vera rel. 27; enchir. ad Laur. 28.

eine Sache bes Menschen an 1). Er fett babei freilich auch eine Beibulfe Gottes in ber Bollgiebung bes Guten, läßt fich aber nicht weiter barauf ein die Regierung Got= tes in der Erhaltung der Welt und in der Entwicklung ber menschlichen Geiftestrafte genquer zu bestimmen. Dem Augustinus mußte diese Ansicht als eine oberflächliche er= scheinen, da seine Forschung vielmehr barauf ausgeht bie Welt in allen ihren Studen als ein Werf ber göttlichen Wirksamkeit zu erkennen. Dieses Streben muß natürlich bei ben Dingen, welche ben bochften Werth haben, nicht weniger bervortreten, als bei ben Dingen ber niebern Grabe. Much bie vernünftigen Wefen baber erscheinen ihm als durchaus abhängig von Gott; sie vermögen nichts zu wollen oder zu sein, was Gott nicht wollte und vollbrächte. Sie find Werfe feiner Gnabe ober feis ner Gerechtigkeit. Auch bas Wollen ber Geschöpfe bewirft Gott in ihnen, moge es burch außere Ginwirfungen veranlaßt werden ober durch ihre innerliche Thätigkeit sich vollziehen 2). Daber bedarf ber Mensch auch im Paradise

<sup>1)</sup> Ap. August. de grat. Chr. 5. Primo loco posse statuimus, secundo velle, tertio esse. Posse in natura, velle in arbitrio, esse in effectu locamus. Primum illud, id est posse, ad deum proprie pertinet, qui illud creaturae suae contulit; duo vero reliqua, hoc est velle et esse, ad hominem referenda sunt, quia de arbitrii fonte descendunt. Ib. 18. Habemus autem — possibilitatem utriusque partis a deo insitam.

<sup>2)</sup> De div. qu. 83 qu. 68, 5. Et quoniam nec velle quisquam potest, nisi admonitus et vocatus sive intrinsecus, ubi nullus hominum videt, sive extrinsecus per sermonem sonantem aut per aliqua signa visibilia, efficitur, ut etiam ipsum velle deus operetur in nobis.

bes Beistandes Gottes zum Guten 1) und es ist in ihm überhaupt nichts, was nicht von Gott wäre.

So verhehlt fich benn auch Augustinus nicht, welche Schwierigkeiten bem Begriffe ber Freiheit für unsere Denkweise entgegen stehn, wenn wir nicht in oberflächlicher Weise die Wirksamkeit Gottes als eine irgendwie beschränkte und vorstellen. Ja wir burfen wohl fagen, bag er, seiner Reigung gemäß bie Thätigkeiten Gottes in anschaulicher Weise sich barzustellen, in ber Richtung biese Schwierigfeiten zu verstärfen etwas zu weit geht. Dies geschieht, indem er bie Wirkungen Gottes in uns wie physische Wirkungen zu fassen sucht. Go stellt er alle Seelen als Lebensgeifter und Gott als ben allgemeinen Lebensgeist sich vor, welcher alles belebe, indem er alles schaffe und jedem Willen feine Macht verleihe. Daber, lehrt er, vermögen alle Begehrungen unseres Willens so viel, als Gott wollte, baß sie vermöchten, als er wollte und vorherwußte, so daß sie alles vollbringen werben, was Gott wollte, weil er vorherwußte, baß sie es voll= bringen würden; benn sein Vorherwissen fann nicht irren 2). Diese Lehre beruht auf jener ibealistischen Rich=

<sup>1)</sup> De civ. d. XIV, 27; enchir. ad Laur. 28.

<sup>2)</sup> De civ. d. V, 9, 4. At per hoc efficitur non esse causas efficientes omnium, quae fiunt, nisi voluntarias, illius naturae scilicet, quae spiritus vitae est. — — Spiritus ergo vitae, qui vivificat omnia creatorque est omnis creati spiritus, ipse est deus. — — Qui enim non est praescius omnium futurorum, non est utique deus. Quapropter et voluntates nostrae tantum valent, quantum deus eas valere voluit atque praescivit, et ideo, quidquid valent, certissime valent, et quod futurae sunt, ipsae omnino futurae sunt, quia volituras atque futuras ille praescivit, cujus praescientia falli non potest.

tung, welche wir beim Augustinus ichon fonft bemerit baben, indem sie alles andere außer der Bernunft nur als Werfzeug betrachtet, welchem in ber That feine eigene Wirksamkeit und fein eigenes Sein gufomme. Aber fie faßt eben beswegen auch bie Wirksamkeit ber vernünftigen Wesen in einer Weise auf, welche ben Unterschied ber Bernunft und ber Lebensfraft wenigstens ohne fichere 216= gränzung läßt 1), ja in Gefahr geräth ihn zu verwischen, weil alles von bieser Seite betrachtet in Bernunft ober in Natur sich verwandelt. Doch ist diese Darstellungs= weise beim Augustinus keinesweges berschend, wie zu erwarten war, ba fie bem Physischen sich zuwendet. Be= benklicher jedoch ift ber Punkt, welcher mit ihr in Berbindung erscheint und auch sonft beim Augustinus, wie bei andern Kirdenvätern, vorwaltet, bag ber freie Wille vom Vorherwissen Gottes abhängig gemacht wird, befonbers wenn Augustin bas Vorherwissen Gottes auch mit ber Divination in Zusammenhang findet, so bag er fegar äußert, er möchte lieber bie Aftrologie, welche er fonft als Aberglauben verwirft, annehmen, als bas Borberwissen Gottes aufgeben 2). Denn biefe Berbindung gwi= ichen Vorherwissen und Vorbersagen sett boch offenbar voraus, daß jenes wie bieses als ein zeitliches voracstellt wird, und die nothwendige Folge bavon ift, bag ber spätere Wille als abhängig vom frühern Wissen Gottes erscheint. Man barf fich nicht verleugnen, bag biese Dar-

<sup>1)</sup> Daher wird a. a. D. den unvernünstigen Thieren auch eine Art des Billens zugeschrieben: si tamen appellandae sunt voluntates animalium rationis expertium motus illi etc.

<sup>2)</sup> Ib. V, 9, 1.

fiellungsweise ber gemeinen Vorsiellung von ber Allwissen= beit Gottes zu viel nachgiebt, und es läßt fich vorbersebn, baß biefe Borfiellung, in bie wiffenschaftliche Untersuchung bereingezogen, nur Verwirrung anrichten werbe. Doch verbindert sie ben Augustinus nicht ben richtigen Punkt im Auge zu behalten, von welchem aus die Allmacht und bie Allwissenbeit Gottes mit ber Freiheit ber Geschöpfe in Einflang gebracht werden fann. Gehr entschieden seut er sich ber Unsicht entgegen, bag bie Nothwendigfeit, bas Wort in seiner weitesten Bedeutung genommen, alles beffen, mas ift, die Freiheit aufheben muffe. Denn fonft würde sogar Gottes Allmacht nicht frei sein, weil sie nothwendig Gott zufommt, fonst wurde auch ber Wille nicht frei sein, weil er nothwendig frei ist und nothwenbig sein Wollen vorbersieht 1). Dies bezweckt zu vermeiben, baß bie äußere Nothwendigkeit mit der Nothwen= bigkeit, welche im Wesen eines Dinges liegt, verwechselt werbe. Dem Willen ist es nothwendig, b. h. wesentlich frei zu sein, sollte er auch bas äußere Bollbringen nicht haben; er bleibt bennech ber Wille beffen, welcher ibn will, biesem zuzuschreiben als seine eigene That; äußere Ursachen baber können ben Willen seiner Freiheit nicht berauben 2). Die Ordnung der Urfachen hebt also die Freiheit in keiner Weise auf, weil sie so gesett ift, baß bie freien Urfachen barin ihre Stelle haben. Der freie

<sup>1)</sup> De civ. d. V, 10, 1; de lib. arbitr. III, 6.

<sup>2)</sup> De civ. d. l. l. Nam si voluntas tantum esset, nec posset, quod vellet, potentiore voluntate impediretur; nec sic tamen voluntas, nisi voluntas esset, nec alterius, sed ejus, qui vellet, etsi non posset implere, quod vellet.

Wille bes Menschen ift nemlich nicht eine Wirfung, son= bern felbst eine Ursache und zwar die Ursache aller menschlichen Werfe 1). Gott verwaltet bie Welt so, bag er einigen seiner Geschöpfe erlaubt ibre eigenen Bewegungen gu haben 2). Er hat ihnen hierzu die Fähigkeit verlieben und daber find auch biefe Bewegungen fein Werf. Bier= bei liegt ber Begriff ber Freiheit zum Grunde, daß fie in nichts anderm bestehe, als in der eigenen That bes vernünftigen Wesens. Das ift bas Bewuftsein ber Frei= beit, daß wir fühlen, wie unsere Seele fich felbst bewegt, nicht wie ein Körper räumlich, von Drt zu Drt, sonbern geistig bringt sie ba ihre eigenen Beränderungen hervor. Wenn wir wollen, so ift bas eine Thatigfeit, welche fein Underer für und vollziehen fann 3). Dieses unser Wollen ift frei, weil unsere Seele burch basselbe in ber That etwas empfängt, was ihr angehört; alles, was ihr eigen ift, ftammt aus ibm; alles, was wir uns zuschreiben fönnen, das ift biese uns eigene Thätigfeit, welche wir

<sup>1)</sup> De civ. d. V, 9, 3. Non est autem consequens, ut si deo certus est omnium ordo caussarum, ideo nihil sit in nostrae voluntatis arbitrio. Et ipsae quippe nostrae voluntates in caussarum ordine sunt, qui certus est deo ejusque praescientia continetur, quoniam et humanae voluntates humanorum operum caussae sunt.

<sup>2)</sup> Ib. VII, 30.

<sup>3)</sup> De div. qu. 83 qu. 8. Moveri per se animum sentit, qui sentit in se esse voluntatem. Nam si volumus, non alius de nobis vult. Et iste motus animae spontaneus est; hoc enim ci tributum est a deo; qui tamen motus non de loco in locum est, tanquam corporis. De civ. d. V, 9, 3; de lib. arb. III, 7. Non voluntate autem volumus, quis vel delirus audeat dicere? De gratia et lib. arb. 5. Velle enim et nolle propriae voluntatis est.

ben Willen nennen. Wir find nichts anderes als Wil-Ien 1). Go fpricht Augustinus auf bas ftartfte ben Grundfat aus, welcher seine ganze Lebre beberscht, bag vom Willen alles abhänge, was unfer ift, unfer Werth und unfer Unwerth, unfer Berbienst und unsere Berdammung. Es ift bies ber Grundfat ber ethischen Ansicht ber Welt. Dem Determinismus fest er sich in ben wesentlichsten Punften entgegen. Deber unfer mabres Wefen ift uns gegeben und bestimmt in einer folden gegebenen Weise unfern Willen, noch wird unfer Wille burch bas Erkennen bestimmt, sondern erst muffen wir bas Gute wollen und lieben, alsbann erft fonnen wir es erkennen und haben. Doch sett dieser Begriff der Freiheit auch keinesweges eine völlige Loslösung bes Willens vom Wesen ober gar von Gott, welcher uns alles das Unfrige gewährt. Conbern, daß wir die Seligkeit wollen, das ist uns wesents lich; das hebt aber auch die Freiheit des Willens nicht auf, benn fonft wurden wir wider unfern Willen felig sein 2). Ebenso bat auch unser freier Wille seine Ursache in Gott, aber ift nichts besto weniger freie Ursache, bennt eben als folde ift er von Gott geschaffen. Augustinus beruft sich also in Rudsicht auf das Verhältniß der Ge= schöpfe zu Gott barauf, daß es bas Wefen ber Dinge und ihre wesentlichen Thätigkeiten nicht andern könne, weil es sie vielmehr sete, und daß Wesen und Thätig= feiten ber Geschöpfe barum nicht aufhören ben Geschöpfen eigen zu fein, weil Gott fie ihnen gegeben bat.

<sup>1)</sup> De civ. d. XIV, 6. Voluntas est quippe in omnibus, immo omnes nibil aliud quam voluntates sunt.

<sup>2)</sup> De lib. arb. 7.

biefem Ginne fafit er auch bas Gefettiein ber Gefdopfe und ihrer Thätigkeiten im Berftande Gottes ober bas Vorherwiffen Gottes auf. Wie follte es die Freiheit des Willens aufbeben, wenn Gott vorherweiß, daß wir mit freiem Willen bas Gute ober Boje wollen werden? Wenn wir es unter biefer Voraussetzung nicht mit freiem Willen wollten, so würde ja das Borherwissen Gottes falich gewesen sein 1). Diesen Begriff ber Freiheit muffen wir als die Grundlage der Augustinischen Lehre über das Ber= baltniß zwischen Freiheit und Gnabe anerkennen. Man fieht ein, wie Augustinus ibm folgend auf ber einen Seite fagen fonnte, ber Glaube fei unfere Cadje, ein Werk unseres freien Willens 2), von ber andern Seite aber auch, ber Glaube sei ein Geschenk Gottes 5). Nur so weit als jener Sat einseitig ohne ben andern aufge= faßt wurde, mußte er ihn tadeln. Gott felbst ift unsere Macht 4).

In diesem Begriffe von der Freiheit liegt aber noch nicht der Gegensatz zwischen dem Guten und dem Bösen. Man muß diese allgemeine Freiheit von der Freiheit der Wahl zwischen dem Guten und dem Bösen unterscheiden. Jene kommt allen Wesen zu, welche sich selbst bestimmen oder ihre eigenen Bewegungen in sich haben; diese dages gen sinden wir beim Menschen 5). Wie entschieden Augus

<sup>1)</sup> De lib. arb. 6 sqq.; de civ. d. V, 10, 2.

<sup>2)</sup> Prop. ex ep. ad Rom. exp. 60. Quod ergo credimus, nostrum est.

<sup>3)</sup> De grat. et lib. arb. 17.

<sup>4)</sup> Solil. II, 1. Potestas nostra ipse est.

<sup>5)</sup> Enchir. ad Laur. 28; de div. qu. 83 qu. 24.

ftinus die eine und die andere Art der Freiheit unterscheidet, das sieht man besonders, wenn er auch Gott Freibeit zuschreibt und nicht minder ben Seligen, obgleich beibe bas Bose nicht wählen können. Da unterscheibet er die Freiheit, welche fündigen, aber auch nicht sündigen fann, und die Freiheit bes Willens, welche fündigen nicht kann, und die lettere erscheint ihm natürlich als die vollkommnere, benn es ist dies die Freiheit, welche wir mit Gott gemein haben und erft im seligen Leben gewin= nen follen, wenn wir vollkommen befestigt in ber Tugend und Frömmigkeit sein werden 1). Jene Freiheit der Wahl gebort baber auch nur zu ben mittlern Gütern, welche nur wegen der Ordnung in der Welt sind, damit alle Grade erfüllt werden; benn wie bas Sochste und bas Niedriaste sein mußte, so mußte auch bas Mittlere in ber Welt seine Stelle haben 2). Gott, lehrt Augustinus wie fast alle Kirchenväter, wollte lieber freiwillige Diener, als nothwendige Wertzeuge seiner Macht haben, darum ließ er dem Menschen bie Wahl; an den Gehorsamen follte fich bie Macht ber göttlichen Gnabe, an ben lingehorfamen die Gerechtigkeit seines Rathschlusses offenbaren. Trop Dieser allgemeinen Gate batte es einige Schwierigkeit Die= sen Begriff ter Freiheit mit ben übrigen Punften ber Augustinischen Lehre in Einklang zu setzen, besonders mit ber unverbrüchlichen Ordnung ber Zeiten, in welcher von Gott alles beschloffen sein soll. Wie Augustinus biefe Schwierigkeiten aus bem Wege zu räumen suchte, bas

<sup>1)</sup> De corr. et grat. 33. Prima ergo libertas voluntatis erat posse nou peccare, novissima crit multo major, non posse peccare.

2) De lib. arb. II, 50 sqq.; enchir. ad Laur. l. l.

werden wir erst beurtheilen können, wenn wir seine Unsicht über den Gegensatz zwischen dem Guten und dem Bosen und entwickelt haben.

Was die Wahl des Guten betrifft, so hat sie keine Schwierigfeit, benn alles Gute besteht nur barin, bag wir vollziehen, was Gott beschlossen hat, und burch unfere Thätigfeit ausführen, was in ber erften Unlage ber Dinge liegt. Geborsam gegen Gott, und anschließen an bie Ordnung ber Dinge und nichts für uns begehren, was und nicht von Gott beschieben ift, tarin ift bie Summe alles Guten enthalten 1). Unfere Freiheit im Guten also läuft nur barauf hinaus, bag wir Gott uns unterwerfen 2). Dagegen mußte es bem Augustinus um so schwieriger scheinen anzunehmen, baß wir auch bas Boje wählen könnten, je stärker früher seine Reigung zum Manichäismus gewesen war. Denn in Diesem hatte er eine Vorstellung vom Bofen angenommen, welche es als eine fräftig wirksame Macht schilderte. Bon seiner Unbänglichkeit an die Manichäische Lehre war er nun auch nur baburch frei geworden, bag er ben metaphysischen Lehren der Neu-Platonifer Beifall schenkte und erkennen Ternte, bas Bofe fei feine Gubftang, fein Sein für fid, fondern habe nur durch bas Berberben einer an fich guten Natur sein Bestehen. Nur im Berluste bes Guten bestehe bas Bose; wenn aber bas Sein, an welchem es vor= fommt, ganz verloren gebn follte, so würde bamit auch bas Bose sein Ente haben; baber könne bas Bose auch

<sup>1)</sup> De civ. d. XIX, 14; 16; Solil. I, 30.

<sup>2)</sup> De lib. arb. II, 37. Haec est libertas nostra, cum isti subdimur veritati.

nur am Sein sich finden und also am Guten, benn alles Sein als foldes ift gut 1). Man fieht, bag biefer Begriff vom Bofen eine burchaus metaphyfifche Saltung bat. Und in tiefer Haltung spricht sich auch immer bie Lehre bes Augustinus über basselbe aus, wenigstens was bie allgemeine Formel betrifft. Er findet fich barin um fo fester, je allgemeiner bieselbe Formel auch bei ben frübern Rirdenlehrern verbreitet war. Gin bochftes Bofes fann es nicht geben; benn es wurde bie Beraubung alles Seins fein. Gott, welcher bas Gein feinen Gefcopfen gab, hat alles gut gemacht; nur barin besteht bas Bofe, tag die vernünftigen Geschöpfe tas ihnen von Gett ver= liebene Gute nicht bewahren, sondern es aufgebend auch ibr Scin bis auf einen gewiffen Grad verlieren. Denn bierzu baben fie ben freien Willen erhalten 2). Es ift baber ein Berluft bes natürlichen ober angeschaffenen Guten, eine Beraubung bes Seins, ein Berberben ber Natur, was wir das Bose nennen. Nicht sowohl ein Werk haben wir es zu nennen, als einen Abfall vom Werfe Gottes und einen baraus entstandenen Mangel 3). welcher weiter und weiter fortschreiten, aber boch nicht bis jum ganglichen Richtfein geben fann; benn am Gein, am Guten ift bas Bofe immer. Rein Lafter fann fo

<sup>1)</sup> Conf. VII, 18.

<sup>2)</sup> De vera rel. 113. — qui (sc. deus) — — in bono ipso alia, quantum vellent, alia, quantum possent, ut manerent, dedit.

<sup>3)</sup> De civ. d. XI, 9. Amissio boni. Ib. 22. Privatio boni. Ib. XIV, 11. Mala vero voluntas prima — — defectus potius fuit quidam ab opere dei ad sua opera, quam opus ullum. Ib. XII, 6. Defectus — inopia. Conf. III, 12; de mor. Man. 2 sq.; enchir. ad Laur. 3; 4. Corruptio naturae.

gegen bie Ratur fein, bag es alle Spuren ber Ratur perlöschen könnte. Augustinus meint baber sonderbarer Weise, bas Bose sei gegen ben Sat bes Widerspruchs, intem es zugleich bofe und aut fei 1). Im Gegenfatz gegen bas Schöne und Geformte ift es bie Beraubung ber Form, welche aber doch immer nur an einer Form vorkommen fann 2). Gelbst bie fündige Seele behalt noch bie Zahlen bei, in welchen ihre Schönheit besteht, und schließt sich baburch an die Ordnung bes Ganzen an 3). Offenbar ftreben alle biefe Cape theils babin bas Bofe nur als etwas Nichtiges barzustellen, theils aber auch begreiflich zu machen, wie in ihm noch bie Berrschaft Gottes bleibt, welche alle Dinae zusammenhält. Die bose Seele ist zwar eine ungeordnete Seele; aber bennoch führt fie die Ordnung berbei, indem fie ihre eigene Strafe in fich traat, indem sie auch andern Dingen Gutes thut, obgleich sie nicht gut thut 4). Hierdurch werden wir barauf binge= wiesen, daß durch den bosen Willen doch nichts hervor= gebracht werden fann, was in die Ordnung ber Welt, welche Gott entworfen hat, sich nicht einfügen müßte. Denn nur Eiteles fann er hervorbringen, ba er felbst nur nichtig, nur eine Beraubung ift; feine Nichtigkeit bient aber auch zugleich wieder zu einer Erfüllung, indem

<sup>1)</sup> De civ. d. XIX, 12, 2; enchir. ad Laur. 4. Es fpricht fich barin nur bas Bewußtsein aus, baß er ben Begriff bes Bosen nicht bewältigen konnte.

<sup>2)</sup> De div. qu. 83 qu. 6.

<sup>3)</sup> De mus. VI, 56.

<sup>4)</sup> Conf. I, 19. Nemo autem invitus bene facit, etiamsi bonum est, quod facit. — — Jussisti enim et sic est, ut poena sua sibi sit omnis inordinatus animus.

er anbern Dingen gum Guten gereicht. Seine Richtigfeit in das vollste Licht zu stellen und um dadurch auch Gott von aller Schuld am Bofen frei zu fprechen, erflärt fich Augustinus auch babin, baß nicht alle Entschlüsse bes Willens von Gott feien, sondern nur die guten Entschlüffe, während bagegen ber boje Wille von Gott nicht ausgehe, weil er nichts fei. Wollte man weiter fragen, woher er ftamme, fo würde man fagen muffen, man tonnte es nicht wiffen, weil bas Nichts nicht gewußt werden fonnte 1). Das Bose hat feine bewirfende, sondern nur eine mangelnde Ursache, wie Augustinus sich ausbrückt, um wenig= ftens ben Schein einer Urfache für basselbe gu retten. Unser Wille soll zwar Ursache sein, aber ber Wille zum Bosen ift felbst nur ein mangelnder Wille, ein Wille, ber abfällt von der Quelle aller Wahrheit und alles Seins; eine Urfache Diefes Willens durfen wir aber nicht weiter suchen; benn eine folde wurde felbst bofe fein, was gegen ben Grundfat ware, bag alles Bofe aus bem bosen Willen ftamme 2). So ergiebt sich bem Augustin

<sup>1)</sup> Conf. I, 11. Et hoc solum a te non est, quod non est, motusque voluntatis a te, qui es, ad id, quod minus est, qui talis motus delictum atque peccatum est. De lib. arb. II, 54. Sciri enim non potest, quod nihil est. — — Motus enim ille aversionis, quod fatemur esse peccatum, quoniam defectivus motus est, omnis autem defectus ex nihilo est, vide, quo pertineat, et ad deum non pertinere ne dubites. De civ. d. V, 8; 9, 4; XV, 21.

<sup>2)</sup> De civ. d. XII, 6. Hujus porro malae voluntatis caussa efficiens si quaeratur, nibil invenitur. Quid est enim, quod facit voluntatem malam, cum ipsa faciat opus malum? Ac per hoc mala voluntas efficiens est operis mali, malae autem voluntatis efficiens est nibil etc. Ib. 7. Nemo igitur quaerat efficien-

Die Lehre, daß Gott ben bofen Willen zwar vorherweiß, aber nicht vorherbestimmt. Es fonne wohl, meint er, ein Vorberwiffen ohne Vorberbestimmen, aber fein Vorberbeftimmen ohne Vorherwissen Gottes stattfinden; benn was Gott nicht allein wiffe, fondern auch felbft thue, bas ge= bore nicht allein seinem Vorherwissen, sondern auch seinem Borberbestimmen an; aber bie Gunde thue Gott nicht selbst, baber wisse er sie zwar vorher, aber bestimme sie nicht vorber 1). Diese Formeln laffen sich nur badurch rechtfertigen, daß wir das Bofe als nichts ansehen burfen; denn alles, was ift, hat seine Ursache in Gott und wird also auch von ihm gethan und vorherbestimmt. Aber gewiß find fie doch nicht unbedenflich, indem fie Borber= wiffen und Vorherbestimmen Gottes von einander abson= bern und dadurch das Vorherwissen Gottes in zwei Theile theilen. Unftreitig jedoch klingt es noch bedenklicher, wenn Augustinus in Dieser Richtung seiner Gebanken babin ge= führt wird zu behaupten, die Seele fei nicht verlaffen worden von Gott, um ihn zu verlaffen, fondern fie habe ibn verlaffen, um von ihm verlaffen zu werden; benn

tem caussam malae voluntatis, non enim est efficiens, sed deficiens; quia nec illa effectio est, sed defectio. De div. qu. 83 qu. 3; qu. 4; qu. 21. At ille, ad quem non esse non pertinet, non est caussa deficiendi, id est tendendi ad non esse, quia, ut ita dicam, essendi caussa est.

<sup>1)</sup> De praed. sanct. 19. Daher die Definition der Borherbeflimmung de dono persever. 41. Namque in sua, quae falli
mutarique non potest, praescientia opera sua futura disponere,
id omnino nec aliud quidquam est praedestinare. Die Stellen,
welche eine Präbestination auch zur Berdammniß auszusagen scheinen, muß man hiernach deuten. S. Wiggere Bersuch einer pragm.
Darft. des August. u. Pelag. I S. 305 f.

jum Guten fei freilich ber Wille Gottes früher ale ber Wille ter Seele, jum Bofen aber sei ber Wille ber Seele früher als ber Wille Gottes 1). Denn in bieser Formel, mag man bas Früher zeitlich ober auch nur vom Grunde verstehen, ergiebt sich eine Abhängigkeit des Schöpfers vom Geschöpfe, welche Augustinus boch sonft und mit vollem Redite auf bas ernstlichste bestritt. Das Bedent= liche hierin mochte er auch wohl selbst einsehn und daher finden wir auch noch eine andere Richtung feiner Freibeitslehre, welche, abweichend von ber vorber entwickelten, aber übereinstimmend mit seinem allgemeinen Begriffe vom Bosen, ten bosen Willen nur als eine Dhumacht und als einen Mangel an freier Gelbitbestimmung zu faffen sucht. Da unterscheitet er eine Scheinfreiheit von ber wahren Freiheit bes Willens; Diese fommt nur ben Gu= ten, jene bagegen den Bosen gu. Die Guten find mabr= haft frei, auch wenn sie Eflaven sind; die Bosen tage= gen sind Etlaven ibrer eigenen Laster 2).

<sup>1)</sup> De civ. d. XIII, 15. Non enim deserta est (sc. anima), ut desereret, sed ut desereretur, deseruit. Ad malum quippe ejus prior est voluntas ejus, ad bonum vero ejus prior est voluntas creatoris.

<sup>2)</sup> lb. IV, 3. Proinde bonus, etiamsi serviat, liber est, malus autem etiamsi regnet, servus est — — tot dominorum, quot vitiorum. Ib. XIV, 11. Arbitrium igitur voluntatis tunc est vere liberum, cum vitiis peccatisque non servit. In ticsen und antern ähnlichen Stellen ist die Sklaverei des Bösen doch nicht vom ersten Sündenfall ausgesagt, und man könnte nach Stellen, wie enchir. ad Laur. 9 zweiseln, ob sie nicht allein vom sündigen Zusstande des Menschen handelten. Allein der Gegensatz gegen die Freiheit des Willens im Guten führt doch zur entgegengesetzten Anssicht und eben dahin geht auch die Lehre von der Nichtigkeit des bösen Willens.

Man wird nicht verkennen, bag biese Lehre über ben Gegenfak zwischen Gutem und Bosem und über die Freibeit in beiden boch fein Genuge leiftet, auch nicht einmal für die Gesichtspunfte, welche Augustinus selbst in seinen Untersuchungen verfolgte. Rur die entgegengesetten Be= strebungen seiner Lehre macht sie bemerklich. Auf ber einen Seite ift es ibm außer Zweifel, bag alles in ber Welt von Gott feinen Ursprung, in ihm seine Ursache hat; auf ber andern Seite findet er bas Bofe in ber Welt, welches bas größeste Rathfel uns vorlegt, wenn wir es auf Gott zurückführen wollen. Augustinus wagt nicht es Gott zuzuschreiben. Da glaubt er einen Ausweg zu sehen, indem er es allein als menschliche That, als menschlichen Willen betrachtet. Da aber Gott boch alles bewirft, was ift, so vermag Augustinus nun auch nicht ber Kolgerung sich zu entziehen, daß die bose That wahrhaft nicht sei; ja der bose Wille muß ihm nicht weniger nur als ein Richtiges an ben Menschen erscheinen. Der boje Wille scheint unstreitig bem Willen Gottes zu widerspreden; gegen ben Willen Gottes barf aber nichts in ber Welt fein. Zuweilen wenn Augustinus Diefes Räthfel betrachtet, verweist er uns wohl auf die unerforschlichen Rathschlüsse Gottes 1); aber er medte boch auch biese ergründen. Da schwanft er nun in seinem Begriffe von ber Freiheit. Schen wir auf seinen Begriff von ber Prädestination aller Dinge burch Gott, fofern sie wahr haft sind, so werden wir nicht anders urtheilen können, als daß bie Freiheit ber geschaffenen Wesen nur barin

7 1

<sup>1)</sup> De div. qu. 83 qu. 68, 6. Altae et profundae ordinationis. Ep. 102, 14.

bestehe, daß sie die Nathschlüsse Gottes vollsühren und der Ordnung der Welt sich unterwersen. Dies ist aber nur die Freiheit im Guten 1). Sehen wir dagegen auf das Böse, welches dem Augustinus doch troß seiner Nichtigkeit eine sehr wichtige Bedeutung in der Ordnung und Entwicklung der Welt hat, der Anordnung Gottes aber sich zu entziehn scheint, so werden wir dem Gedansten zugelenst, daß es eine Freiheit gebe, welche dem Willen Gottes erst sich entziehe, wiewohl sie ihm nachher wieder durch Iwang unterworsen werde. Dies würde die Freiheit im Bösen sein, die nicht als fromme Dienstedarseit betrachtet werden kann, aber alsdann auch wenigssiens im Innern des Sünders etwas setzt, was von Gott nicht bewirkt wird.

Daß hierauf Augustinus wiber Willen geführt wurde, können wir uns um so weniger verhehlen, je klarer es ist, daß die allgemeinen Formeln, in welchen er das Böse für etwas Nichtiges erklärt, doch keinesweges seinen Sinn in genügender Weise ausdrücken. Wenn er nemlich im Einzelnen darauf ausgeht, die Natur des Bösen uns zu schildern oder im Allgemeinen den Unterschied zwischen Gutem und Bösem uns bezeichnen will, so kommt immer etwas Besahendes zum Borschein. Seine Formeln über diesen Punkt sind verschiedener Art, stehen aber unter einander in gutem Zusammenhange. Wenn wir zurücksgehn auf die Lehre, welche beim Augustinus über das Berhältniß der Geschöpfe zum Schöpfer herscht, offendar

<sup>1)</sup> Dealib. arb. II, 37; enchir. ad. Laur. 9. Ipsa est vera libertas propter recte facti licentiam simul et pia servitus propter praecepti obedientiam.

ben Mittelbunft biefer Untersuchungen, so werben wir bie Bestimmung über jenen Unterschied als ben tiefsten und umfaffenbften Musbruck feiner Gebanken anerkennen muffen. in welcher er bas Gute barin fest, bag wir Gott uns unterwerfen und nichts anderes zu sein begehren als seine Werfzeuge; im Gegensat biergegen ergiebt fich aber als= bann, daß wir im Bösen etwas Anderes sein wollen, als Werfzeuge Gottes, nemlich bag wir Gott nachahmen in unfern Sandlungen, welche wir als unfere eigene Sache betrachten, als etwas, was und als selbständigen Wefen zukomme. Dies ist die Begierde des Menschen, welche nach Macht und nach eigener Sandlung ftrebt, fein Stolz, welcher beswegen als Duelle alles Bösen angesehn wird 1), welchen Augustinus, wie wir saben, so oft den beidnischen Philosophen zum Vorwurf macht. Die Natur dieses Stol= ges wird so beschrieben, daß ber Mensch von ihm verleitet von Gott, welcher sein Innerstes bilbet, bem Außern sich suwendet und von auken etwas scheinen will, was er innen nicht ift 2). In bemfelben Sinne wird neben bem

<sup>1)</sup> De mus. VI, 40. Generalis vero amor actionis, quae avertit a vero, a superbia proficiscitur, quo vitio deum imitari, quam deo servire anima maluit. Recte itaque scriptum est in sacris libris — — initium omnis peccati superbia. De gen. ad lit. XI, 15. Superba concupiscentia propriae potestatis. Die Macht ist an sich nichts Böses, aber erst nach ber Gerechtigkeit zu suchen und nur in der Ordnung der Dinge, welche Gott uns bestimmt hat. De trin, XIII, 17.

<sup>2)</sup> De mus. I. I.; de gen. c. Man. II, 6. Superbia — foris videri velle, quod non est. De civ. d. XIV, 13, 1. Superbia — perversae celsitudinis appetitus. Perversa enim celsitudo est deserto eo, cui debet animus inhaerere, principio sibi quodammodo fieri atque esse principium.

Stolze auch bie Sabsucht (avaritia) als Wefen und Grund bes Bofen angegeben, weil ber Menfch in feinem Stolze mehr haben ober bedeuten will, als fein Berbältniß zu Gott und Welt ihm gestattet 1). Näher an bie Neu-Platonische Lehrform schließt es sich an, boch in bemselben Sinne, wenn es beißt, unfere Berwegenheit (audacia) babe bie Sünde in die Welt gebracht 2). Auch weicht es nicht wesentlich von biesen Getanfen ab, wenn Augustinus ben Grund bes Bofen in ber Selbstliebe bes Menfchen fucht. Der Mensch follte nach bem Willen und in ber Liche Gottes leben, aber nicht nach seinem eigenen Wil-Ien und in ber Liebe zu fich felbst; jenes beißt nach ber Wahrheit leben, bieses nach ber Luge D. Da giebt es awei Lebensweisen, awei Gemeinwesen (civitates), bas eine, in welchem alles auf ben Ruhm Gottes berechnet ift, das andere, in welchem alles dem Rubme des Men= schen bienen soll, jenes berubend auf Liebe Gottes bis zur Berachtung feiner felbst, dieses auf Liebe feiner felbst bis zur Berachtung Gottes, jenes ift bie Gemeinschaft ber Heiligen, dieses ber weltlich Gesinnten 4). Es ver= ficht sid, daß hierdurch die vernünftige Selbstliebe nicht verdammt werden foll; aber biefe beschränft sich barauf die Güter des Lebens und so auch unsere Kräfte, welche

<sup>1)</sup> De trin. XII, 14. Noch weiter werben die Momente, welche in ber ersten Sünde liegen, auseinandergesetzt enchir. ad Laur. 13.

<sup>2)</sup> De civ. d. XXII, 24, 1.

<sup>3)</sup> lb. XIV, 4, 1.

<sup>4)</sup> lb. 28. Fecerunt itaque civitates duas amores duo, terrenam scilicet amor sui usque ad contemtum dei, — coelestem vero amor dei usque ad contemtum sui.

Gott und verlieben bat, als allgemeine und öffentliche Güter, b. b. als Bestandtheile bes bochften Gutes, gu gebrauchen, aber nicht als Güter, die uns eigen und zu besonderm Gebrauch gestattet wären 1). Wir sehen, wie ftrena bier ber Gegensatz zwischen Gutem und Bosem gefaßt wird. Es verschwindet bier ber Grabunterschied, burch welchen bas Berbältniß beiber zu einander bestimmt werben follte. Das Gute ift vielmehr bas Ergreifen ber göttlichen Ordnung oder Gerechtigkeit, bas Bose bie Albwendung von ihr, beide in vollem Mage, so daß ber Mensch entweder die Gerechtigkeit gang in sich vollzieht ober sie gang verläßt 2). Die Tugend ist eins, wer sie besitt, besitt sie gang; wer ihr ungehorsam ift, wendet sich gang von ihr 3). Die Ordnung bes frommen Lebens ist burchaus entgegen ber Ordnung bes Teufels, ber nur seinem eigenen Willen folgen will +). Dieser eigene Wille wird als etwas geracht, was nicht vom göttlichen Willen umschlossen ift. Zwar werben auch biese Behauptungen mit andern von der beraubenden und nur gradweise ab= fallenden Natur bes Bofen in Berbindung gebracht, indem der Mensch vom bochsten Gute sich abwendend nur bem niedern Gute fich zuwenden foll, vom Ewigen gum

<sup>1)</sup> De trin. XII, 47. Fruendi se, id est tanquam bono quodam privato et proprio, non tanquam publico atque communi, quod est incommutabile bonum. De civ. d. XI, 25, wonach frui und uti unterschieben werden sollen. Doch ist auch das uti gestattet, aber wir sollen mundo uti tanquam non utentes. Ib. I, 10, 2.

<sup>2)</sup> De div. qu. 83 qu. 82, 2. Incommutabilis justitia, quae integra inveniretur a justis, — — integra relinqueretur a peccantibus.

<sup>3)</sup> De trin. VI, 6.

<sup>4)</sup> De civ. d. XIV, 3, 2.

Zeitlichen abfallend; aber bas Zeitliche wird auch in diefem Zusammenhange der Sähe ben wahren Gütern nicht zugerechnet und als etwas betrachtet, was in der ewigen Ordnung der Dinge nicht eingeschlossen wäre.

Mur aus dieser Ansicht von ber positiven Natur des Bösen läßt es sich erklären, warum Anaustinus fest, baß, nadbem es eingetreten, die Geftalt bes menschlichen Lebens völlig fich geandert babe. Wir baben ichon ermähnt, wie burd bas Bose bie gange Menschbeit in zwei Reiche sich gespalten bat, von welchen bas Reich ber Guten nach bem Geistigen und Ewigen frebt, bas Reich ber Bofen aber bem Zeitlichen und ben fleischlichen Luften unter= than ift 1). Das lettere muffen wir zuerst betrachten, weil es die Grundlage bes zweiten bistet und beswegen auch zuerst eintritt; benn wir sollen nun, ba wir vom Guten abgefallen fint, nur burch bas Bofe jum Guten, burch bas Zeitliche und Sinnliche zum Ewigen und Gei= frigen gelangen 2). Das ist bie Folge ber Gunbe, bie Strafe, welche aus ihr nothwendig entspringt und von ber ewigen Gerechtigkeit Gottes über sie verhängt ift. Wir find nun in einem frankhaften Leben, welches auch bei ben zur Seilung Bestimmten nicht obne Seilmittel zur Gefundheit gurudgeführt werden fann. Bu biefen Seilmitteln gehört auch die Strafe 3). Die natürliche und nothwendige Strafe, welche den Sünder trifft, ist die Schwierigkeit für ihn wieder zum Guten zu gelangen. So verketten sich Sünde und Sünde; die Strafe der Sünde

<sup>1)</sup> De civ. d. XV, 1 sqq.; XIX, 17.

<sup>2)</sup> Ib. XV, 1, 2. Nemo - crit bonus, qui non crat malus.

<sup>3)</sup> De div. qu. 83 qu. 82, 3.

ist bie Lust an ber Gunbe und nur in ber Gunbe und ibrer Strafe besteht alles Bose. Indem nemlich ber Sünder von Gott ober ber ewigen und göttlichen Ordnung ber Dinge sich abwendet, wendet er ber niedern Natur fich zu, bem Zeitlichen und Sinnlichen, und geräth in die Anchtschaft bessen, was er beherschen sollte 1). Gott follte den Geift, der Geift den Körper beberschen 2); bann würde ber Geift auch Herr über bie Natur geblie= ben fein; jest aber ift er ihr unterthänig geworden. Wir feben, wie weit umfaffend biefer Begriff ber Strafe ift. So wie Augustinus bem ursprünglichen Zustande bes Menschen im Paradise die bochsten Güter zugesteht, fo schilbert er nun auch ben Zustand bes Menschen nach ber Sünde als einen Zustand bes bochsten Elends. Da ber Mensch in seiner Gunde ein Gut aufgab, welches ewig hätte sein können, so wurde er baburch auch einer ewigen Strafe würdig 3). Indem er von Gottes Ordnung abwich, hat er die Herrschaft über die Natur aufgegeben und ist unter bie Ancchtschaft ber Natur gerathen, in bie finnliche Welt eingetreten. Zwar fann Augustinus seinen allgemeinen Grundsätzen nach nicht annehmen, baß im Paradise das Sinnliche gänzlich gefehlt habe; aber es war da von solcher Art, daß es keinem Berderben unter-

<sup>1)</sup> De vera rel. 39. Vitium enim animae est, quod fecit, et difficultas ex vitio poena est, quam patitur, et hoc est totum malum. Ib. 76. Cum in omnibus non sit malum, nisi peccatum et poena peccati, hoc est defectus voluntarius a summa essentia et labor in ultima non voluntarius, quod alio modo sic dici potest, libertas a justitia et servitus sub peccato.

<sup>2)</sup> De civ. d. XIX, 27.

<sup>3)</sup> Ib. XXI, 12.

worfen unserer Entwicklung, unserm Fortschreiten gum Guten fein Sinderniß entgegensetzen fonnte; burch bie Sünde bagegen ift es verdorben worden; jest ift es ausgegriet. Jenes Sinnliche, welches ohne Makel war, hat= ten wir nicht zu flieben; benn ber Körper an sich belaftet bie Seele nicht; aber bas Sinnliche, welches burch bas Lafter verdorben ift, haben wir zu meiden 1). Go find auch die Gemüthöbewegungen an sich nicht als etwas Boses anzusehn, wie die Stoifer behaupten, sondern nur bas ift zu vermeiden, baß fie unfere Bernunft nicht be= berschen 2). Aber eben bies ist bas innere Verberben ber Seele, welches Augustinus als Folge ber Gunde beson= bers hervorbebt, daß die Gemüthsbewegungen erst durch unsere Schuld ibre Gewalt über und erhalten baben. Sie würden gar nicht als Störungen bes Beistes eingetreten sein, wenn nicht die Gunde eingetreten ware 5). Daber ift auch die Sunde nicht als eine Folge bes Kleisches ober ber funlichen Begierbe anzusehn, sonft wurde ber Teufel gar nicht baben fündigen fonnen; fondern bas Aleisch, die Gewohnheit am Sinnlichen sich zu vergnugen 4), die sinnliche Begierbe in ihrem Streite gegen bas göttliche Geset ober gegen bie vernünftige Seele ift erft bie Folge ber Gunde, weil bas Bergnügen am Sinnlichen erst in dieser sich erzeugt 5). Wir seben, bag Augustinus

<sup>1)</sup> Retract. I, 4, 3.

<sup>2)</sup> De civ. d. IX, 5; XIV, 8; 9, 4. Habemus eas (sc. affectiones animi) ex humanae conditionis infirmitate.

<sup>3)</sup> Ib. XIV, 10.

<sup>4)</sup> De mus. VI, 33.

<sup>5)</sup> De civ. d. XIV, 3, 2; 23, 1; de div. qu. 83 qu. 70; de pecc. mer. et rem. II, 36. Beccr bie cupiditas, non bie con-

in biefen Lehren an Meinungen sich anschließt, welche wir ichen bei frühern Rirchenvätern, besonders dem Methobius und bem Gregorius von Ryffa, gefunden haben, aber nicht obne sie zu verbesiern, weiter auszuführen und ficherer zu ftellen. Daburch aber, bag bie fleischliche Begierde im Menschen sich erhob, ist bieser uneinig gewor= den in sich selbst; ber Körper, welcher zu bienen bestimmt war, hat sich gegen die vernünftige Seele erhoben; ber Mensch ift nun seiner Ginheit verluftig, nicht mehr Gins, hat also auch nicht mehr bas Sein, welches er haben follte; er unterliegt nun bem Zwange bes Richtseins im Streite mit fich selbst 1). In Diesem Streite aber und in ber Herrschaft ber Natur über ben Menschen ergiebt sich auch der leibliche Tod, welcher beswegen als eine Folge ber Gunde angesehn werden muß 2). Wenn man biese Folgen ber Gunde überdenft, burch welche die menschliche Natur und die menschliche Geschichte burchaus umgeanbert werden, so wird man schwerlich leugnen können, daß Augustinus unter bem Bofen noch etwas anderes als eine

cupiscentia ist an sich etwas Böses; Augustinus unterscheibet vielmehr die concupiscentia carnalis und die conc. spiritalis, diese ist
gut und die caritas selbst ist nur eine Art der concupiscentia;
nur wenn ohne Zusat von der concup. die Nede ist, wird darunter
die verderbte sinnliche Begierde verstanden. De civ. d. XIV, 7, 2;
XV, 5; enchir. ad Laur. 418.

De mor. Man. 8. Deficiunt autem omnia per corruptionem ab eo, quod erant, et non permanere coguntur, non esse coguntur. — Nihil est autem esse, quam unum esse. Itaque in quantum quidque unitatem adipiscitur, in tantum est. — Quae autem non sunt simplicia, concordia partium imitantur unitatem.

<sup>2)</sup> De civ. d. XIII, 15.

bloße Beraubung sich bachte. Wie follte es fonst eine folche Berkehrung aller Dinge haben bewirken können ?

Dieser Punft ift es nun besonders, welcher in bem Streite gegen die Velagianer ben Augustinus beschäftigt, und in feinem andern Punfte tritt ber Gegenfat beiber Lehren, welche in diesem Streite fich mit einander maßen, entschiedener hervor. Es sind aber babei zwei Momente besonders in bas Huge zu fassen. Das eine berubt auf ber Lehre von der Vollkommenheit der Welt, welche aus ber Vollkommenheit bes Schöpfers fließt, bas andere auf bem genauen Zusammenbange, welcher unter allen Thei= len ber Welt geforbert wird. In beiben Punften waren Die Pelagianer bei Weitem weniger ftreng als Augustinus. Ihn verlette es, was ben ersten Punkt betrifft, bie Welt mit so vielen Ubeln belaftet zu sebn. Das konnte nicht ihr ursprünglicher Zustand und bas glückselige Leben sein, welches ihr Gott verliehen habe. Das Paradis mußte viel herlicher sein, als die gegenwärtigen Zustände unseres irdischen Lebens 1). Natürlich ift es besonders der Zu= stand der Bernunft in dieser Welt, welcher es ihm außer Zweifel fest, daß wir in einem verdorbenen und frant= haften Leben und befinden. Die Natur, welche unserm Willen unterworfen sein sollte, weil sie weniger werth ift, als der Wille, besonders die Ratur des uns angeschaffe= nen Leibes, welcher nur ein Werfzeng unseres vernünf= tigen Lebens fein follte, widerftrebt unferm Beifte und verfinstert ihn; sie geht ihren eigenen Gang im Zwiespalt mit unserm Willen. Daber findet Augustinus einen bin-

<sup>1)</sup> Op. imperf. c. Jul. VI, 27.

länglichen Beweis bafür, baß bie Ordnung ber Welt verfehrt ift burch bie Gunbe, in ber Bemerfung, baf unwillfürliche Bewegungen in unserm Leibe sich finden, beren wir uns ichamen muffen. Sierin besteht nun ber Streit bes Aleisches und bes Geiftes, ber finnlichen Begierbe gegen bas Geset Gottes, welcher unsere Qual und eine nothwendige Folge ber Gunde ift 1). Im Varadise da lebte der Mensch, wie er wollte, so lange er bas wollte, was Gott befohlen batte, seiner Seele nach in voller Rube, am Leibe in voller Gefundheit; jest er= freut er sich eines solchen Lebens nicht; bas ift ber Be= weis dafür, bag er vom Willen Gottes abgefallen und ber Strafe anheimgefallen ift 2). Rur burch die Gunte hat es geschehen können, daß wir uns selbst entfremdet worden find, so daß es nun nöthig ift, daß wir durch Unterscheidung bes Frembartigen von unserm Wesen zur Selbsterkenntniß gelangen muffen 3). Nur burch bie Gunbe find wir mit dem Jrrthum belastet worden und haben Die Ordnung ber Ratur umgefehrt, indem wir die Ber= nunft bem Körper, die forperlichen Augen Gott zuwen= beten und bas Fleischliche erfennen, bas Geiftige feben

<sup>1)</sup> De civ. d. XIV, 23, 2; 3. Hunc renisum, banc repugnantiam, hanc voluntatis et libidinis rixam, vel certe ad voluntatis sufficientiam libidinis indigentiam procul dubio, nisi culpabilis inobedientia poenali inobedientia plecteretur, in paradiso nuptiae non haberent, sed voluntati membra illa, ut cetera cuncta, servirent.

<sup>2)</sup> Ib. 25; 26.

<sup>3)</sup> De trin. X, 12. Non itaque velut absentem se quaerat cernere, sed praesentem se curet, discernere. Nec se, quasi non norit, cognoscat, sed ab eo, quod alterum novit, dignoscat.

wollten 1). Alles dies weist auf eine gestörte Ordnung ter Welt hin, welche nur in dem Eigenwillen der vernünftigen Geschöpfe, zunächst für uns der Menschen ihren Grund haben kann.

Dies hängt aber auch mit dem zweiten Punkte auf bas genaueste zusammen, baß nemlich auch in Beziehung auf bie Gunte ober überhaupt auf ben freien Willen bas Einzelne nur im Zusammenbange mit bem Ganzen gedacht werden foll. Die Gunde hat die Ordnung ber Welt ver= febrt; sie ift nicht eine Sache nur ber Ginzelnen, sondern bes Gangen. Dies ift ber tieffte Grund ber Lehre von ber Erbfunde beim Augustinus. Er tritt nur beswegen in seinen Schriften weniger auffallend an ben Tag, weil seine prattische Richtung auf bas tirchliche Leben, wie früher bemerft, es vermeitet bie Lehre von ben Engeln und ihrem Fall, so viel es nicht unumgänglich nöthig, au berühren, wodurch es benn geschicht, bag er bie Gin= beit ber Menschheit mehr, als die Einheit alles Bernunf= tigen in ber Welt, babei im Auge behält. Doch treten die allgemeinern Beziehungen bes sündhaften Zustandes and deutlich genug in der Lehre hervor, daß der Teufel ber Grund aller Sunde sei und nach ber Sunde nun auch die Welt behersche 2). Da hat der Teufel, indem er zur Übertretung beredete und die sinnliche Natur gegen ben

<sup>1)</sup> De vera rel. 62. Ille autem vult mentem convertere ad corpora, oculos ad deum. Quaerit enim intelligere carnalia et videre spiritalia.

<sup>2)</sup> De trin. IV, 17 sq.; de nupt. et conc. II, 14. — concupiscentiam carnis, quae non est a patre, sed ex mundo est, cujus mundi princeps dictus est diabolus.

Geift aufregte, ber Natur eine Wunde geschlagen 1). Die gange Natur ift baburch in bas Schlechtere verwandelt worden 2). Dies kann uns nicht wundern, ba dem Augustinus die Menschheit oder bas vernünftige Wesen als ber Mittelpunkt ber Welt erscheint. Go wie biefer verrückt wird, muß auch alles übrige sich umgestalten. Aber hauptfächlich beruft er sich boch für biese Lebre auf die Einheit ber Menschheit, wobei er an bie älteren Kirchen= lebrer sich anschließt, welche schon die Lebre von der Realität ber allgemeinen Begriffe zu bemselben Zwecke benutt hatten. Das menschliche Geschlecht ift Eins von Natur; in dem ersten Menschen war schon die gange Menschbeit; in derselben Art, in welcher sie in ihm war, mußte fie auf feine Rachkommen übergehn. Go wie fie nun im erften Menschen gefallen und der finnlichen Be= gierde unterworfen worden war, so mußte sie mit dieser fündhaften Beschaffenheit auch in ben folgenden Geschlech= tern sich fortpflanzen 5). Wenn bieser Beweis ben allge= meinen Grundsätzen ber Logit angebort, so ift es eine Ausführung besselben Beweises in einer mehr physischen Art, daß Augustinus, um die Nothwendigkeit einer Fort= pflanzung ber fündhaften Beschaffenheit nachzuweisen, auch auf die Verderbniß bes Samens in ben Vorfahren fich

<sup>1)</sup> C. Julian. III, 59. Naturae vulnus est de praevaricatione, quam diabolus persuasit, inflictum.

<sup>2)</sup> Ib. 60.

<sup>3)</sup> De civ. d. XIII, 3. Non enim aliud ex eis, quam quod ipsi fuerunt, nasceretur. — — Quod est autem parens homo, hoc est et proles homo. In primo igitur homine — — universum genus humanum fuit. Ib. XVI, 4.

beruft 1). Dies fest nur in einer besondern Anwendung, was sonst im Allgemeinen behauptet wird, daß die Natur bes Menschen überhaupt durch bie Gunde verdorben wor= ben. Daß auch auf die Scele dies Berberben fich erftrede, ergiebt sich alstann aus bem natürlichen Zusammenbange ber Seele mit bem Körper. Wenn biefer ber Bernunft nicht mehr unterthan ift, ergiebt fich in jener nothwendig ber Streit gegen bas Fleisch, in welchem die Schwäche ber Seele als Folge ber Gunde liegt 2). Es ift natur= lich, daß bei biesen allgemeinen Grundsätzen Augustinus auf bie Untersuchung über bie Art, wie die Seele bes Menschen entstehe, nur wenig Gewicht legt. Zwar gegen bie Präeristenz ber Seelen, wie früher erwähnt, entschied er sich ohne allen Zweifel; aber zwischen bem Traducianismus und Creatianismus schwankte er, obgleich ber erstere ihm ein willkommenes Mittel an die Hand zu geben schien die Abertragung ber fündigen Neigung von ben frühern auf bie fpätern Geschlechter barzuthun 3).

<sup>1)</sup> C. Julian. VI, 17.

<sup>2)</sup> Daß die Erbstünde eigentlich nicht Sünde sei, sondern nur Strase der Sünde, die aber wieder in Sünde sührt, giebt August. selbst zu. Retr. I, 13, 5 zu de vera rel. 27, wo auseinandergesest wird, daß jede Sünde eine freiwillige sein müsse. Nur durch eine gezwungene Bendung sucht er den gewöhnlichen Sprachgebrauch zu rechtsertigen. So ist auch die concupiscentia nicht im Allgemeinen Sünde, wird aber dech so genannt. De nupt. et conc. I, 25. Die Erbstünde ist nur eine Schwäche, ein languor, der Natur, in welcher wir geboren werden und welche mit der Krankheit des Leistes verglichen wird. De trin. XIV, 23; de nupt. et conc. I, 28; 11, 57. Sie wird auch als eine affectionalis qualitas bezeichnet, d. h. als eine Eigenschaft, welche aus der Sünde stammend sich bei uns festgesetzt hat. C. Julian. VI, 54.

<sup>3)</sup> Bergl. Wiggers a. a. D. S. 149 ff.; 348 ff.

Er modte ein bunfles Bewußtsein bavon baben, bag beibe Unnahmen die Frage zu erledigen nicht ausreichten. Für feine Lehre von ber Erbfunde aber genügte es ibm, daß anerkannt wurde, die Seele, wenn auch fonst unbefleckt zum Dasein gelangt, konne boch nicht anders, als in einer verdorbenen Natur von bem Gefäße verdorben werben, in welchem sie ihr Leben beginne 1). Auch auf ben Grundsak, daß es nicht billig gewesen wäre, wenn Beffere von Schlechtern entsproffen waren, beruft er fich nur nebenbei 2). Denn bie Sauptsache ift ihm überall, baf bie Ordnung ber Natur burch bie Gunde gestört ift; in biese gestörte Ordnung tritt nun ein jeter Geborene ein, und es bedarf baber nicht erft einer besondern fündi= gen That, um die einzelne Seele in das Berderben gu fürzen, sondern von Ratur, in ihrer Wurzel gebort fie ber gestörten Menschennatur und bem Verberben an. Was als Strafe Die erften Menschen traf, bas geht von Natur auf die folgenden Menschen über. Sie find alle eine verdammte Masse, eine Masse bes Rothes, ber Gunde geworden 3). Die Menschen sind zuerst freiwillig einen Grad herabgestiegen in ihrem Dasein; Dieser aber bleibt ihnen nun als natürliche Strafe; zwar ift die menschliche

<sup>1)</sup> G. Julian. 17. Ut ergo et anima et caro pariter utrumque puniatur, nisi, quod nascitur, renascendo emendetur, profecto aut utrumque vitiatum ex homine trahitur, aut alterum in altero tanquam in vitiato vase corrumpitur, ubi occulta justitia divinae legis includitur.

<sup>2)</sup> De lib. arb. III, 55.

<sup>3)</sup> De civ. d. XIII, 3; XIV, 26; enchir. ad Laur. 8; de div. qu. 83 qu. 68, 3.

Seele nicht zur viehischen berabgefunten 1); aber indem fie ben finnlichen Begierben bie Berrschaft überließ, hat fie boch eine Abulichfeit mit ber viehifden Geele angenommen und nur der Unterschied findet sich zwischen diefer und jener, baß im Bich fein Streit obwaltet zwischen ber finnlichen Begierbe und bem vernünftigen Beifte, weil es ber viehischen Natur gemäß ift ber sinnlichen Begierbe zu bienen; aber wohl im Menschen, weil in ihm bie finnliche Begierde entweder gar nicht sein oder bem ver= nünftigen Beifte unterworfen fein wurde, wenn fie nicht burch die Gunde ober die Strafe ber Gunde verdorben worden ware 2). Wir sehen, welche bobe Idee vom vernünftigen Wesen dem Augustinus in dieser Lehre vorschwebt, und wie ihn wesentlich diese Idee dazu antreibt Gott barüber zu rechtfertigen, bag ber Mensch in einer so traurigen Lage sich findet, wie sie das wirkliche Leben zeigt. Die Entwürdigung ber Bernunft unter bem Joche ber sinnlichen Begierden vom gartesten Kindesalter an scheint ibn nicht zu rechtfertigen, wenn man fie nicht ber Sünde als Schuld anrechnet. Er glaubt den Manichaern nicht widersteben zu können ohne seine Lehre von ber Erbfünde. Der Streit bes Fleisches und bes Weistes würde offenbar dafür zeugen, daß zwei feindliche Naturen in dieser Welt von Ursprung an vorhanden waren, wenn

De quant. an. 78. Quo tamen non usque adeo fit deterior, ut ei pecoris anima praeferenda aut conferenda sit.

<sup>2)</sup> Op. imp. c. Jul. IV, 41. Cur ergo libido spiritui resistit in homine, quod non facit in pecore, nisi quia pertinet ad naturam pecoris, ad poenam vero hominis, sive quia est, quae nulla esset, sive quia resistit, quae subjecta esset, si peccato facta vel vitiata non esset?

nicht der Ausweg bliebe, daß diese Feindschaft von der Abertretung des ersten Menschen sich herleite, welche alse dann in unsere Natur sich verwandelt habe. Alle diese Noth, in welcher wir sind, leibliche und geistige Schwäche, in welcher wir früher sind, ohe noch unser Wille sich entwickelt, welche und also angeboren ist, beweist dem Augustinus, daß für unsere jezigen Justände das Abel sich nicht aus der Freiheit unseres eigenen Willens absleiten lasse.

Man würde gewiß weniger Bebenken dieser Lehre des Augustinus entgegenzusehen haben, wenn sie nicht mit einigen Bestimmungen verbunden wäre, welche nicht so seicht zugegeben werden können, als die Grundansicht, welche davon ausgeht, daß wir Menschen überhaupt an einem Zustande Theil nehmen, der nicht ursprünglich in der Natur gegründet ist, sondern als Folge der alten Sünde angesehn werden muß. Die anstößigen Bestimsmungen schließen sich vornehmlich an die Ansicht an, daß durch die Sünde eine gänzliche Berkehrung der Ordnung eingetreten sei. Seltsam ist es unstreitig, daß der Mann, welcher nach der einen Seite seiner Lehre zu das Böse nur für eine Beraubung am Guten gelten lassen wollte, von der andern Seite dahin getrieben wurde den Wirstungen des Bösen doch die positivste Gewalt beizulegen.

Denn bas können wir auf feine Weise zugeben, baß

<sup>1)</sup> Ib. VI, 6. Resiste Manichaeo dicenti in discordia carnis et spiritus duas inter se contrarias mali et boni apparere naturas. Unum est enim, quod respondeamus, ut pestis ista vincatur, hanc scilicet discordiam per praevaricationem primi hominis in nostram vertisse naturam. Ib. 9; 14.

Die Wirfungen, welche Auguftinus ber Gunde guschreibt und welche also im Allgemeinen ber Erbfunde zufallen, nur als Folge einer Beraubung angesehn werden fonnten. Mus einer Beraubung fann boch nur eine Berminderung bes Seins und bes Guten, aber nicht ein Berluft alles Guten und eine völlige Umfebr ber Natur folgen. Wir können es daher wohl als eine richtige Folgerung aus bem Augustinischen Begriffe ber Erbfunde anfebn, wenn er fagt, wir wären jest in ber barten Rothwendigfeit Sünde zu baben 1), ober wenn er barüber flagt, baß wir mit verschwendeten und verdorbenen Kräften nicht im Stande waren von felbft wieder zu Gott zurudzufehren, weil der Geift nicht vermöge, wie sich zu entstellen, fo aud sich wiederberzustellen 2): benn alles dies kann auf Schwächung ber Kraft und andere Berneinungen gurudgebracht werden. Aber etwas anderes ift es, wenn Auguftinus von ber Gunde nicht eine Schmälerung, fonbern eine Umfehrung in der Ordnung ber Welt ableitet. Zwar will er nicht eingestehn, bag bie Ordnung ber Welt, wie fie Gott beschlossen hat, burch ben Misbrauch ber Frei= beit wahrhaft gestört werden fonnte, aber er findet sie boch wirklich nur im Außern haltbar. Da wird keine Sandlung etwas vermögen, was Gott nicht wollte; felbft burch bas, was gegen ben Willen Gottes scheinbar gethan wird, soll boch nur ber Wille Gottes erfüllt werden 3).

<sup>1)</sup> De perf. just. hom. 9. Secuta est peccatum peccatum habendi dura necessitas.

<sup>2)</sup> De trin. XII, 16; XIV, 22; de civ. d. X, 22; XIV, 11, 1; de mus. VI, 14.

<sup>3)</sup> De praed. sanct. 33. Ut hinc etiam, quod faciunt contra voluntatem dei, non impleatur nisi voluntas dei.

Aber innerlich ift boch burch bie Gunde bes erften Denschen alles in Empörung gegen Gott, alles bem Eigenwillen und badurch der fleischlichen Begierde im Kampfe gegen den Geist unterworfen; und man muß wohl fragen, was es belfe, daß äußerlich bas Gute, welches Gott will, fich nach feinem Willen vollzieht, wenn boch die wahren Güter im Innern ber vernünftigen Weifen babei fehlen. In der That foll die gefallene Menschheit nichts mehr vermögen, was wahrhaft ben Namen bes Guten verdiente. Da follen wir, wie früher bas Bild und die Ahnlichfeit Gottes, fo jest die Abulichfeit bes Biehes fein 1), der fünnlichen Begierde Dienftbar, wie Augustinus meint, völlig bienstbar, bierin nicht beffer als bas Bieb. Da fonnen wir nicht allein in feiner Sandlung ganz frei sein ohne Beschränkung und Irrung durch bie fünnliche Begierbe und bas franthafte Wesen unserer verdorbenen Natur, sondern wir muffen auch, fo wie wir bie Gerechtigfeit gang verlaffen baben, ber Ungerechtigfeit gang anheimgefallen sein, wir follen daber auch nichts Gutes vollbringen können, wenn Gott nicht durch eine neue Berleihung ber Gnade in uns wirft, vielmehr aller Freiheit zum Guten verluftig fein 2). Diefem Lehrfage

<sup>1)</sup> De trin. XII, 16. Honor cjus (sc. hominis) similitudo dei, dedecus autem ejus similitudo pecoris.

<sup>2)</sup> Enchir. ad Laur. 9. Quid enim boni operatur perditus, nisi quantum sit a perditione liberatus? Numquid libero voluntatis arbitrio? Et hoc absit. Nam libero voluntatis arbitrio male utens homo et se perdidit et ipsum. Sicut enim, qui se occidit, utique vivendo se occidit, sed se occidendo non vivit, nec se ipsum poterit resuscitare; ita cum libero peccaretur arbitrio, victore peccato amissum est liberum arbitrium. Op. imp. c. Jul. VI, 10.

nach würden wir fagen muffen, bag bem funbigen Menichen nur ein physisches Gut und Dasein übrig geblieben fei, bag er aber aufgebort babe als sittliches Wefen zu fein und zu wirken. Es find eben nach bem Augustinus zwei Reiche, zwei Staaten ober Herrschaften, in welche bie Menschen burch bie Gunde gerfallen find; bie eine ift Die Herrschaft Gottes, in welcher alles Gott gehorcht und barin seine wahre Freiheit bat; von biefer Berrichaft find die Menschen burch die Gunde abgefallen und fonnen zu ihr nur burch Gottes Wirtsamkeit wieder gurudgeführt werben; burch ihren Abfall von jener haben sie fich nun aber einer andern Berrichaft unterworfen, ber Berrichaft bes Teufels ober ber Gunbe. Auch in bieser ist eine gewisse Freiheit, aber wie in jener nur bie Freiheit im Geborfam gegen Gott, fo in diefer nur die Freiheit im Wehorsam gegen bas Fleisch, in ber Liebe und Luft gur Sunbe 1). Da hat ber Mensch allerdings seinen eigenen Willen, aber ift bod ein Stlave biefes von Gott abge= wendeten Willens 2). Man fann fich nicht leicht enthalten, wenn man biefe Befchreibungen beider Reiche beim Auguftinus lieft, an ben Gegenfat ber Gnoftifer zwischen geis stigen und fleischlichen Menschen zu benten. Freilich von

<sup>1)</sup> Enchir. l. l. Qualis quaeso potest servi addicti esse libertas, nisi quando eum peccare delectat? Liberaliter enim servit, qui sui domini voluntatem libenter facit. Ac per hoc ad peccandum liber est, qui peccati servus est. Op. imp. c. Jul. I, 94. Nam liberum arbitrium usque adeo in peccatore non periit, ut per ipsum peccent maxime omnes, qui cum delectatione peccant et amore peccati, et eis placet, quod eos libet.

<sup>2)</sup> C. Julian. II, 23. Libero, vel potius servo propriae voluntátis arbitrio. I granda servo no servo propria e vo-

Natur ist die Menschheit nicht in diese beiden Neiche gespalten; aber für uns trägt dies weiter nichts aus, als daß wir zunächst nicht Gott, sondern unsern Stammvater darüber zu beschuldigen haben; für uns und unsere jetzigen Zeiten ist diese völlige Spaltung doch als Natur gegeben und nothwendig, ein Niß durch die Menschheit, durch welchen ein Theil derselben vom andern schärfer abgeschnitten wird, als es die Absonderung der Arten und Gattungen hätte thun können. Müssen wir nicht sagen, daß in dieser Lehre der alte Gegensag zwischen Volksangehörigen und Barbaren nur in einer andern Gestalt sich erneuert? Früher gehörte er dem alten Staate an, setzt erzeugt er sich wieder im neuen Staate, in der Kirche.

Weben wir auf die Frage ein, ob Augustinus durch irgend eine Nothwendigkeit, welche aus seinen allgemei= nen Grundfägen floß, dazu getrieben worden fei einen folden Gegensatz zwischen Gläubigen und Ungläubigen anzunehmen, welcher in ber That bie Einheit ber Art gerbricht, fo können wir feine Grunde fie zu bejaben auffinden, vielmehr möchte uns das Gegentheil tavon ein= feuchten. Denn die Lehre von ber Erbfünde wird ja von ibm hauptsächlich auf die Lehre von der Einheit ber Menschheit gegründet, und wo auch nicht einmal bie Gin= beit, sondern nur die Gleichartigfeit ber Menschen gur Sprache fommt, finden fich zu wiederholten Malen Lebr= punkte, welche nichts weniger als jener wesentlichen Alb= sonderung ber Menschen von einander bas Wort reben. Augustinus erfennt es ausbrücklich an, baß bem Menschen burch die Strafe seiner Abertretung bas nicht genommen werden konnte, was in feinem Wefen lag, bas Bild

Gottes, Die Bernunft, welche noch immer ein Zeichen fei= ner ebeln Ratur bleibt 1). Diefes Bild Gottes ift burch bie Gunte nur verbedt, beflect und unscheinbar gewor= ben; es bleibt aber bem Menschen, wie gering auch seine Spuren fein mogen. Schon beswegen ift bies nöthig, bamit ber Menich auch feine Strafe fühlen medte; benn ware er bes Bewuftfeins bes Guten gang beraubt, fo würde er ben Berluft bes Guten nicht empfinden fonnen 2). Das Bild Gottes ober bie Vernunft besteht nun aber nicht etwa in der Unsterblichkeit der Seele 3) ober in ber Freiheit, wie sie auch im Bosen ist, sondern wir haben feine Bedeutung unftreitig nad ber Lehre bes Auguftinus in einem weitern Sinne zu faffen; es gebort zu bemfelben auch noch bie Freiheit zum Guten; es muß, wo biefes Bild fich fintet, eine Möglichkeit vorhanden fein bas Gute, wenn auch nur in beschränkter Weise zu vollziehen.

<sup>1)</sup> De trin. XIV, 6. In anima hominis, id est rationali sive intellectuali, imago creatoris, quae immortaliter immortalitati ejus est insita. — Quanvis ratio vel intellectus nunc in ea sit sopitus, nunc magnus, nunc parvus appareat, nunquam nisi rationalis et intellectualis est anima humana. Ib. 11; de gen. ad lit. XI, 42.

<sup>2)</sup> De gen. ad lit. VIII, 31.

<sup>3)</sup> Jum Beweise für die Unsterblichkeit der Seele führt Augusfinus mancherlei an, was hier nicht weiter angesührt zu werden braucht, weil es nichts Eigenthümliches enthält. S. darüber die Schrift de immort. an., auch solil. II, 23; 33. Die Beweise sind vom Platon entnommen. Doch ftützt sich Aug. über diesen Punkt lieber auf den Glauben, denn die phil. Gründe können doch nur wenige überzeugen, sühren auch nur zur Erkenntnis der Unsterdichteit der Seele, nicht des Körpers und nicht zur Gewisheit ewiger Seligkeit, wenn man nicht auch den Jerthum von der Ewigkeit der Seele einmischt. De trin. XIII, 42; cf. de ein. d. XII, 20.

Wenn Augustinus in dem gefallenen Menschen einen Streit bes Fleisches mit bem Geifte fest, so muffen wir biesen Streit als einen Beweis bafür ansehn, baf ber Beift aud im Stande ber Gunte noch etwas vermag, wenn auch nur mit gebrochener Kraft. Go führt auch Augustinus selbst ben Schmerz über bas verlorene Gut, die Scham über unsere Knechtschaft unter bem Fleische als Zeichen bes noch in und übrig gebliebenen Guten an 1). Wenn er aber genauer eingebt in die Betrachtung bes fündigen Zuftandes ber Menschen, wie ihn die Erfahrung zeigt, so fann er nicht umbin noch viele andere Entwicklungen bes Guten auch in biefer Anechtschaft unter ber Sunde anzuerkennen. Er ift nicht blind gegen die Borzüge bes Menschen vor ben Thieren, gegen die Kunfte bes Lebens, gegen die Wiffenschaft, welche ber Menich burch feine Vernunft auszubilden im Stande ift, auch unter ber herrschaft ber Gunte 2); er muß auch ben Sciden biese Vorzüge zugestehn; auch in ihnen ift noch bas Bild Gottes, wodurch fie eine Erfenntniß Gottes und felbst ber Trinität haben fonnen 5). Da muß benn zugestanden werden, daß auch die schlechtesten Dlenschen noch Kraft zu guten Werfen haben und bag es unter ben Berworfenen noch einen Unterschied giebt zwischen größerer und geringerer Gunde und zwischen einem Mehr und Weniger im Guten 4). Dagegen macht er nun weiter nichts geltend, als bag biese Grabunterschiede unter ben

<sup>1)</sup> De gen. ad lit. VIII, 31; X1, 42.

<sup>2)</sup> De civ, d. XXII, 24, 3.

<sup>3)</sup> De trin, XIV, 41,

<sup>4)</sup> De spir et lit. 48.

Guntern ihnen boch nichts zur Erlangung ber Seligfeit belfen: benn ibnen feble ber Glaube, ohne welchen für uns feine Nettung ift; was aber nicht zur Seligfeit führe, bas tonne auch nicht für Tugend gelten. Es ift alles bas Gute, was ben Ungläubigen beiwehnt, boch obne Gerechtigkeit, ohne Gehorsam gegen Gott, ohne Liebe jum Guten, mit einem Worte obne bie rechte Gesinnung ber Tugend 1). In biesem Betracht foll benn auch ben Ungläubigen fein gutes Werf zugestanden werden 2). Man wird bie Einseitigfeit bieser Folgerungen nicht verkennen. Mus einem Mangel in ber besondern Erscheinung, aus bem Mangel am Befenntnig bes Glaubens, ichließen fie auf die Berborbenheit bes Gangen in feinem Grunde, und alsbann wieder aus ber Berborbenheit bes allge= meinen Grundes auf die Berwerflichkeit aller besondern Werfe, welche von ihm ausgebn; benn ein schlechter Baum fann feine gute Früchte tragen. Dagegen wird bie um= gefehrte Echlugweise nicht zugelaffen, welche toch nicht weniger Grund gef niben batte, indem bas Gute, welches bie Beiben vollbringen, auch auf einen guten Grund in ihnen hinweist, indem auch bas Ebenbild Gottes im ge= fallenen Menschen noch eine Fähigkeit zum Guten in ihm voraussett. Jedoch aus ber äußerlich firchlichen Richtung tes Mugustinus läßt biese Cinseitigfeit sich leicht erflären.

Diese tritt nun auch nicht weniger in seiner Lehre von der Gnade bervor, durch welche die Folgen der

and the second s

<sup>1)</sup> C. Julian. IV, 16 sqq.

<sup>2)</sup> De grat. Chr. 27. Ubi non est dilectio, nullum bonum opus imputatur, nec recte bonum opus vocatur, quia omne, quod non est fide, peccatum est et fides per dilectionem operatur.

Erbfünde wiederaufgehoben werden follen. Rachdem burch bie Gunde alles, was ber fündhaften Welt angehört, ju einer Maffe bes Berberbens zusammengefloffen, bat Got= tes Barmbergiafeit eines Theils ber Menschen sich erbarmt und sie aus dieser Masse ausgewählt, um an ihnen seine Gnade zu erweisen 1). Er erweist diese ohne einen Bestimmungsgrund, welcher aus ben Handlungen ber Men= schen hergenommen werden könnte, sondern aus freier Gnade 2). Nur in ben verborgenen Rathichluffen Gottes liegt ber Bestimmungsgrund. Der Mensch hat fein Ver= bienst babei; seine guten Sandlungen gebn biefer Gnabe nicht vorher; der gute Wille, der gläubige Gehorfam ist nicht vor der Gnade, sondern nur durch bie Gnade giebt Gott Glauben und Sandeln 3). Augustinus hat bierüber eine weitläuftige Theorie ausgebildet, in welcher er die Arten ber Gnade in ihren verschiedenen Berhältniffen gu bem guten Willen und bem guten Leben unterscheibet und auseinandersett, wie sie dem Willen vorhergebt, ihn vorbereitet, unterftutt und im Guten befestigt, wie Gott gum Guten vorberbestimmt, ruft, rechtfertiat und verklärt 4). Wir haben jeboch keine Veranlaffung in bas Einzelne biefer Bestimmungen einzugehn; benn ben Ginn berfelben werden wir leicht faffen können, wenn wir nur ben allge= meinen Grundsag, welcher babei berscht, im Auge behalten.

<sup>1)</sup> Enchir ad Laur. 25. Sola enim gratia redemtos discernit a perditis, quos in unam perditionis concreverat massam ab origine ducta caussa communis.

<sup>2)</sup> Ib. 28. Gratia vero nisi gratis est, gratia non est.

<sup>3)</sup> De civ. d. XIX, 4, 1.

<sup>4)</sup> Enchir. ad Laur. 9; de civ. d. XXI, 24, 6.

Abgesehen von bem zeitlichen Verhältnisse bes Vorber und Rachber, welches bei biesen Untersuchungen ftoren fann, ift biefe Lebre bes Augustinus unftreitig in ihrem vollen Rechte, wenn sie vermeiden will, daß bie Wirfsamteit Gottes im menschlichen Geiste als abhängig von bem Willen bes Menschen erscheine; wir haben jene ohne Zweifel als ben Grund, biefen und alles Gute, was von ihm ausgeht, als bas Begründete anzusehn. Hierzu führt die Lebre vom beiligen Geiste unausbleiblich. Doch wird man nicht leugnen fonnen, bag Augustinus theils bie Freiheit bes Willens, welche an die Gnade sich an= schließen muß als bie andere unentbehrliche Geite für bie Entwicklung bes Guten in ber Welt, theils ben Zusam= menhang ober beffer bie zeitlose Einheit ber göttlichen Wirfungen in seinem polemischen Gegenfatz gegen bie Pelagianer nicht genug beachtet. Diese beiben Punfte perdienen wohl eine genauere Erörterung.

Der erste Punkt tritt in der Darstellung des Augustismus besonders dadurch hervor, daß er, das Böse besonsders im Stolz suchend, nicht kräftig genug zur Demuth und glaubt ermahnen zu können. Daher spricht er dem Menschen alles Verdienst ab. Dies würde mit gutem Grunde geschehn, wenn der Begriff des Verdienstes nur in rechtlichem Sinne von ihm genommen würde, als wenn das Verdienst des Menschen gleichsam einen Nechtsanspruch gegen Gott begründete; aber Augustinus selbst gebraucht diesen Begriff wenigstens nicht immer in diesem Sinne. Dies sieht man am deutlichsten, wenn er den Zustand des gefallenen Menschen mit dem Leben im Paradise verzgleicht. Er meint nemlich, Adam würde seines Verdienstes

wegen bie Gnabe bes ewigen Lebens empfangen baben, wenn er nicht gefündigt batte; als ware sein Santeln und Wollen von der göttlichen Gnade weniger abhängig gewesen, als bas unfrige. Da fagt Augustinus wohl gar, Gott batte ben Menschen im Varadise seinem freien Wil-Ien überlaffen, um au zeigen, wie wenig er ohne bie göttliche Gnate vermöchte; jett aber am geschwächten Willen zeige er, wie viel feine wirkende Gnate in uns hervorbringen fonnte 1). Doch meint er freilich nicht, im Parabise ware bem Menschen ber Beiftand ber göttlichen Gnade nicht nöthig gewesen, um Gutes zu wollen und au thun; aber damals batte boch mit Gottes Gnate ber Mensch ben freien Willen gehabt bas Gute zu wollen, jest müßte auch biefer freie Wille erst befreit werben 2). In dieser Lehrweise wird nun offenbar ber Begriff bes Berdienstes nicht in jener rechtlichen Bedeutung genommen, sondern daß alles Verdienst dem Menschen abgesprochen wird in feinem gegenwärtigen Zusiante, bas ift gleich= bedeutend damit, bag er fich überhaupt nichts Gutes gu= eignen foll. Augustinus behauptet in biefer Richtung fei= ner Lebre nicht allein, daß Gott unsere Kraft und unsern Trieb zum Guten und gebe oder wiederherstelle und in= nerlich in unferm Geifte mit einer unaussprechlichen Lieb=

<sup>1)</sup> De corr. et grat. 38.

<sup>2)</sup> De trin. XIV, 21; enchir. ad Laur. 28. Nec gratis, si bene. — Hanc (sc. immortalitatem majorem) est acceptura (sc. natura humana) per gratiam, quam fuerat, si non peccasset, acceptura per meritum, quamvis sine gratia nec tunc ullum meritum esse potuisset. — — Sed post illain ruinam major est misericordia dei, quando et ipsum arbitrium liberandum est a servitute.

lichfeit die Lehre ausgieße 1), daß biese Gnade der Wille nur begleite und ibr nur folge 2), daß fie unfern Willen vorbereite und ihm beistehe; sondern bie Rechtfertigung, welche er von Gott ableitet, findet er geradezu barin, baß Gott und gerecht mache; er erflärt bies felbft fo, baf bie Gerechtiakeit und von Gott gegeben werbe, nicht nur die Kräfte, burch welche wir sie in und vollzieben 3). Die Rückfehr zu Gott follen wir und nicht zueignen 4), gleichsam als wäre fie nicht unsere eigene Rudfehr. Er fagt fogar, Gott mache bie Menschen gut, bamit sie gute Werfe thun 5), als wenn die äußern Werfe ben Men= iden angeborten, bas innere Wollen aber Gott. Dabin gebort tenn auch die unwiderstehliche Gnade Gottes, welche zwar nur als ein harter Ausbruck angesehn werden fann, um baburch bie Allmacht bes Willens Gottes gu bezeichnen, dem kein Wille des Menschen sich widersetzen fonne 6), aber boch auch einen Gegenfatz zwischen bem Willen Gottes und bem Willen des Menschen voraussett,

<sup>1)</sup> De grat. Chr. 14.

<sup>2)</sup> Ep. 186, 10. Comitante, non ducente, pedissequa non praevia voluntate.

<sup>3)</sup> Ib. 8. Justificari, hoc est justos fieri gratia dei. — — Nobis justitiam dari, non a nobis in nobis nostris viribus fieri. Retr. II, 33 u. fonst oft wiederholt.

<sup>4)</sup> De gen. ad lit. IX, 33.

<sup>5)</sup> De corr. et grat. 36. Ipse ergo bonos facit, ut bona faciant.

<sup>6)</sup> De corr. et grat. 38; 43. — cui (sc. deo) volenti salvum facere nullum hominum resistit arbitrium. Sic enim velle seu nolle in volentis aut nolentis est potestate, ut divinam voluntatem non impediat, nec superet potestatem. Ib. 45. Die Lehre weise von der gratia irresistibilis hat Aug. erst im Streit gegen die Pelagianer ausgebildet, aber es ift beswegen keine Inderung in seisuer überzeugung anzunchmen, wie Biggers a. a. D. S. 264 f. meint.

als wenn ein äußeres Berhältniß zwischen beiben anzunehmen wäre, wie zwischen ben Begehrungen verschiedener Geschöpfe. Doch muffen wir hinzusegen, bag biefe Lehrweise des Augustinus auch nicht aanz ohne ihre Kehrseite ift. Zuweilen schreibt er uns noch, unbeschabet ber gott= lichen Allmacht, bas Wollen und bas Handeln ausbrucklich zu 1), wie er auch nicht anders konnte, wenn er sei= nen oberften Grundsäßen über bas sittliche und vernünf= tige Leben treu bleiben wollte. Um beutlichsten tritt bies in seiner Unterscheidung zwischen ber wirfenden und ber mitwirfenden Gnade beraud; jene bewirft obne unfer Buthun, daß wir wollen, diese aber wirft nur mit dem thatfräftigen Willen bes Menschen 2), und da ohne biese nichts Gutes sich uns vollzieht, so ist boch bas Wollen bes Guten unser; wir burfen es uns zueignen. Allein man kann nicht leugnen, daß biese Seite seiner Lebre in feinen Streitigkeiten mit ben Pelagianern unverhältniß= mäßig untergeordnet ift.

Auch der zweite Punkt, daß Augustinus den Zusammenhang der göttlichen Wirkungen, namentlich in der Schöpfung und in der Gnade, nicht genug im Auge hat, ift im Widerspruch mit seinen allgemeinen Grundsäßen, aber bennoch unbestreitbar. Er unterscheidet ein doppeltes Werk der Vorsehung, das eine, wodurch Gott seinen

<sup>1)</sup> De grat. Chr. 26. Non solum enim deus posse nostrum donavit atque adjuvat, sed etiam velle et operari operatur in nobis. Non quia nos non volumus aut nos non agimus, sed quia sine ipsius adjutorio nec volumus aliquid boni, nec agimus. De div. qu. 83 qu. 68, 5. Etsi quisquam sibi tribuit, quod venit vocatus, non sibi potest tribuere, quod vocatus est.

<sup>2)</sup> De grat. et lib. arb. 33.

Geschörfen ibre Raturen verleibt und erhalt, bas andere, wodurch er sie regiert. Bu biesem gebort die Gnabe, welche beswegen eintreten muß, weil die verdorbene Na= tur sich nicht felbst wiederberftellen fann 1). Weil ber Mensch abgefallen ift vom Willen Gottes, ift erft biefer Nathichluß Gottes entstanden ihn zu erlösen, welcher sonft nicht sein wurde 2). Diese Unterscheidung ber Werke Gottes, einer allgemeinen Gnabe, burch welche wir find, und besonderer Gnadenerweisungen, welche jener allge= meinen Gnade erft folgen, ift gang im Gefdmade bes scharffunig sondernden Berftandes, welchen Augustinus im Streite gegen bie Pelagianer entwidelte; fie läßt fich aud vom menschlichen Standpunfte nicht vermeiben; aber bedenflich ist sie boch, wenn babei nicht beständig bas Bewußtsein wach erhalten wird, bag jede fpatere Ent= wicklung im Leben bes Menschen, wie auch barin sei es Gnadenerweisungen oder Erweisungen des Zornes Gottes offenbar werden mogen, in einem begriffsmäßigen Busammenhange mit ben frühern Entwicklungen ftebn muffe. Den Schein bes Gegentheils vermeibet Augustinus nicht. Zwar würde es an sich keinen Tadel verdienen, daß er für jede That des Menschen die hülfreiche und wirkende Gnade Gottes in Anspruch nimmt 5); aber bag er biese

<sup>1)</sup> De gen. ad lit. IX, 33. Habet ergo deus in se ipso absconditas quorumdam factorum causas, quas rebus conditis non inseruit, easque implet non illo opere providentiae, quo naturas substituit, ut sint, sed illo, quo eas administrat, ut voluerit, quas, ut voluit, condidit. Ibi est et gratia, per quam salvi sunt peccatores etc.

<sup>2)</sup> Enchir. ad Laur. 28.

<sup>3)</sup> De gest. Pel. 31.

Gefch. b. Phil. VI.

Gnade für die besondern Thaten in der allgemeinen Gnade nicht mit eingeschlossen findet, trägt auf die allgemeine Gnade Gottes eine Abstraction über, welche nur ber un= vollkommenen menschlichen Auffassungsweise, aber nicht bem vollkommenen Begriffe Gottes entspricht. Edon fruber baben wir gefebn, wie febr Augustinus vermeibet ben Menschen ein Berdienft zuzuerkennen, bamit es nicht scheine, als wüchse badurch Gott eine Abhängigseit in Berleihung feiner Gnade zu. In ähnlicher Weise will er auch nicht zugeben, daß jemand ber göttlichen Gnabe würdig fein könne; benn wäre jemand ihrer würdig, fo würde Gott fie schuldig sein, und wäre er fie schuldig, fo ware fie feine Gnade. Rur nachdem und die Gnade gebessert hat, erhalten wir ben gebührenden Lohn 1). Wollten wir diese Lehre in allen ihren Folgerungen gel= tend machen, so würden wir behaupten muffen, daß bie frühern Vorgänge bes Lebens, so weit sie und zuzurech= nen find, die fpatern gar nicht vorbereiteten. Dabin fub= ren auch die Unterscheidungen bes Augustinus zwischen ber vorbereitenden oder wirkenden und der mitwirkenden Gnabe, wenn jene beschrieben wird als ber Anfang bes Guten in und, aber ohne irgend eine Mitwirfung bes menschlichen Willens, während nur bei biefer eine freie Thätigfeit bes Menschen anerkannt wird 2). Und bierber

<sup>1)</sup> De gest. Pel. 33. Quisquis ergo dignus est, debitum est ei; si autem debitum est, gratia non est; gratia quippe donatur, debitum redditur. Gratia ergo donatur indignis, ut reddatur debitum dignis; ipse autem facit, ut habeant, quaecunque redditurus est dignis, qui ea, quae non habebant, donavit indignis.

<sup>2)</sup> De grat. et lib. arb. 33. Et quis istam dare coeperat caritatem, nisi ille, qui praeparat voluntatem et cooperando

ist denn unstreitig auch die allzu scharfe Abgrenzung des vorchriftlichen Lebens von dem christlichen zu ziehen, welche aus der einseitig kirchlichen Fassung des Glaubens und des Lebens im göttlichen Geiste stammt.

Doch vertritt auch diese Richtung seiner Lehre nur die eine Seite feines Grundgebankens. Augustinus fann ben natürlichen Zusammenhang bes Frühern mit bem Spätern nicht übersehn. Dazu ift sein Blick zu entschieden bem Allgemeinen zugewendet und bemüht, die Ordnung der zeitlichen und räumlichen Berhältniffe im Berftande Got= tes zu erforschen. Das Leben des einzelnen Menschen und ber ganzen Menschheit erscheint ihm baber als ein stetiger Berlauf. Die Erneuung bes Lebens, welche bie Gnade in und wirft, ift feine plotzliche und gangliche Umwandlung bes Menschen, sondern wirft nur allmälig, indem zuerft durch die Vergebung der Günden zwar die Stlaverei des Geistes unter dem Fleische aufgehoben wird ober der Mensch wieder die freie Macht gewinnt das Gute zu lieben, aber babei boch die Rachwirfung ber alten Krantheit bleibt und wir beswegen nur weiter und weiter fortschreitend unsere Schwäche überwinden lernen 1). Co wird bie Gerechtigfeit bes Menschen nur schrittweise wieder hergestellt und felbst im fünftigen Leben bleibt uns

perficit, quod operando incipit? Quoniam ipse, ut velimus, operatur incipiens, qui volentibus cooperatur perficiens.

<sup>1)</sup> De trin. XIV, 23. Sed quemadmodum aliud est carere febribus, aliud ab infirmitate, quae febribus facta est, revalescere; — ita prima curatio est caussam removere languoris, quod per omnium fit indulgentiam peccatorum, secundum ipsum sanare languorem, quod fit paullatim proficiendo in renovatione bujus imaginis (sc. dei).

noch vieles übrig von ber alten Gundhaftigfeit, von melder wir und zu reinigen haben. Die fleischliche Begierte verläßt und ja nicht auf einmal, sondern muß burch viele Kämpfe besiegt werden 1). Die Wiedergeburt im Geifte Gottes befreit uns nur von ber allgemeinen Folge ber Sünde ober giebt und eine neue Kraft gegen die fündige Begierde siegreich zu fämpfen; aber baburd werden uns diese Kämpfe keinesweges erspart, und die Nachwirkungen ber besondern bosen Gewohnheiten bes frühern Lebens haben wir noch immer zu fühlen 2). Bon ber andern Seite erscheint auch bas Gute, welches Gottes Enabe in uns bewirkt, keinesweges als etwas Plögliches und ohne Grund und Borbereitung Eintretendes, vielmehr muß es an die Fähigkeit bes Menschen, an ben Lauf ber Beiten und bie frühern Borgange bes Lebens fich anschließen. Wenn Gott einzelne Menschen, Bolfer und bas gange Menschengeschlecht zu sich beruft, so geschieht dies nach ber Gelegenheit ber Zeiten und gehört einer tiefern Anordnung des göttlichen Rathschlusses an 5). Die verbammte Masse der Sünder ist doch nicht in gleicher Berdammniß; auch unter ben Heiben, wie früher bemerkt, giebt es verschiedene Grade ber Schuld und daher auch ber Strafe; fogar Berdienste, wenn auch tief verborgene,

<sup>1)</sup> De trin. XIV, 12; de corr. et grat. 35; de spir. et lit. 64 sqq., wo bie justitia minor von ber vollkommenen justitia unterschieden wird.

<sup>2)</sup> Enchir. ad Laur. 13; c. Julian. VI, 15.

<sup>3)</sup> De div. qu. 83 qu. 68, 6. Haec autem vocatio, quae sive in singulis hominibus, sive in populis atque in ipso genere humano per temporum opportunitates operatur, altae et profundae ordinationis est.

werden in bieser verdammten Masse ber Gunber zugestanben. Die Gnabenwahl Gottes aber schließt fich natürlich an biese Verschiedenheiten in ber Verbammniß an, bamit fie nicht ungerecht erscheine; es find die Vorgänge bes frühern Lebens, welche sie anerkennt, wiewohl sie babei als unabhängig von biesen menschlichen Dingen gebacht werben muß 1) und gewiß auch fann, benn alle biese Dinge find ja von ihr ausgegangen. Doch auch biefe Außerungen bes Augustinus, wie entsprechend fie auch feiner allgemeinen Unficht ber Dinge fein mogen, werben von der Maffe feiner Polemif überbeckt und fast zur Un= scheinbarfeit verborgen. Gie bezeichnen uns ben Sinter= grund feiner Secle, welcher, wie fest er auch ftebt, bennoch nur fparlich zum Vorschein fommt, weil die bewegte Oberfläche fämpfender Gedanfen nur felten burch fie bin= burchzubliden gestattet.

Wie nun auch solche Gebanken, welche im hinterhalte liegen, die Ansicht des Augustinus in ihrem tiefsten Grunde milbern mögen, so bleibt seine Lehre von der Gnadenwahl boch unbeugsam hart, wenn wir auf den unbedingten Unterschied zwischen den zur Seligkeit Erwählten und der Sündern sehen, welche der ewigen Verdammung überstaffen werden. Augustinus läßt sich in dieser Beziehung,

<sup>1)</sup> Ib. 4. Prorsus cujus vult, miseretur, et quem vult, obdurat. Sed haec voluntas dei injusta esse non potest. Venit enim de occultissimis meritis; quia et ipsi peccatores, cum propter generale peccatum unam massam fecerint, non tamen nulla est inter illos diversitas. Procedit ergo aliquid in peccatoribus, quo, quamvis nondum sint justificati, digni efficiantur justificatione, et item praecedit in aliis peccatoribus, quo digni sint obtusione.

wie schon bemerkt, burch keinen ber Gedanken bewegen, welche bie morgenländischen Kirchenväter gebraucht batten, um die Lehre von ber Ewigfeit ber Böllenftrafen gu mäfigen. Er widmet nicht einmal irgend einem ber Mittel, welche fie hierzu angewendet hatten, eine genauere Prüfung, so wie er überhaupt in die Untersuchung ihrer Lehre nur wenig eingeht 1). Was sie zur irrigen Lehre bewegt haben foll, ift allein bas Mitleiden mit ben Ber= bammten. Dies findet er in der Ordnung; er lobt es fogar, ja burfen wir feinen Außerungen trauen, so wird er felbft burd, biefes Mitteiben wenigstens in Beziehung auf seine nächsten Freunde bewegt 2). Dennoch sieht er es nur für eine Schwäche an, für eine Gemuthsbewegung, welche die Sceligen nicht treffen könnte 3). Selbst die Milberung ber Höllenstrafen, welche er wohl zuweilen für zulässig erachtet 4), scheint ihm boch wieder eine Boraus= setzung zu sein, welche man sich nicht erlauben sollte 5). 11m fo härter erscheint biefe Lehre im Zusammenhange bes Augustinischen Systems, je entschiedener er tenselben Grundfat vertheidigt, welcher die morgenländischen Rir= denväter zu ber entgegengesetten Annahme geführt batte. Die Unwiderstehlichkeit ber göttlichen Gnade, bes beiligen

<sup>1)</sup> Rur ben Origenes ermähnt er in biefer Beziehung. Man fieht babei deutlich, daß er mit den Lehren der orientalischen Kirche nicht vertraut ist.

<sup>2)</sup> Conf. XI, 5. Ita misertus es non solum ejus, sed etiam nostri, ne cogitantes egregiam erga nos amici humanitatem, nec cum in grege tuo numerantes dolore intolerabili cruciaremur.

<sup>3)</sup> De civ. d. IX, 5.

<sup>4)</sup> Enchir. ad Laur. 29.

<sup>5)</sup> Enarr. in Ps. 105, 2.

Geifres, welcher Gett und allmächtig ift, gilt ibm ohne allen Zweifel, und es liegt also nur baran, bag ber göttliche Geift nicht allen Menschen fich mittheilen will, wenn nicht alle gerettet werben. nur bie Gerechtigfeit Gottes fucht Augustinus in Diefer Mudficht zu vertheibi= gen, aber nicht bie Gulle feiner Gnate. Diefe erfcheint ibm burch bie Gerechtigkeit beschränft. Nicht alle sind gerufen worden, bas schließt er baraus, bag nicht alle gefommen find. Nicht für alle ift Chriftus gestorben; nicht alle bat Gott retten wollen; benn fonft würden fie alle gerettet sein; ja bie wenigsten bat er retten wollen, benn bie meiften Menschen find bem Berberben anheim= gefallen. Diese Gage halt er unbedingt feft, wenn er auch Stellen ber Schrift, welche bagegen zu sprechen scheinen, nicht leicht für seine Meinung zu beuten weiß; benn bas Gegentheil würde ber Allmacht Gottes wibersprechen 1). Man sieht, er wird hierbei von der Un= schauung des gegenwärtigen Lebens gar zu sehr beschränft. Weil bis jest weniger gläubige Christen zu sein scheinen, als ungläubige Gunder, fest er dies für immer. Er will über folche Dinge nicht ins Weite seben, obwohl er wirk= lich in verneinender Weise ins Weite fieht. Er überfieht in seinem polemischen Eifer, was er wohl sonst, wie früher bemerkt, geltend machte, bag es auch einen verborgenen Glauben an Christum selbst vor seiner fleisch= lichen Erscheinung geben könnte. Die Kirche, Die sichtbare katholische Kirche gilt ibm für bas einzige Mittel, burch welche der wahre Glaube und das Beil zu uns gelangen

<sup>1)</sup> Enchir. ad Laur. 24; 27.

tönne. Daher halt er auch ben Grundsatz fest, baß nur das gegenwärtige Leben die Zeit der fruchtbaren Neue sei, ja sieht das fünstige Leben der Berdammten als ein solsches an, in welchem keine Erinnerung an die Wahrheit, keine vernünstige Folgerung, kein Bekenntniß Gottes sein werde 1), gleichsam als wäre für sie nach seiner Ansicht von der Gnadenwahl in diesem Leben noch irgend eine wirksame Besserung zu erwarten.

Unstreitig wirft in biesen Lebren bes Augustinus sein engherziger Begriff von der Kirche. Man merkt auch zu= weilen in ihrer Saltung ben praftischen Zweck auf Crmahnung und Befferung binguwirfen. Es foll niemand burch die hoffnung auf die göttliche Onade und Barmherzigkeit sicher werden. Auf der andern Seite foll auch niemand im gegenwärtigen Leben verzweiseln; benn noch bauert die Zeit fruchtbarer Reue. Wir follen baber auch niemanden, so lange er lebt, verdammen, vielmehr für ibn in Liebe beten, eingebenk bag unter ben Feinden bes himmlischen Reiches seine fünftigen Freunde verborgen find, weil Gott gewollt bat, bag in biesem weltlichen Leben die beiden sich feindlichen Reiche mit einander sich vermischt finden, bis sie im letten Gerichte von einander getrennt werden 2). Aber außer biefer praftischen Beschränktheit, in welcher wir einen Wiederhall der alten politischen Scheidung ber Menschen, jest nur auf eine religiöse Spaltung übertragen, nicht verkennen fonnen, wirft auch bie gange Weltansicht bes Augustinus barauf

<sup>1)</sup> De civ. d. XXI, 24, 1; de vera rel. 101.

<sup>2)</sup> De civ. d. I, 35. In ipsis inimicis latere cives futuros.

bin, baß er seine chriftlichen Soffnungen auf eine völlige Seligkeit und Berklärung ber Welt für vereinbar balt mit dieser Scheidung ber Geister und ber Menschen in zwei entgegengesetzte Heerlager, die in der Wurzel ibres Lebens gespalten find. Wurde biermit bie Ginbeit ber Welt und die Vollkommenheit ihres Wesens, in welcher Die Vollsommenbeit Gottes fich offenbaren soll, wurde hiermit die Einheit der menschlichen Art, welche seine Lehre von der Erbfünde, seine Ansicht von der Geschichte so unzweibeutig fordert, ihm wohl vereinbar geschienen haben, wenn er nicht ber alten Meinung angehangen batte, bag bie Bollfommenheit Gottes und ber Welt in ihrer Schönheit bestehe und bag bie Schönheit nicht ohne Gegensatz fein tonne? Siermit fteht auch unftreitig fein Manichäismus in Zusammenhang, welcher ja auch in bieser Nothwendigkeit bes Gegensates seinen Grund und welchen Augustinus boch nur halb überwunden hatte, in= bem er zwar die Einheit des Grundes der Welt in ihrem Anfange, aber nicht in ihrem Fortgange und in ihrer Vollendung anerfannte. Denn man täusche sich nicht nichts anderes will es sagen, wenn Augustinus zwar bas Geschick, aber nicht ben Willen bes verbammten Reiches von Gott ableiten will. So verbinden sich Vorurtheile ber alten Zeit und einer tief eingewurzelten Weltansicht ber alten Bölfer mit bem beschränften Sinne einer äußer= lichen Kirchlichkeit zu berselben Lehre, welche uns boch nur eine unbefriedigende Lösung ber Gegenfäte biefer Welt versprechen fann, weil sie etwas unter ihnen findet, was nicht von Gott seinen Ursprung haben soll, das Bofe nemlich, und die Unnahme eines folden Dinges mit dem Grundfatze, daß alles in dieser Welt von Gett ist, nur badurch zu vereinigen weiß, daß sie den bösen Wilsten mit dem Nichtseienden in eine Classe setzt.

Gewiß wir beurtheilen die Lebre bes Angustinus nur nad) ihrem eigenen Maßstabe, wenn wir es in ihren umentbehrlichsten Grundfägen angelegt finden, daß alles Bose und alle seine Folgen nur Mittel sind, welche im Zwede Gottes miteingeschlossen liegen. Dag Gott fie aber erft später in seine Zwecke eingeschlossen batte, nach= bem das Bose geschehen, konnen wir mit jenen Grund= fägen nicht vereinen, eben so wenig, baß Gott nicht im Stande sein sollte es ju überwinden ober, mas basselbe sein würde, daß es nicht Mittel, sondern Bestandtheil bes Zwecks fein follte. Wenn Augustinus ber Lehre fich entgegensett, daß alles in einem Arcislaufe komme und gebe, so ift es bie Berbeiffung ber ewigen Geligfeit, welche er bagegen anführt; sie ist bas Neue, welches burch die Entwicklung ber Welt gebracht werben foll 2). Diese Welt, in welcher wir find, muß freilich, wie fie einen Anfang gehabt bat, so auch ein Ende baben, aber nur ihrer Form, nicht ihrer Natur nach wird fie unter= gehn 3) und alles, was sie alsbann ihrer neuen Gestalt nach zeigen wird, barf nur zum Beften ber Erwählten Gottes fein. Im Tage bes Gerichts wird es fich zeigen, bafi alle Schickungen diefer Welt gerecht waren und ben Guten zum Guten gereichten 4). Aber wie wandelbar

<sup>1)</sup> Conf. XII, 11. Et hoc solum a te non est, quod non est, motusque voluntatis a te, qui es, ad id, quod minus est.

<sup>2)</sup> De civ. d. XII, 13, 1.

<sup>3)</sup> Ib. XII, 12; XX, 14.

<sup>4)</sup> lb. XX, 2.

nun auch bie Schickungen Gottes und seine Gesetze sein mögen, in welchen er seine Schöpfung ihrem Ziele zusleitet, so steht es babei immerbar fest, daß die Gerechstigkeit Gottes unwandelbar ist 1). Durch die Abweichung der Engel oder der Menschen vom Gesetze kann diese Unswandelbarkeit des göttlichen Wesens und Willens, welche Augustinus überall gleichsam an die Spitze seiner Gedansken steht, in keiner Weise gestört werden.

Daber gestaltet sich benn auch seine ganze Ansicht von bem Leben und ber Welt nur in biesem Ginne, ju gei= gen, wie Gottes Führungen uns zum Guten leiten follen. Blicken wir auf diesen Theil seiner Lebre, so erscheint und bas Bose nur als die Folie bes Guten. So wie feine Lebre von ber Gunte, von ihrer Fortpflanzung und von ber Zerrüttung unferer Natur burch sie nur zu bem Zwede ausgebildet wurde, um Gottes Gute zu rechtferti= gen wegen ber Eflaverei bes vernünftigen Geistes unter bem Fleische, so mußte dies Bestreben sich nun auch weiter fortsetzen, um zu zeigen, wie bie Gnade Gottes ferner auch in ber sündigen Welt sich erweise und im Einzelnen wie im Ganzen für ben Glauben und die Beseligung ber Gläubigen uns erziehe. Seine Lehre von ber Erziehung des Menschengeschlechts gehört nicht minder als seine Lehre von der Erbfünde zur Rechtfertigung Gottes. Er ftrebt bieselbe durch eine philosophische Betrachtung der Geschichte burchzuführen, barin bemfelben Buge ber Gebanken folgend, welchen wir schon als eine Eigenthümlichkeit ber driftlichen Philosophie kennen gelernt haben. Er bemerkt,

<sup>1)</sup> Conf. III, 13 sq.

was Gott in ben einzelnen Scelen bewirfe, bas muffe jeder einzelnen in sich zu betrachten überlassen bleiben, aber was Gott im Allgemeinen mit bem ganzen menschlichen Geschlechte betreibe, bas offenbare bie Geschichte und die Prophetie, welchen wir und mehr im Glauben, als im Wiffen hinzugeben hatten 1). Diefer Glaube schließt also auch die Erfenntniß nicht gänzlich aus. Au= gustinus sucht fie in bem bemuthigen Sinne feines Glaubens weiter auszubilben, als die frühern Kirchenväter es gethan hatten. Aber freilich burfen wir auch von ihm nicht erwarten, daß er geleiftet haben werde, mas bei bem beschränkten Wesichtstreise ber Zeit, bei ihrer Schen mit weltlichen Dingen sich nicht zu vertraut zu machen, in einer nur eben begonnenen Forschung, beren Natur überhaupt nur schwankende Forschritte gefiattet, nicht ge= leistet werden fonnte. Die Beschränftheit bes Augustinus in den Begriffen seiner Zeit, in mancherlei Aberglauben, in der Kenntniß der Geschichte wie der Natur läßt sich nicht verkennen 2). Es läßt sich von ihm nicht erwarten, daß er die ftreitigen Angaben der Geschichte, auf welche er fich frügt, mit fritischem Blide gur Unterscheibung bringen werde; sein Standpunkt beruht vielmehr einseitig

<sup>1)</sup> De vera rel. 46. Quoniam igitur divina providentia non solum singulis hominibus quasi privatim, sed universo generi humano tanquam publice consulit, quid cum singulis agatur, deus, qui agit, atque ipsi, cum quibus agitur, sciunt. Quid autem agatur cum genere humano, per historiam commendari voluit et per prophetiam. Temporalium autem rerum fides, sive praeteritarum, sive futurarum, magis credendo, quam intelligendo valet.

<sup>2)</sup> Man vergl. z. B. de civ. d. XVI, 7 sqq.

auf den Überlicferungen der heiligen Schrift; von diesem Standpunkte aus änßert er nun seine Zweisel gegen die Zuverlässigseit der Profangeschichte; die heilige Geschichte gilt ihm für bei weitem sicherer als diese 1). Es ist natürlich, daß er die Überlieferungen vorzieht, welche das religiöse Leben in der Menschheit am anschaulichsten und unmittelbarsten zu erkennen geben, da seine Betrachtung der Geschichte nur die Entwicklung der Neligion im Auge hat und auch diese nur da zu sinden weiß, wo sie am unzweideutigsten als solche sich darstellt.

Im Allgemeinen liegt seiner Lehre von der Erziehung des Menschengeschlechts die Vergleichung der Perioden der Geschichte mit den Lebensaltern des Menschen zum Grunde. Ein jedes dieser Alter hat seine eigene Schönsheit, und man darf von dem einen nur nicht erwarten, was das andere leisten soll 2). So hat auch die Menschsheit verschiedene Gesetze für verschiedene Völser und verschiedene Zeiten von Gett empfangen, wenn gleich durch diese Verschiedenheiten ein Gesetz der Natur hindurchgeht und eine Gerechtigseit des unveränderlichen Gottes; denn das ist die Weise des Schönen, daß es in der Übereinstimmung der Theile Mannigsaltigseit fordert 3). Alle Menschen stellen sich wie ein Körper, wie eine zusammensgehörige Einheit dar, welche ebenso ein in Gemeinschaft

<sup>1)</sup> De civ. d. XVIII, 11. Nos vero in nostrae religionis historia fulti auctoritate divina, quidquid ei resistit, non dubitamus esse falsissimum, quomodocunque sese habeant cetera in secularibus literis, quae seu vera seu falsa sint, nihil momenti afferunt, quo recte beateque vivamus.

<sup>2)</sup> De div. qu. 83 qu. 44; 53.

<sup>3)</sup> Conf. III, 13 sqq.; de div. qu. 83 qu. 53, 1.

fortschreitendes Leben hat, wie die Glieder des menschlichen Leibes. Doch verkennt Augustinus nicht, daß diese
Verzleichung des einzelnen Lebens mit der Geschichte der
ganzen Menschheit nicht völlig zutressen könne. Er bemerkt
es dei Gelegenheit einer Stelle seiner Schriften, wo er
die Erscheinung Christi in das Jugendalter der Menschheit
verlegt hatte, während er sie anderswo in das Greisenalter
versetzte. Beides lasse sich vereinigen, denn im menschlichen Leibe zwar wären Jugend und Greisenalter geschieden, aber nicht im Leben der Menschheit 1), der Natur
gemäß, weil die Menschheit erst am Ende ihrer Laufbahn
zu ihrer vollen Kraft, zur vollendeten Tugend, sich entwickeln soll 2). Nur der alte, der äußere Mensch altert
im fortschreitenden Leben, während der neue, der innere
Mensch zu neuer Jugend sich erhebt 3).

Beim Augustinus sinden sich nun aber zwei Arten die Zeitalter der Welt oder des Menschengeschlechts zu zählen, eine einfachere und eine zusammengesetzere. Die einfachere nimmt drei Zeitalter an, eins vor der Mannbarkeit, das andere das mannbare und das dritte das Greisenalter. Das erste Alter wird als die Zeit beschrieben, wo die Menschheit noch ohne Gesetz war und dem sinnlichen Lesben ohne Hinderniß, ohne Streit gegen die sinnliche Lust folgte. Dieses Zeitalter reichte dis zum Abraham. Alssann aber trat die Zeit des Gesetzes ein und es begann der Streit gegen die sinnliche Lust, in welchem sedoch der

<sup>1)</sup> Retr. I, 26 zu ber oben angef. Stelle de div. qu. 83 qu. 44.

<sup>2)</sup> De div. qu. 83 qu. 53, 1.

<sup>3)</sup> Ib. qu. 58, 2; qu. 64, 2; de vera rel. 49; de gen. c. Man. I, 40.

Menich unterliegen mußte, weil ihn die Gnade Gottes noch nicht von der Sflaverei ber Gunde befreit batte. In biefer Zeit begann ber Berftand fich zu entwickeln fowohl im praftischen als im theoretischen leben, ver= mochte aber gegen die Übermacht ber sinnlichen Begierbe nichts. Erft bas britte Zeitalter fieht unter ber Gnabe und beginnt baber mit ber Erfdeinung Christi; wir follen in ihm fämpfen gegen bas Fleisch und in diesem Kampfe siegreich bavongebn 1). Dieses Zeitalter ift von unbestimmter Dauer, weil niemand ben Tag wissen foll, wo ber herr zu Gericht fommen und die Welt ihr Ende haben wird; benn nur mit bem Ende ber Welt wird bas Zeitalter bes Kampfes für ben frommen Staat Got= tes enden; auf dieser Erde wird die Kirche immer nur unter den Verfolgungen ihrer Feinde in der Fremde leben, in ihren Kämpfen aber auch bie Tröffungen Gottes ge= niegen 2).

Die Gedanken, welche bieser Eintheilung zum Grunde liegen, treten um vieles deutlicher in der zusammengesetzeten Eintheilung heraus. Sie nimmt sechs Zeitalter an, von welchen das erste von Adam bis auf Noah, das zweite von Noah bis auf Abraham, das dritte von diesem bis auf David, das vierte von da bis zur Babylosnischen Gefangenschaft, das fünfte bis zur Erscheinung Christi reicht; das sechste muß zulegt die übrige Zeit der

<sup>1)</sup> De div. qu. 83 qu. 61, 7; 66, 3 sqq.; 7. In prima ergo actione, quae est ante legem, nulla pugna est cum voluptatibus hujus seculi; in secunda, quae sub lege est, pugnamus, sed vincimur; in tertia pugnamus et vincimus. De gen. c. Man. I, 42; de vera rel. 52.

<sup>2)</sup> De civ. d. XVIII, 51, 2.

weltlichen Entwicklung umfassen 1). Das erfte Reitalter wird mit ber Kindheit bes Menschen verglichen, in welder wir noch allein mit ber Nahrung bes Leibes beschäftigt find und feine fo mächtige Geiftesthätigfeiten vorfommen, bag wir eine Erinnerung bavon übrig behielten. Daber endet bieses Zeitalter auch mit ber Gunbfluth, welche alles frühere auslöscht 2). Es ist dies also die Beit nicht allein vor ber Geschichte, sondern auch vor ber Sage. In bem zweiten Zeitalter treten wir aus ter Kindheit in die Knabenjahre; die Sprache fängt an sich au entwickeln und zugleich mit ihr auch bas Getächtniß; aber ber Mensch ift auch in biesem Zeitraume noch gang ber Sinnlichfeit unterthan. Mit ber Entwicklung ber Sprache und bes Gedächtniffes zugleich foll jedoch auch bas Bose zum Bewußtsein fommen und bas Reich ber Gottlosen sichtbar zu werben anfangen, wie bies an bem stolzen Thurmbau zu Babel und ber Berwirrung ber Sprachen sich zu erkennen gebe 3). Wie mistich biese Bergleichungen find, fieht man schon hieran. Augustinus vergifit dabei die Regel, welche er selbst sonst gegen die Pelagianer einzuprägen pflegte, daß man ben Anfang bes menschlichen Geschlechts nicht wie ben Beginn bes gegen=

<sup>1)</sup> De gen. c. Man. I, 35 sqq.; de vera rel. 48; de div. qu. 83 qu. 58, 2; 64, 2; de trin. IV, 7; de civ. d. XVI, 43, 3.

<sup>2)</sup> De gen. c. Man. I, 35; de vera rel. 48.

<sup>3)</sup> De gen. c. Man. I, 36; 42; de vera rel. l. l.; de civ. d. XVI, 10, 3; 43, 3. Prima lingua inventa est, id est Hebraca. A pueritia namque homo incipit loqui post infantiam, quae hinc appellata est, quia fari non potest. Sonst wird auch die Hebracische Sprache als die ursprüngliche Sprache vom Anfange des Menschengeschlichts an betrachtet. Ib. XVI, 11.

wärtigen einzelnen Menschen benken burfe, sonst wurte er wohl faum ein menschliches Leben ohne Sprache, noch bazu burch eine lange Neihe von Geschlechtern burchge= führt fich gebacht haben. Aber er scheint beswegen biers über auch zu fdwanken. Seine Analogie führt ihn bazu bie Zeiten ber Kindheit als fast gang thierische sich zu benfen, ja in dieser Rücksicht auch bas zweite Zeitalter por ber Mannbarkeit, bas Knabenalter, als nicht viel beffer anzusebn; benn wenn gleich bie Entwicklung ber Sprache ichon auf menichliche Eigenthümlichkeit binweift, fo foll boch ber Verstand erst im mannbaren Alter sich entwickeln, bas Gebächtniß aber unterscheibet noch nicht ben Menschen vom Thiere und die unbedingte Herrschaft ber finnlichen Luft vor bem Zeitalter bes Gefetes weift offenbar nur auf ein thierisches Leben bin. Rach bieser Seite zu mochte ihn seine Reigung ziehen bie Stlaverei bes Menschen unter ber Sünde in einen grellen Gegensatz gegen bas vernünftige und gottselige Leben zu ftellen. Und gewiß ist dies bas Borberschende in seiner Schilderung ber Zeiten, wenn er fie im Allgemeinen überblicht. Da erscheint und die Menschbeit in bemselben Lichte, in welchem sie so viele haben erblicken wollen, die an keinen bobern Urfprung berfelben bachten. Gie foll fich aus einem thierischen Zustande herausgebildet haben, nur baß bieser Zustand bem Augustinus nicht ber ursprüngliche ift, sondern erft eine Folge ber Gunde. Aber anders stellt fich die Sache ihm bar, wenn er ben Überlieferungen der beiligen Schrift im Einzelnen folgt. Da mag er bedenken, daß die Sunde nicht sogleich alle Keime des Guten, wie fie früher emporgesproßt waren, babe austilgen können,

baß bie Bernunft bem Menschen geblieben fei, welche fogleich gegen bie sinnliche Begierbe ankämpfen mußte, ja baß bie Erinnerung an bas frübere fromme Leben nicht fogleich erlöschen konnte. Er findet ba in ben Zeiten ver Noah auch schon ein menschliches, mit Eprache begabtes Leben, auch ichon eine Scheidung bes Bofen und bes Guten, eine Berebrung bes einen wahren Gottes und läßt alles bies alsbann auch in ben folgenden Zei= ten sich fortsetzen 1). Die beiben erften Zeitalter nun, beren Charafter wir geschildert haben, entsprechen bem ersten Zeitalter ber einfachern Gintheilung. Das mannbare Allter unter bem Gesetze umfaßt bagegen brei Abschnitte ber zusammengesettern Eintheilung, bas Jünglingsalter, bas jugendliche (juventus) und bas reife Mannesalter (gravitas). Sier fängt nun, wie gesagt, die Bermunft an fich geltend zu machen und schließt fich an die Ginne an in Betrachtung und Sandlung, indem fie bas Gefet anerfennt und baburch zur Erfenntniß ber Gunde fommt. Daber scheiben sich auch erft in biefer Veriode bas Reich Gottes und bas irdische Reich ber Gottlosen. Der erfie Abschnitt, bas Jünglingsalter, ift badurch ausgezeichnet, baß es bie Mannbarkeit gewinnend nun fruchtbar wird zur Erzeugung bes Bolfes Gottes, beffen Reich burch David gegründet wird, weswegen mit diesem ein neuer Abschnitt beginnt 2). In diesem, dem jugendlichen Mannesalter, wächst bas Menschengeschlecht zu ben öffentlichen Geschäften beran und bildet baber auch bas Königtbum

<sup>1)</sup> De civ. d. XVI, 10, 3.

<sup>2)</sup> De gen. c. Man. I, 37; de vera rel. 48.

aus. Da muß aber auch die jugendliche Kraft unter bartern Gesetzen stlavisch gebändigt werden 1). Bon dem britten Abschnitte bes mannbaren Alters, welches fich schon zum Greisenalter hinneigt, weiß Augustinus am wenigsten etwas Charafteriftisches anzugeben, wenn es nicht barin besteben foll, daß es zur Rube sich neigt 2), aber auch zugleich bie Stimmen ber Propheten erweckt, welche nicht allein für bas Jüdische Bolf, sondern für alle Welt bas Seil verfünden follten. Dies findet er auch in Zusam= menhang mit ber Erhebung bes Römischen Reiches, wel= ches über alle Welt seine Berschermacht auszubreiten beftimmt war 3). Wir feben hieran, bag, fo febr auch biefe gange Gintheilung nach ber Geschichte bes Jübischen Bolles angelegt ift und Angaben ber beiligen Schrift folgt, Augustinus barüber bie profane Geschichte nicht gang vergift; er ist vielmehr von ihr überzeugt, daß sie durchaus im Zusammenhange mit bem Gange ber beiligen Geschichte und ber Entwicklung ber ganzen Menschbeit stehn muffe. Daher erblickt er auch in ihr, nicht minder als in der Geschichte bes Jüdischen Volkes die Bilder und Vorbe= beutungen ber Erlösung. Aber freilich nur in einer sehr unvollkommenen Weise führt er biesen Zusammenhang aus, indem er den drei Zeitaltern der Jüdischen Geschichte zwei Herrschaften bes irbischen Reiches zur Seite fest, bas Uffyrische und bas Nömische Reich, jenes für bas Morgen= land, dieses für das Abendland, jenes da aufhörend, wo Dieses anfängt; Die übrigen Reiche betrachtet er nur als

<sup>1)</sup> De gen. c. Man. I, 38; de vera rel. l. l.

<sup>2)</sup> De gen. c. Man. I, 39; de vera rel. l. l.

<sup>3)</sup> De civ. d. XVIII, 27.

Anhängsel dieser Sauptreiche 1); so wie auch wiederum bas irbische Reich überhaupt, nur nach irbischen Gütern verlangend, auch nur im Zeitlichen seinen Lohn findend, sonst keine andere Bedeutung bat, als zum Mittel und nothwendigen Gegensatz gegen bas himmlische Reich zu bienen 2), also auch nur als ein Anhängsel zu biesem gedacht werden barf. Durch den Verlauf aller diefer brei Abschnitte bes mannbaren Alters berscht aber boch bie Sunde; nur vergeblich fampft bas Gefet gegen bie finnliche Begierbe an; burch zeitliche Strafen und zeitliche Berheißungen muß es sich Eingang verschaffen, weil bie Rraft des Geiftes nur schwach ift 3); aber biefe Mittel, selbst von unvollkommener Art, unterliegen boch immer wieder dem Andrange ber Sunde. Daber enden auch alle Abschnitte biefer Vorbereitung auf bas Reich ber Gnabe nur mit einer ichlimmern Ausartung tes fündbaften Lebens, so ber erste Abschnitt mit ber Ausartung bes Judischen Bolfes in ber Übertretung ber göttlichen Gebote und in ber Bosheit bes Caul, bes schlechteften Ronigs, fo der zweite Abschnitt mit ben Gunden ber Könige, durch welche bas Jubische Bolf bie Gefangenschaft verdiente, fo auch der britte Abschnitt mit der Blindheit des Judi= ichen Bolts, welche fo groß war, bag es unsern herrn Jesum Christum nicht anerkennen fonnte 4).

Wir sehen, daß auf diese Weise bas sechste Zeitalter, bas Zeitalter ber Erlösung, boch im Grunde genommen

<sup>1)</sup> De civ. d. XVIII, 2.

<sup>2)</sup> lb. XV, 2; 4; XVII; 11.

<sup>3)</sup> lb. IV, 33.

<sup>4)</sup> De gen. c. Man. I, 37 sqq.

nur schwach eingeleitet worden ift. Dies ift ber Natur ber Augustinischen Lebre gemäß. Gelbft unter ber Rubrung Gottes fann bas Menschengeschlecht vor ber Erlöfung von ber Gunde es body nur zur Erfenntniß bes Gesetzes und seiner Schwäche bringen. Gin Fortschritt im Guten wird baburch nicht gewonnen; benn es ift überhaupt nichts Gutes por ber Erlösung und außer ber Kirche vorhanden. Die zeitlichen Güter, welche wir ba erlangen mogen, find feine wahre Guter 1). Es ift bie Schwache Seite biefer Weltansicht, baß sie, auf bas welt= liche Leben nur oberflächlich eingehend, von ben Bedin= gungen wenig zu fagen weiß, unter welchen die Mensch= beit reif zur Erlösung wird. Daber erscheint ihr die Gulfe Gottes, burd welche wir gerettet werden, wie ein plogliches Ereigniß. Gie beruft fich nur barauf, baß zwischen und und Gott nichts mitten inne ftebe, bag baber auch unfer Geift ummittelbar von Gott gebilbet, und wenn er von Gott abgefallen ift, wieder umgebildet werden fann 2). Dagegen aber sticht es nicht wenig ab, wenn von ber andern Seite und mit Recht, ba die Erlösung eine Sache ber Menschengeschichte sein soll, gefordert wird, bag Gott in menschlicher Gestalt sie vollbringen muffe. Augustinus verkennt nicht, baß es Dinge giebt, welche und abhalten, trot unserer unmittelbaren Verbindung mit Gott, unmit= telbar mit ihm in Gemeinschaft zu stehn. Darauf weist feine Lehre bin, bag wir nur allmälig bie Schwäche ber fündhaften Gewohnheit überwinden fonnen; beswegen bedurften wir eines Mittlers, ber in menschlicher Gestalt

<sup>1)</sup> De civ. d. XX, 2.

<sup>2)</sup> De vera rel. 113.; de div. qu. 83 qu. 51, 2; 4.

und zu Gott emporführte, indem er nur als Menid uns Menschen ein Beispiel werben fonnte ber guten Gitten, burch welche wir allein zu Gott gelangen können 1). Rur bierdurch ift er Mittler. Aber zugleich muß er Gott sein, bamit wir wahrhaft burch ihn mit Gott verbunden wer= ben 2). Augustinus fieht hierin zwar etwas Wunderba= res, aber boch nichts völlig Unbegreifliches. Ift Gottes Weisheit nicht überall in der Welt gegenwärtig? Kann er sich nicht offenbaren, wie er will, in jedem Theile ber Welt, welche seinem Willen in allen ihren Theilen gehorcht? So ist bas Wort Gottes Rleisch geworden ohne sich zu verändern, ohne aufzuhören Gott zu sein, fo wie unser Gedanke, unser Wort, welches wir in un= ferm herzen tragen, zum Tone unserer Stimme wird, Andern sich zu verkünden, ohne daß barum der Gedanke sid) veränderte 3). So hat Gott in der Weise der Arzte burd Ahnliches und Unähnliches uns gebeilt, burch Ahn= liches, indem er unsere Gestalt annahm, um uns verftändlich und ein Beisviel für und zu werben, burch 11n= ähnliches, indem er burch seine Demuth unsern Stolz, burch seine Tugend unser Laster beilte 4).

Diese sechs Zeitalter bes Augustinus stehn nun unmittelbar mit den positivsten Lehren der heiligen Schrift in Verbindung. Augustinus geht in seiner Feststellung und Vesschreibung der Zeitalter von den sechs Schöpfungstagen aus und schließt sich dabei an die Auszählung der Ges

<sup>1)</sup> De doctr. chr. I, 10 sq.

<sup>2)</sup> De civ. d. IX, 15, 2. Persistit, quod impedit.

<sup>3)</sup> lb. XI, 2; de doctr. chr. 1, 12.

<sup>4)</sup> De doctr. chr. I, 13.

schöpfungstagen der Sabbat folgte, so soll nun dem entsprechend auch den sechs Zeiten der Welt die ewige Nuhe und Seligfeit folgen. Das ist nach der einfachern Einsteilung das vierte Alter, in welchem wir mit den sinnslichen Begierden nicht mehr kämpfen, sondern sie überswunden haben und des Friedens genießen. I. Aber die zusammengesetztere Eintheilung zieht Augustinus dei Weistem vor und darnach ergeben sich alsdann sieden Abschnitte des Lebens, welche eben so viele Stusen in dem Aufsteisgen der Menschheit zu Gott bezeichnen.

So wie nun Augustinus gewohnt ist, bas Leben der Menscheit mit dem Leben des einzelnen Menschen zu vergleichen, nicht allein in seiner körperlichen Entwicklung, sondern auch in dem Leben seiner Seele, so setzt er zenen sieben Stusen der Menschengeschichte auch sieben Stusen im Aussteigen der einzelnen Seele zu Gott zur Seite. Er zählt aber diese sieben Stusen oder Thätigkeiten 2), welche eine sede ein besonderes Bermögen der Seele in Auspruch nehmen oder entwickeln, in verschiedener Weise, indem er sie theils allein von der schon erlösten Seele, theils aber auch von der Seele überhaupt in Rechnung bringt 3). Jene Weise zu zählen und einzutheilen schließt

<sup>1)</sup> De gen. c. Man. I, 41; de div. qu. 83 qu. 66, 3; 7. Quarta — actio, si tamen eam actionem dici oportet, quae summa requies est.

<sup>2)</sup> De quant. an. 78. Die gradus follen besser actus heißen. So wird auch actio mehrmals von der einzelnen Stufe gebraucht, wie in der vorigen Unm.

<sup>3)</sup> Jenes geschicht de gen. c. Man. I, 43; de vera rel. 49; de doctr. chr. II, 9 sqq., bieses de quant. an. 70 sqq.

fich am nächsten an bie feche Grabe ber Menschengeschichte an, indem fie den fechsten Grad berfelben, den erlöften Men= schen, wieder in sechs Graben zum fiebenten Grabe ober zur Seligfeit gelangen läßt; fie ift aber allen Anzeichen nach bem Augustinus felbst zu feiner sichern Gestalt ge= fommen 1). Dagegen die andere Eintheilungsweise, ob= aleich sie auch ibre Schwächen baben mag, empfiehlt fich boch burch eine leichte und anschauliche Übersichtlichkeit. Sie schließt fich in ben niebern Graben, welche fie aufftellt, zuerst an die Aristotelische Gintheilung ber Geele, aulett an die Weise des Platon an bas Aufsteigen ber Secle zur Erfenntniß ber Schönheit zu schilbern, boch dies nur ganz im Allgemeinen, am Ende aber fügt fie bie Aussicht auf eine bobere Entwicklung bes Beiftes bingu, welche von den chriftlichen Verheißungen ausgeht. Die beiben ersten Grade gehören ber eine bem pflanzenartigen, ber andere bem thicrischen Leben an, so wie die beiden ersten Grade in ber Geschichte ber Menschheit auch nur bem Wachsthum und ber thierischen Entwicklung gewidmet fein follten. Gie werden gang nach ber Beife bes Ari= stoteles geschilbert 2). Bum thierischen Leben gehören auch Gedächtniß und Einbildungsfraft. Im britten Grabe aber erhebt sich die Seele erst zur Vernunft und bilbet die verschiedensten Kunfte und Wissenschaften aus; boch find alle diese Entwicklungen des dritten Grades theils den Gelehrten und Ungelehrten, theils ben Guten und Bofen

<sup>1)</sup> Die beiben zuerst angeführten Stellen scheinen nicht gut mit einander zu stimmen; aber noch entschiedener weicht von ihnen bie britte ab.

<sup>2)</sup> De quant. an. 70 sq.

gemeinsam. Offenbar wird mit biesem Grabe bas weltliche Leben in ter Bielbeit ber Runfte und Wiffenschaften und im Wegensat theils gegen bas philosophische, theils gegen bas ebriftliche Leben gemeint 1). Erst auf ber vier= ten Stufe gelangt bie Seele gur Tugend, indem fie nicht allein ihren eigenen Körper beherschen, sondern auch ein= feben lernt, baß fie überhaupt über ber ganzen Körper= welt erhaben sei, daß sie sich reinigen muffe von ber Anchtschaft unter bem Aleische und an Gott zu glauben habe, welcher burch bie gange Welt mit ihr fpricht. Doch ist auf biefer Stufe ber Seele noch ber Rampf und bie Murcht, weil die Seele fich erft reinigen muß 2). Auf ber fünften Stufe erlangt alsbann bie Seele Sicherheit im Guten; nachdem fie fich gereinigt bat, besitt fie nun Die Reinheit und hat nur neue Berunreinigung von fich abzuwehren; fie begreift nun ihre Größe und ftrebt gu Gott auf ihre Belohnung zu empfangen in ber Unschauung ber Wahrheit. Aber bas Gelangen zu Gott, bas Ein= geben in ibn wird von biefer Stufe bes Strebens barnach noch unterschieden und bilbet eine sechste Stufe, welcher alsbann als bie siebente und hochste Stufe bie Anschauung Gottes sich anschließt 3). Es ist dies eine febr einfache Bezeichnung bes Aufsteigens ber Seele zu Gott, welche aber spätern Zeiten viel nachzudenken gegeben hat.

<sup>1)</sup> De quant. an. 72. Daher wird bieser britte Grad auch ars genannt und foll sich auf ben Körper beziehn. Ib. 79. Sierbei schwebt unftreitig bie Platonische Stufenleiter bem Augustinus vor.

<sup>2)</sup> Ib. 73. Die Stufe wird virtus genannt. Ib. 79. Ihr Ge-fchäft ift die Reinigung, welches wieder an Platonische Lehre erinnert.

<sup>3)</sup> Ib. 74 sqq.; 79. Der sechste Grad heißt ingressio, ber siebente contemplatio ober visio veritatis.

Merkwürdig genug, bag es jo sein konnte. Denn Augustinus selbst bat sie nur in einer seiner frühern Schriften vorgetragen, nicht ohne manches einzuflechten, mas er später zu verbeffern fand. Überdies bietet fie in fid mandjes Auffallende bar und ift endlich vom Augusti= nus felbst so gut wie guruckgenommen worden. In abn= licher Weise, wie in seiner Betrachtung ber Geschichte ber aufammengesettern Gintheilung eine einfachere gur Geite geht, findet sich auch bier neben ber siebenfachen eine breifache Eintheilung. In biefer werden bie Grabe ober Thätigkeiten ber Geele barnach unterschieden, baß fie ihre Wirksamkeit theils im Körper, theils in ber Seele, theils bei Gott haben 1). Aber feltsamer Beise, und feines= weges übereinstimmend mit feiner Weise jene gusammen= gesettere Cintheilung ber Geschichte mit ber einfachern in Bergleich zu stellen, werben bie brei ersten Stufen ber Seelenthätigkeiten, also auch die Stufe ber weltlichen Runft und Wiffenschaft auf ben Körper bezogen, so bag als= bann ben beiden andern größern Abtheilungen nur je zwei Stufen zufallen 2). Noch auffallenter wird bies, wenn wir bamit eine andere Gintheilung ber geiftigen Kräfte vergleichen, ebenfalls in brei Arten und sehr nabe ter gewöhnlichen Platonischen Eintheilung entsprechend. Da unterscheidet Augustinus brei Arten ber Genichte (visio), bas sinnliche ober förperliche, bas geistige (spiritalis) und das vernünftige (intellectualis, auch rationalis und mens), wobei er das Geistige in einer niedern Beden-

<sup>1)</sup> De quant: an. 70.

<sup>2)</sup> Ib. 79.

tung nimmt, als es sonst genommen zu werden pflegt 1). Man follte meinen, biefe brei Stufen entsprächen febr genau den zuvor aufgestellten. Allein genauer befehn weichen beibe Gintheilungen febr bedeutend von einander ab. Die äußersten Glieder, auf Körper und Gott sich beziehend, stimmen wohl in ben äußersten Enden mit ein= ander überein, aber bie Abweichungen betreffen bas mittlere Glied und feine Grenzen nach beiben entgegengesetten Seiten gu. In ber Mitte nemlich zwifden bem Ginn und der Vernunft, zwischen der förperlichen Anschauung und ber Anschauung bes Göttlichen liegt bem Augustinus ras Gebiet, in welchem unförperliche Dinge hervergebracht werden nach ber Abulichkeit bes Körperlichen, mit einem Worte Borfiellungen von ferperlichen Dingen, und biefes Gebiet bezeichnet Augustinus mit bem Ramen bes Beiftes ober ber Seele 2). Ausbrücklich werden ihm bie Thätig= feiten bes Gedächtnisses und ber Ginbildungsfraft guge= zählt, in welchen die Seele in sich felbst wirft, welche aber nach jener früher betrachteten Gintheilung schon bem zweiten Grabe ber Scelenthätigfeit, bem thierischen Leben angehören und baber noch weit mehr, als Künste und Wissenschaften, mit dem Körper zu thun haben sollten. Wir sehen also, hier wird die andere Seite dieser Er= scheinungen hervorgehoben. Das Bild bes Körperlichen im Geifte, Die Vorstellung, ift nicht als eine Wirkung bes Körpers anzusehn; ber Körper kann es nicht hervor= bringen, weil bas Beffere nicht vom Schlechtern hervor-

<sup>1)</sup> De gen. ad lit. XII, 15 sqq. Über die verschiedenen Bebeutungen von spiritus f. ib. 18.

<sup>2)</sup> Ib. 51.

gebracht werben fann; ber Geift muß bie Borftellung bilden; ohne Gedächtniß wurde sie gar nicht vorhanden fein; benn es gebort bagu eine Thätigkeit frühere und spätere Wahrnehmungen zusammenzufassen, welche nur vom Geiste vollzogen werden fann, wenn gleich dieser nicht ohne ein förperliches Wertzeug im Gehirne zu wir= fen im Stande ift 1). Daburd, bag nun biefer Theil bes Menschen, ber Geift, von ber Einwirfung bes Kör= pers losgelöst wird, gelingt es auch ibm alle die Thätig= keiten zuzuweisen, welche einen wunderbaren Unftrich ba= ben, indem sie von der forverlichen Wahrnehmung unab= hängig find, wie ber Traum, die Efstase und jede Art bes Divinatorischen 2). Wenn nun hierdurch nach ber einen Seite zu bas Webiet bes Beistigen ausgebehnt wirb, so erleibet es nach ber andern Seite zu auch sehr bedeutende Beschränkungen. Nicht allein bag Augustinus bas Prophetische von dem Divinatorischen sehr scharf absondert, indem dieses die Borftellungen bes Bufunftigen nur febe, ienes fie aber auch beurtheile, welches ber Bernunft, aber nicht bem Geifte zufomme 3), auch die Anschauung ber Tugend, bes Guten, ber Liebe und was fonft noch zu ben Gaben ber Gnade gebort, wird keinesweges, wie in ber zuvor betrachteten Eintheilung, ben Thätigkeiten ber Scele in sich felbst zugeschrieben, sondern es foll ber intellectuellen Anschauung angehören, welche nur burch göttliche Gnade dem Menschen zu Theil werden fann 4).

<sup>1)</sup> De gen. ad lit. XII, 33; 42; cf. ib. VII, 24.

<sup>2)</sup> lb. XII, 27.

<sup>3)</sup> lb. 20.

<sup>4)</sup> Ib. 21; 50.

Wenn wir ben Zusammenbang ber Lehren bes Augustinus im Auge baben, so fonnen wir nicht baran zweifeln, baß nur biefe Art einzutheilen feiner Denfweise entspricht, wie fie allmälig in immer ftrengerer Kirchlichfeit fich entwickelt batte. Rur mit ibr ift es vereinbar, bag er alles Gute wie ber Gnate Gottes, fo auch ber Anschanung Gottes zuschreibt. In und selbst schauen wir zwar bas Beiftige an, welches aber erft burch bie Gnabenwirfungen Gottes wahren Werth empfängt. Daber muffen wir auch, felbst abgesehn von andern Anzeichen, es für ein Urtheil reiferer Alberlegung halten, wenn Augustinus zu ber Unterschei= bung ber brei Arten ber Anschauung bingufügt, daß es zwar noch Unterschiede ber Gnade in ihnen geben möchte, baß er aber bergleichen nicht habe entbeden fonnen 1), obaleich er bierdurch feine zusammengesettere Eintbeilung zurücknimmt.

Und boch hätte es ihm sehr nahe gelegen in der instellectuellen Anschauung solche Unterschiede der Grade zu machen, wenn er noch nach seiner alten Manier hätte verfahren wollen. Denn er selbst bemerkt in seiner Aufzählung der Gegenstände, welche die intellectuelle Anschauung sieht, viele und sehr verschiedene Punkte, welche leicht zu Gradunterschieden hätten ausgebildet werden können. Da unterscheidet er zuerst im Allgemeinen die instellectuelle Anschauung dessen, was wir in und sehen, nemlich unserer Tugenden, die nichts Körperliches, auch nichts dem Körperlichen Ühnliches sind, also etwas rein Intelligibeles, und die intellectuelle Anschauung des Lichtes,

<sup>1)</sup> De gen. ad lit. XII, 57.

welches uns erleuchtet, b. h. Gottes 1). Wie nabe fommt nun dieser Unterschied jenen früher aufgestellten Graben bes Aufsteigens burch bie Tugend und burch bas Schauen Gottes in ihm felbst! Aber Augustinus erfennt biese Grade nicht an; benn sein Grundsatz ftellt sich bem entgegen, bag alles Gute in und nur eine Gnabenwirfung Gottes ift, so bag wir alles Gute in uns nur in Gott sehen, ber die Tugend verleiht und ber Lohn ber Tugend ift 2). Wir muffen und baran erinnern, baß Gott bie Liebe ift und nur in ber Liebe geschaut wirt. Sier ift von keiner Anschauung eines uns Fremden bie Rede; Die Lehre hat mit jener mystischen Anschauung ber Neu-Platonifer, wie ähnlich auch die Worte klingen, wenig ge= mein. Aber unter ben Dingen, welche wir in uns an= schaun, unterscheibet Augustinus auch noch zwei Grabe ber Tugenben, folde nemlich, welche nur für biefes leben find, wie der Glaube, die Hoffnung, die Geduld, und andere, welche ewig bauern, wie die Frömmigkeit 5). Auch diese Unterscheidung bat die größeste Abulichkeit mit ben zwei bochften Graben ber früher angeführten Ginthei= lung, mit dem Eingehen in Gott und der Anschauung Gottes. Warum fie nun bennoch Augustinus nicht als zwei besondere Grade der intellectuellen Anschauung unter= scheiden will, dafür können wir nur einen allgemeinen

<sup>1)</sup> De gen. ad lit. XII, 59.

<sup>2)</sup> L. I. Cum ergo illuc rapitur (sc. anima) et a carnalibus subtracta sensibus illi visioni expressius praesentatur, — — etiam supra se videt illud, quo adjuta videt, quidquid etiam in se intelligendo videt. De civ. d. XXII, 30, 1. Premium virtutis erit ipse, qui virtutem dedit.

<sup>3)</sup> De gen. ad lit. l. l.

logischen Grund aufsinden. Es mochte ihm bedenklich scheinen das Eingehen in Gott als einen besondern Grad zu betrachten, da es nur eine Vewegung bezeichnet. Dies sedech an sich würde ihn vielleicht noch nicht bestimmt haben, denn alle Stusen können ja auch als übergänge betrachtet werden, wenn seine Lehre von den Graden des Aussteigens nicht an die Unterscheidung verschiedener Seeslenvermögen sich angeschlossen hätte. Ein besonderes Verzmögen aber für den Glauben und überhaupt für die sich vollendende Tugend anzunehmen ist dem Augustinus nie eingesallen.

Es schmilzt also die Lehre des Augustinus vom Auffteigen unserer Seele zu Gott dech wieder zu den einsfachen Ergebnissen zusammen, welche wir schon sonst kennen gelernt haben, daß wir unsern Blick vom Körperslichen abwendend in uns einsehren sollen um das Geistige zu schauen, aber auch um in diesem durch die Anschauung der Bernunft das Mittel vom Zweck, das Gute vom Bösen, das Göttliche von menschlicher Zuthat unterscheisden zu lernen. So sollen wir allmälig mehr die göttslichen Gaben in uns gegenwärtig sinden und immer mehr eingehn in die Anschauung Gottes, welche das Ziel unseres Lebens, das höchste Gut ist. Denn dem vernünftigen Geschöpfe genügt zur seligen Nuhe nichts, was geringer ist als Gott 1). Nur das Ewige kann uns wahrhaft beseligen, weil es allein ohne Zweisel und Besorgniß

<sup>1)</sup> Conf. XIII, 9. Nam et ipsa misera inquietudine defluentium spirituum — ostendis, quam magnam creaturam rationalem feceris, cui nullo modo sufficit ad beatam requiem, quidquid te minus est, ac per hoc nec ipsa sibi.

besessen werden fann ober weil wir allein bem vertrauen fonnen, was unvergänglich ift 1). Alls Geift ober intellectuelles Wesen fann aber auch bas vernünftige Geschöpf biese böchste Stufe bes Seins und bes Lebens gewinnen; benn ber vernünftige Geift, aber auch er allein fann bas Geistige in Erkenntniß und in Liebe besigen 2). In ber intellectuellen Anschauung findet aber eine Gleichheit bes Gegenstandes und bes Anschauenden, bes Intelligibeln und bes Intellectuellen ftatt; alle Bernunft ift Gegenstand bes vernünftigen Erfennens und nichts als bie Bernunft fann rein von ber Bernunft erfannt werben, wenigstens zweifelt Augustinus, ob es außer ihr noch etwas geben fönne, was in vernünftiger Anschauung zu schauen wäre 3). Deswegen ift auch fein Irrthum in ber intellectuellen Un= ichauung zu fürchten, benn nur wem bas Bernünftige gegenwärtig ift, fann es wissen; wir fonnen es nur seben und bann ift es mahr; follte es bagegen nicht wahr fein, so würden wir es auch nicht sehen können +). Go erkennen

<sup>1)</sup> De div. qu. 83 qu. 35, 2.

<sup>2)</sup> L. l.

<sup>3)</sup> De gen. ad lit. XII, 21. Sive autem intellectuale dicamus, sive intelligibile, hoc idem significamus. Quamquam nonnihil interesse nonnulli voluerunt, ut intelligibilis sit res ipsa, quae solo intellectu percipi potest, intellectualis autem mens, quae intelligit. Sed esse aliquam rem, quae solo intellectu cerni possit ac non etiam intelligat, magna et difficilis quaestio est. Esse autem rem, quae intellectu percipiat et non etiam intellectu percipi possit, non arbitror quemquam vel putare vel dicere. Mens quippe non videtur nisi mente; quia ergo videri potest, intelligibilis, quia et videre, intellectualis est.

<sup>4)</sup> De gen. ad lit. XII, 29; 52. At vero in illis intellectualibus visis non fallitur (sc. anima); aut enim intelligit et verum est: aut si verum non est, non intelligit Der Sat ist vom Aristoteles.

wir auch Gott ober schauen ihn in unmittelbarer Gegen= wart; benn nichts ift zwischen ihm und uns. Wir schauen ibn in ber Liebe, welche fein Werk in und ift. Aber nicht etwa theilweise schauen wir ibn, benn ihm tommen feine Theile zu. Wir muffen auch nicht glauben, es konnte baburch unser Schauen Gottes beschränft werben, baß viele vernünftige Wefen an ibm Theil haben; sondern fo wie jeder Einzelne bas Wort der Stimme gang bort; fo ift auch Chriffus überall gang vorhanden, im himmel, wie in unsern Bergen 1). Die bimmlischen Güter find ein Gemeingut, welches von allen gemeinsam besessen wird, so daß beswegen niemand weniger von ihm besitt, weil es viele besigen 2). Daber verlangen wir auch, daß viele mit uns die Wahrheit sich erringen follen, benn baburch, daß sie uns gemeinschaftlich geworden ift, werden wir nur inniger mit einander verbunden 3). Da wird auch durch feine Berschiedenheit ber Tugenden bas Gute beschränft, sendern nur eine Tugend ift ba, zu lieben, was bu fiehft, und eine höchste Glückseligkeit, zu haben, was du liebst 4). Ein Maß der Bernunft findet da freilich auch statt, denn alles Gute hat sein Mag, auch die Weisheit 5). Aber die Vernunft will nicht unendlich sein, sondern nur durch sich

<sup>1)</sup> De div. qu. 83 qu. 42.

<sup>2)</sup> De trin. XII, 15; de vera rel. 90. Quo enim perveniunt bene viventes, tantundem est omnibus, nec minus fit, cum plures habuerint.

<sup>3)</sup> Solil. I, 22.

<sup>4)</sup> De gen. ad lit. XII, 54. Una ibi et tota virtus est amare, quod videas, et summa felicitas habere, quod amas.

<sup>5)</sup> De vita beata 32.

felbst begrengt, weil sie sich selbst begreifen will 1). Co ift bie vernünftige Seele wie Gott, welcher auch fein Dag allein in sich hat. So genießt sie die ewige, unwandelbare Seliafeit, bas ewige Leben im Schauen Gottes, in= bem fie seine Weisheit in fich aufnimmt, einen vollkom= menen Frieden, welchen Gott ihr gewährt. Dieser Friede ift, wie alles Gute, was die Geschöpfe Gottes haben, nur die Wirksamkeit Gottes in ihnen, aber boch besteht er in ihrem eigenen Schauen ber Berlichkeit Gottes. Denn bie vernünftige Seele besitt bas Ewige ihrem Wefen nach, indem fie es erkennt 2). Augustinus beschreibt biefe bochfte Seligfeit, fo wie er Gettes Wefen beschreibt, in= dem er den Gegensatz zwischen der Nuhe und der Bewe= gung, welchem alle zeitliche Dinge unterworfen sind, in ibr vereinigt fett. Weil wir die Glieder Dieses Gegen= fates nicht zu vereinigen vermögen in einen Begriff, übersteigt ber Begriff ber bochften Geligfeit unsere gegenwär= tige Kaffungstraft, wie bie Kaffungstraft eines jeben ge= schaffenen Wesens 3). Wir sollen da sehen, aber nicht

<sup>1)</sup> De div. qu. 83 qu. 15. Omne, quod se intelligit, comprehendit se. Quod autem se comprehendit, finitum est sibi. Et intellectus intelligit se; ergo finitus est sibi. Nec infinitus esse vult, quamvis possit, quia notus sibi esse vult, amat enim se.

<sup>2)</sup> Conf. XIII, 52; de civ. d. IX, 2. Cum quo (sc. deo) solo et in quo solo et de quo solo anima humana, id est rationalis et intellectualis, beata est. Ib. XIX, 10 sqq.; de div. qu. 83 qu. 35, 2.

<sup>3)</sup> De div. qu. 83 qu. 66, 7. Quae (sc. pax) quarta est actio, si tamen eam actionem dici oportet, quae summa requies est. De civ. d. XXII, 29, 1. Actio vel potius quies atque otium. — In dei pace victuri sunt, — — quae superat omnem intellectum. Ebenfo werden pax und acterna vita susans

nachbenken, nicht forschen, sondern alles wird uns flar fein 1). Nicht allein wird tiefes felige Schauen ewig fein, fondern wir werben auch wissen, daß es ewig sein werde; benn wo bie vollkommene Gewißbeit des Besiges fehlt, ba ist keine Glückseligkeit möglich 2). Biele baben gefragt, ob die menschliche Natur einer solchen ewigen Glückselig= feit theilbaftig werden konnte, obgleich fie baben eingeste= ben muffen, bag wir bas Berlangen nach ihr in uns tragen; die Philosophie ist auch nicht im Stande burch ihre Beweise barguthun, daß wir ein folches ewiges Leben, eine folde wahre Unfterblichkeit zu erreichen vermöchten; aber bem Glauben fteht biese Hoffnung fest 3). 3hm wi= berspricht auch nicht die Betrachtung ber vernünftigen Na= tur der Geschöpfe. Denn freilich diese Natur sollen wir nicht ablegen; sie macht unser Wesen aus. Wir werten also auch im ewigen Leben nicht Gott gleich werden; wir werben nicht Götter werben, sondern nur Gott abnlich, fo wie wir von Anfang an nach feinem Bilbe, b. h. als Geister geschaffen worden, welche alle Wahrheit begreifen und so Gott selbst seben können 4). In diesem Punfte erhebt sich Augustinus über die mangelhafte Darstellungs= meije, welche wir bei ben frühern Kirchenvätern gefunden haben und welche auch bei ben orientalischen Kirchenvätern sich erhalten bat. Etwas anderes ift es Gott fein, etwas

mengefiellt an mehreren Stellen , z. B. de civ. d. XIX, 11. Auch flumen pacis gehört hierher. Ib. XX, 21, 1.

<sup>1)</sup> De trin. XV, 45.

<sup>2)</sup> De civ. d. XIX, 27; cf. de vita beata 26 sq.

<sup>3)</sup> De trin. XIII, 12.

<sup>4)</sup> Ib. XIV, 24. In ista imagine dei sieri ejus plenam similitudinem, quando ejus plenam perceperit visionem.

anderes an Gott Theil haben 1). Wir werben fein wie Gett: wir werden ibn seben, wie er ist; aber boch immer fo, nach bem Ausbrucke bes Augustinus, bag ber Schöpfer größer ift als bas Geschöpf, wodurch unstreitig nur bie Unterordnung bes Geschöpfs unter bem Schöpfer, aber nicht ein wahrer Größenunterschied ausgedrückt werden foll, ba Gott feine Größe zufommt. Diese Unterordnung bes Geschöpfs unter bem Schöpfer wird immer bleiben; Augustinus bezieht sie aber nur auf die Form; ber Inhalt bes Seins und bes Schauens wird baburch in feiner Weise berührt. Auch in ber ewigen Seligfeit werben wir nicht das einfache Wesen Gottes baben, welches gang Form ober Wirklichkeit ift, in welchem nie etwas Materielles, nie ein Vermögen, welches erst geformt werden follte, vorhanden war; sondern so wie Subject und Prä= bicat, so bleiben auch Bildbares und Gebildetes immer in und zu unterscheiben, selbst wenn wir die vollkommene Form erlangt haben werden. Daber foll und auch bie Erinnerung an die frühern Bustände, burch welche wir aebildet worden, noch im seligen Leben begleiten. biesen Unterschied läuft es auch hinaus, wenn Augustinus auseinandersett, daß wir zwar den Frieden aller Ge= schöpfe, auch ber Engel, erfennen werben in ber Geligfeit, weil wir ihn selbst besitzen werden, aber boch nicht ben Frieden Gottes; benn bieser ist ein anderer als ber unfere; unsern Frieden haben wir von ibm; seinen Frieden bat er nicht von und. Etwas anderes würde es fein, wenn Augustinus zum Wefen ber Geichöpfe nicht allein

<sup>1)</sup> De civ. d. XXII, 30, 3.

bas Geworbensein and einem bilbbaren Bermogen, fonbern auch bie Nothwendigfeit sich beständig zu verändern rechnete. Und allerdings scheint es zuweilen wohl fo, als neigten fich auch bierbin seine Gebanken; er hat boch bie Gewalt, welche die alte Philosophie auf die Bildung sci= ner Zeit fortwährend ausübt, nicht gang überwunden; auch mischen sich zeitliche Vorstellungen natürlich in den Ge= banken an das ewige Leben ein, wenn wir ihn uns aus= führlich schildern wollen; aber weniastens so weit ift es ihm gelungen über biefe hemmungen seiner Richtung bin= wegzukommen, daß er es wenigstens als möglich fest Gott zu schauen ohne Forschen und in einem Blicke ohne Ilber= gebn aus bem einen in ben andern Gebanken alle Wahr= beit und das Ganze der Wiffenschaft zu erfennen 1). Und biese Annahme ift unftreitig seinen Soffnungen vom ewi= gen Leben entsprechender, als bie Borftellungen, welche er von einem wandelbaren Zustande, wenn auch bei einem rubigen Fortschreiten in unserer Entwicklung, zuweilen un=

<sup>1)</sup> De trin. XIV, 5; 42; XV, 26. Semper enim natura minor est faciente, quae facta est. — Fortassis etiam volubiles non erunt nostrae cogitationes ab aliis in alia euntes atque redeuntes, sed omnem scientiam nostram uno simul conspectu videbimus; tamen cum et hoc fuerit, si et hoc fuerit, formata erit creatura, quae formabilis fuit, ut nihil jam desit ejus formae, ad quam pervenire deberet; sed tamen coaequanda non erit illi simplicitati, ubi non formabile aliquid formatum vel reformatum est, sed forma. Enchir. ad Laur. 16; de civ. d. XXII, 29, 1; 30, 4, wo zu der Erinnerung an unser früheres Leben auch sit volltommene Erfenntniß der Seligen das Bissen von der ewigen Verdammung der Unseligen folgerichtig geserbert wird. Cons. XIII, 52.

vorsichtig mit einmischt 1). Der Unterschied zwischen bem Erfennen Gottes und unserm Erfennen, zwischen Gottes Sein und unferm Sein ift freilich groß, benn wir gelangen burch bie Veränderung ber Zeit hindurchgebend zur Ewigfeit und werden natürlich auch die Spuren hiervon immer an uns tragen; Gott bagegen ift ewig und unveränderlich von Anfang an. In unferm Erfennen ift auch ber Gegensat zwischen Außerem und Innerm, welcher an ber Berschiedenheit der Dinge bangt; Gott aber ficht al= les in fich, b. b. in bem Grunde, aus welchem es bervor= geht; wir feben bie Dinge, weil fie find; Gott aber ficht sie in seinem Willen, durch welchen sie sind, und weil er dieselben sieht, sind sie. Aber dennoch sehen wir dasselbe, was er fieht, erblicken in ben Dingen bas Gute und auch Die Güte Goties in ben Dingen ber Welt, in welchen fie sich vollkommen offenbart hat, wie sie in Gott vollkom= men ift 2).

Inzwischen bas Schauen Gottes in seiner Vollkommenheit kann und nicht zu Theil werden, so lange wir in biesem Körper und nicht wiederhergestellt sind von allen Schwächen, den Folgen unserer Sünde. Jest, indem wir

<sup>1)</sup> Am entschiedensten spricht de trin. XV, 43 sin. eine folche Beränderlichkeit aus; aber diese Stelle steht auch fritisch nicht ganz sicher und führt das unveränderliche Sein wenigstens als Gnade ein. In demselben Sinn wird auch das non posse peccare als Belohnung der Tugend gedacht, schließt aber das handeln nicht aus. De ein. d. XXII, 30, 3.

<sup>2)</sup> Conf. XIII, 53. Nos itaque ista, quae fecisti, videmus, quia sunt. Tu autem quia vides ea, sunt. Et nos foris videmus, quia sunt, et intus, quia bene sunt; tu autem ibi vidisti facta, ubi vidisti facienda.

ftreben bas ewige Licht Gottes zu erblicken, gittern wir nur aus Schwäche und fürchten unser Unvermögen, boch fönnen wir einiges erblicken 1). Erst nach ber Wieber= erweckung unferes Leibes zu neuem, geiftigem Leben wer= ben wir bas vollkommene Schauen empfangen. Wir ba= ben schon früher bemerkt, daß Augustinus der Rirchenlebre gemäß nach ber Auferstehung einen Körper und verspricht, welcher die Seele nicht belästige. Wogn wir ihn aber gebrauchen follen, das ift ihm weniger flar. Er weiß nicht zu fagen, ob auch zum Schauen Gottes 2). Freilich foll ber Mensch in seiner Seligkeit können, was er will 5), und zu einer folden Herrschaft über bie Natur möchten auch förverliche Wertzeuge nothwendig zu sein scheinen; aber selbst diese Vorstellung eines praktischen Willens, welcher etwas noch nicht Vorhandenes verwirklichen foll, paßt nicht zum besten in die Lehre, daß die Seligfeit nur in der Anschauung Gottes bestehen werde. Am wenigsten fterend ift es wohl für seine allgemeinen Grundfäge, wenn er diese Lebre so beutet, baf in der vollkommenen intel= lectuellen Anschauung Gottes boch auch die beiden andern Arten der Anschauung, die sinnliche und die acistiae, vor= banden sein müßten, um alles zu umfassen, was in dieser Welt nothwendig ist 4). Denn diese Welt soll freilich vergeben, aber nicht ihrer Ratur, sondern nur ihrer Gestalt nach 5). Es liegt in der Lehre des Augustinus auch

<sup>1)</sup> De gen. ad lit. XII, 59.

<sup>2)</sup> De civ. d. XXII, 29, 2 sqq.

<sup>3)</sup> lb. XIV, 25, XXII, 30, 3.

<sup>4)</sup> De gen. ad lit. XII, 69.

<sup>5)</sup> De civ. d. XX, 14.

eine gewine Ewigfeit ber forverlichen Ratur anzunehmen, ba sie von Gott geschassen und bie Schönheit des ewigen göttlichen Gedankens in ihr ausgedrückt ift. Dies find bie unveränderlichen Zahlen, welche in den geschaffenen Dingen nach einer bestimmten Ordnung ber Zeiten fich entwickeln und welche auch ber Schönheit unsers Körpers jum Grunde liegen 1). Doch kann man sich nicht ver= hehlen, daß die Lehre von der Auferstehung des Leibes beim Augustinus nur eine febr äußerliche Fassung bat, welches natürlich baraus bervorgeht, bag überhaupt ber Begriff bes Körpers und feines Gegensates gegen ben Beift nur febr ungenugend von ibm entwickelt worden ift. Diese äußerliche Fassung zeigt sich bann auch sehr unzweideutig in der unfruchtbaren Mühe, welche Augustinus sich giebt, feltsame und abgeschmackte Fragen über die Aufer= stehung bes Leibes zu beantworten 2), auf welche man nur eingebn fann, wenn man bie Wahrheit bes Korperlichen nicht in feinem Wefen, fondern in feiner Er= scheinung retten will. Es läßt fich faum verfennen, bag auch in diesem Lehrpunkte Augustinus gar zu ängstlich von ben Vorstellungen ber Rirde seiner Zeit fich leiten läßt. Er faßt doch gulett ben Körper, welcher auferstehn foll, obgleich er ihm ein geistiger beißt, sehr sinnlich auf. wenn er zu der Annahme sich neigt, daß der auferstandene Körper die Gestalt des jugendlichen Alters nur mit Abuta

<sup>1)</sup> De gen. ad lit. V, 14; 20; de civ. d. XXII, 24, 2; de mus. VI, 49. Darauf läuft auch die ratio und das semen hinaus, welche de civ. d. XXII, 14 erwähnt werden.

<sup>2)</sup> De civ. d. XXII, 12 sqq.

alles Unschönen an sich tragen werde 1). Wo ist da die Freiheit des Geistes geblieben, welche früher den Augusstinus dahin getrieben hatte in allen Erscheinungen des Körpers nur so viel Wahrheit zu sinden, als darin Versnunft wäre?

Dies ift überhaupt ber Entwicklungsgang feines Le= bens gewesen. In seiner Jugend hatte sein fühner, un= bändiger Geist die Ordnungen ber Gesellschaft burchbro= den, nachher lernte er ihre Bedeutung verftebn und er= fannte barin ben Finger Gottes. Daß er in seinem un= gebundenen Geiste feine Beruhigung für fich finden konnte, das hatte er gründlich erfahren. Wie willig ließ er sich nun binden! Er abndete die Geheimnisse Gottes auch ba, wo er faum einen schwachen Schimmer bes Berftand= niffes fand. Die Überlieferung auch in ihrer Entstellung, ber Glaube ber Menge ift ihm etwas Beiliges. Roch immer begt er ben Zweifel, aber gegen fich felbst, nicht gegen ben großen Gang ber Entwicklung, in welchem er sich findet. Noch immer ift er fühn, ein Gewaltiger im Schwunge seiner Gebanken, aber nur gegen bie Menschen, welche ben geheiligten Ordnungen sich entgegensetzen; ge= gen alles, was durch seine Berbindung mit ber Kirche einen Anspruch auf göttliches Ansehn erheben barf, ist er bemuthia, alaubia, aber auch fdmach wie ein Rind. Seine Schwäche und seine Stärke fliegen aus berfelben Quelle. Man sieht sehr deutlich an ihm, wie allmälig die positive Natur der Kirche die Freiheit des philosophischen Gedan=

<sup>1)</sup> Ib. 15; 19, 1. Der Meinung ber bamaligen Zeit gesicht er segar so viel zu, baß die Bunden der Martyrer an ihrem wiesbererstandenen Körper sichtbar sein würden. Ib. 19, 3.

fens überwältigt: man fieht es um so beutlicher, je mäch= tiger bieser Gebanke noch einmal in ihm sich zu erbeben ftrebt. Go ergiebt fich ibm benn freilich nur eine freie Aussicht nach einzelnen Seiten zu; aber man fann an ber Stärfe, mit welcher er fie benutt, Die Tiefe seines Beiftes ermeffen. Wir burfen babei nicht außer Acht laffen, daß Augustinus bereits an der Schwelle einer neuen Zeit fieht, welche in der abendländischen Kirche sich vorbereitete. Dieser hauptsächlich war er zum Lehrer bestimmt und für sie vaßte auch feine Gigenthümlichkeit beffer als die sei= nige; in welcher Licht und Schatten so bicht bei einander stehn; in welcher die fühnsten Gebanken mit der gläubigften hingebung an bas äußere Unsehn wechseln. Denn in einer roben, aber ebel aufstrebenden Ratur finden fich bie stärksten Gegenfage neben einander, auf ber einen Seite Rühnheit bis zum Trot, auf der andern Seite Demuth bis zum Aberglaubein

Wollen wir den Lehren des Augustinus im Ganzen einen Zusammenhang abgewinnen, so haben wir sie unstreitig von dem Punkte aus uns zur Übersicht zu bringen, welchem er besonders in der Fortbildung der Kirchenlehre sein Nachdensen zugewendet hatte, von dem Verhältnisse der göttlichen Gnade zur menschlichen Freiheit. In diesem Punkte berühren sich Göttliches und Menschliches, überweltliches und Weltliches auf das unmittelbarste, und zwar nicht, wie in der Prophetie oder in Christi Person nur in einer selten vorsommenden und wunderbaren Weise, sondern in einem Vorgange, der sich im gläubigen Gemüthe alltäglich vollzieht. Was überhaupt die Aufgabe der philosophischen Einsicht in die Nesigion ist, die Gemeins

schaft des Menschen mit Gott zu beareifen, obne weder bas Für-sich-sein bes Menschen aufzuheben, noch bas unbedingte Wefen Gottes zu verleten, bas fommt hierbei gur Entscheidung. Augustinus wurde bie Aufgabe ber chriftlichen Religionsphilosophie in ihrem tiefften Grunde gelöft haben, wenn er diesen Punkt in ein unzweideutiges Licht gesetht batte. Aber bies ist ihm freilich nicht beschie= ben gewesen. Seine Lehre über biefen Puntt bangt viel zu genau mit feiner allgemeinen Weltansicht zusammen, als daß sie nicht von jedem Kehltritte, welcher in der Plusbildung bieser gemacht worden war, die Rachwirkun= gen spuren sollte. Wir konnen und ben Ginfluß ber beib= nischen Philosophic auf den Gedankengang des Augustis nus nicht verbeblen und die Annahme der Augustinischen Lehre von der Gnadenwahl in ihrer ganzen Berzweigung scheint und baber auch gleichbedeutend mit ber Annahme ber beidnischen Borstellungsweisen, von welchen Augusti= nus nicht völlig fich hatte befreien konnen.

Zunächst zwar werben wir anerkennen müssen, daß die Grundansicht, von welcher Augustinus ausging, über das Verhältniß der Gnade zur Freiheit eben so sehr dem Entwicklungsgange der christlichen Kirchenlehre entspricht, als von philosophischen Grundsäßen aus sich rechtsertigen läßt. Die Ausbildung der Trinitätslehre mußte, wie schon demerkt, in ihren letzten Endpunkten dahin ausschlagen, daß die Gottheit, d. h. die Allmacht und Unbedingtheit des heiligen Geistes, daß Gottes vollendende Thätigkeit in allen Dingen anerkannt wurde. Die Vollendung ist aber eben die Heiligung des Willens. Diese in allen Dingen, von ihrem Beginn an durch alle Stusen ihres Fortgangs

bindurch als eine unbedingte Wirksamkeit Gottes zu bebaupten, barauf arbeitet benn bie Lebre bes Augustinus auf bas entschiedenste bin. Der Freiheit ber Bernunft wird dabei nichts anderes vorbehalten, als was ihr ae= burte, für Andere als ein Wertzeug bes göttlichen Bil= lens zu bienen, für bas freie Wefen selbst bie Gaben Got= tes zu ergreifen, sie sich anzueignen und bas im Bewußt= sein der beseligenden Wahrheit im eigenen Innern zu ver= wirklichen, was Gott von Ewigfeit ber ift, offenbart und verliehen hat. Go erfüllt sich bas Gefets ber Weltent= wicklung, die erziehende Liebe Gottes in dem Einzelnen, wie im Ganzen unfehlbar, indem in demselben Grade, in welchem ein jeder ber Liebe Gottes fich hingiebt, auch bas Gute in ihm sich verwirklicht und er Gott in sich er= fennt als die Liebe, welche ihn beseligt zugleich und er= leuchtet.. Die Freiheit ber Geschöpfe läßt fich auf feine andere Beise gegen die unbedingte Birtsamfeit Gettes in allen Dingen behaupten, als eben nur baburch, baß sie nichts weiter fein will, als bie unbedingte Singebung an bas Gefet ber Weltentwicklung, an ben Willen Gottes.

Hiermit stimmt nun auch auf das schönste die Lehre des Augustinus vom Berhältnisse des Glaubens zum Wissen überein, welche er freilich in ihren wesentlichen Puntsten schon ausgebildet vorsand. Die Zustimmung, welche wir den Borstellungen in uns geben, sie ist keinesweges etwas nur Willfürliches, nur in unserer Persönlichteit Gestwaden, sondern sie geht aus dem innersten Grunde unseres Daseins hervor, welcher uns gemeinsam ist mit aller Welt; sie hat ihren Grund in der ewigen Wahrheit, welche uns zu sich emporführen will durch Lehre und Ers

giebung. Diefer allmächtigen und unbedingten Wahrheit muffen wir Vertrauen und Glauben schenken; bann erft werden wir ihren Offenbarungen laufden und baburch fähig werden sie allmälig zu versteben. Hierbei baben wir und aber anzuschlichen an ben Gang ber Geschichte, in welchem Gott bas Menschengeschlecht leitet, ober an ibren Zwed, die beilige Kirche, in welcher alle Fügungen Gottes ihren Mittelpunft finden. Denn in ihr bat Gott alle bie Seinen wie zu einem Staate verfammelt, daß fie burch den Berlauf der Zeiten bindurch zwar immer wie in ber Fremde gegen die Versuchungen ber Welt fampfen, aber am Ende aller Zeiten auch in Gottes vollfommene Freude, in bas Wiffen aller Wahrheit, in bas Schanen Gettes eingeben. Durch ben ganzen Berlauf aller biefer Dinge baben wir und als Gefäße zu betrachten, in welche Gott seine Gnade ausgiefit. Nur von Gott fammt alles Gute; er giebt ben Glauben, er giebt auch bas 2Bijsen, welches vom Glauben ausgeht; bennoch haben wir Glauben und Wissen, so wie alles, was von ihnen auf bas prattische Leben überfließt, als unsere Lebensthätig= keiten anzusehn, in welchen wir und bas allgemeine Gut aneignen.

Diese Grundbegriffe des religiösen Lebens mit den allgemeinsten Grundbegriffen der Wissenschaft in Verbinstung zu bringen und ihre Übereinstimmung unter einansder zu zeigen, dazu hat Augustinus seine philosophische Lehre sich entwickelt. Vom Zweisel ausgehend suchte er da zuerst die beiden entgegengesetzen Endpunkte in gleischer Weise seisen, auf der einen Seite die Wahrheit der Erscheinung in seinem Grundsahe: ich bin, denn ich

benke, auf ber andern Seite die ewige Wahrheit Gottes, indem er das Streben unserer Seele nach ihr in allen Regungen ber Wissenschaft aufbecte. Daber mußte ibm benn auch ber Unterschied zwischen ber Welt und Gott als einer ber Grundpfeiler ber Wiffenschaft erscheinen. Seine Aufgabe war eben feine andere, als zu zeigen, wie von den Erscheinungen der Welt aus die ewige Wahrheit in der Anschauung Gottes gewonnen werden fonne. Es fam ihm barauf an den Weg zu weisen, burch welchen jene entgegengesetten Endpunkte mit einander verbunden werben könnten. Mit Recht erkannte nun auch Augustinus feinen andern Weg an, als ben, welchen die Rirche wies, ben Weg bes ganzen Lebens, welches wir in allen seinen Bestandtheilen zu beiligen und durch ben Gedanten bes Göttlichen zu burchbringen hatten. Augustinus folgt bierin ben frühern Kirchenvätern, aber keiner hat boch fo ein= bringlich wie er bie Nothwendigkeit bieses Weges barge= than. Dabei fann es und in miffenschaftlicher Rücksicht zwar nicht genügen, daß er die Grundfäte des praftischen Lebens nicht wiffenschaftlich begründet, sondern um fie festzustellen nur nachweift, daß der religiöfe Glaube des Chri= sten die Annahme einer Körperwelt außer und, so wie anderer vernünftigen Wefen unseres Gleichen und einen Busammenhang und eine Einigung zwischen Körperlichem und Geistigem voraussetze. Aber dies sind boch nur Bernachlässigungen, welche uns fast in allen philosophischen Spftemen in nicht geringerem Grabe begegnen, bervorgebend aus ben Ginwirfungen ber praftifchen Meinung auf die wissenschaftliche Überzeugung, deren Ginflussen noch feine Lehre völlig fich hat entziehen fonnen. Wenn etwas

für folde Mängel entschädigen fann, fo ift es ber leben= bige Geift, mit welchem Augustinus in bas Innerste unferer Seele eindringt, um und nachzuweisen, daß wir eine Erfenntniß Gottes baben, wenn wir nur mit Liebe bas Gute uns anzueignen wiffen, ja baß in biefer Welt bas Bild bes breifaltigen Gottes überall bem gläubigen Ginn sich eröffne. Alles ist von Gott gegründet, alles von ihm geordnet nach ewigen, vernünftigen Gesegen, beren Be= griffe unser Berftand in sich trägt, und was Gott in bie= fer Weise angelegt hat, bas wird er nicht weniger im Junern aller Dinge wirksam burdzuführen im Stande sein. So vollendet er auch die Liebe in uns, die wahre Liebe, welche die Liebe des Guten ift; wer aber das Gute liebt, ber muß es fennen, und wer es fennt, kennt seinen Gott, welcher die Fulle alles Guten ift. Go werden wir fagen burfen, daß Augustinus bes richtigen Weges von der Erscheinung zu ihrem ewigen Grunde nicht unfundig ift, obwohl wir auch eingestehn muffen, daß er Ausgangs= vunft und Endwunft der Untersuchung wissenschaftlich bes= fer festgestellt hat als die mittlern Puntte der Bahn, durch welche sie mit einander verbunden werden sollen.

Ja wir dürfen uns auch nicht verbergen, daß in der Beschreibung der Art, in welcher die Welt zu ihrer Berscherlichung in Gett gelangen soll, unter die Grundsätze der Augustinischen Theologie Andeutungen sich einmischen, welche uns besorgt machen müssen, ob sene Grundsätze auch wohl rein und ohne Störung durchgeführt werden dürsten. Dergleichen sinden sich, wenn Augustinus nicht mehr so zuversichtlich, als es wohl anfangs schien, dem Glauben zugestehn will, daß er unser sei, obgleich Gottes

Werk in und 1), wenn er ähnlicher Weise bem Wiffen bes Menschen zwar nicht abspricht, daß es sein sei, es aber boch nur mit Schen anblickt, als burften wir, indem wir es bebaupteten, bem philosophischen Stolze anbeim fallen und des wahren Wissens beraubt werden. Doch damit wir nicht zu viel Gewicht hierauf legen, mögen wir bemerken, daß solche Außerungen und Winke boch nur darauf hinauslaufen, daß Augustinus es liebt die eine Seite ber weltlichen Dinge, ihre Bedingtheit burch Gott, ftarfer bervorzuheben, als die andere, ihre Gelbft= ftändigkeit, ihr Sein als Wesen für sich, ohne baf boch diese Seite geleugnet werden soll. Wenn nur nicht zu besorgen wäre, daß diese einseitige hinneigung mit anbern Störungen ber gleichmäßigen Entwicklung in ber Lebre bes Augustinus zusammenbangen burfte. Wir fonnen, glaube ich, alle biese Störungen unter einen Gesichtspunft bringen. Sie geben alle von dem Gegensate zwischen Gutem und Bofem aus; baß biefer Gegensatz ohne alle Bermittlung bleibt, ja daß die Ausgleichungen besselben, welche ungesucht sich barbieten, zurückgewiesen werden und er baburch noch einen harten Zusat empfängt, baff er mit bem Gegensate zwischen Kirchlichem und Weltlichem fast für gleich geachtet wird, bas giebt ber Lehre bes Un= austinus ben Charafter, welcher nicht felten auch von ih= ren Grundfägen gurudgeschreckt bat.

Darauf geht es unstreitig zurück, daß der Glaube an die sichtbare katholische Kirche, wie sie zu Augustinus Zeisten bestand, für den einzigen Grund des wahren Glaus

<sup>1)</sup> De praed. sanct. 7.

bens, selbst bes Glaubens an die heilige Schrift, also an bas unmittelbarfte Zeugniff ber ursprünglichen Offenbarun= gen, gelten foll, und baß alsbann mittelbar burch ben wahren Glauben auch ber Grund alles Guten in bieser einen Quelle gefucht wird. Gine Annahme von ben größeften, von unübersehlichen Folgen, welche genau genommen freilich nicht in ihrer vollen Strenge festgehalten merben fann, aber boch auch schon im Bestreben sie so weit als möglich geltend zu machen bie nachtheiligsten Wirfungen äußert. Wir erblicken biefe in Beziehung auf die Wiffenschaft, wenn wir vorwärts seben, in der Angfilichkeit des Augustinus nicht mehr wissen zu wollen, als die Rirche weiß, wenn wir rudwarts bliden, in feiner Beforgniß ber heidnischen Philosophie nicht etwa Antheil an ber höheren Wahrheit zuzugestehn, welche er ber chriftli= den Theologie allein zueignen möchte. Hierdurch wird ein Unterschied eingeführt zwischen weltlicher Rengier ober weltlichen Kenntnissen und zwischen religiöser Einsicht in bas Göttliche, welchen die Wiffenschaft nicht anerkennen barf, weil sie badurch einen Theil ihrer Forschungen sich verfümmern würde. Es läßt fich nicht verkennen, daß jenem Bestreben die weltliche Neugier gurudzuhalten ein zu en= aer Begriff vom Wiffen und genau genommen auch vom Glauben zum Grunde liegt. Richt weniger entschieden weist es auf diefelbe Duelle bin, wenn Gutes und Boses wie Sein und Richt = Sein einander entgegengestellt wer= ben, wodurch allein es bem Augustinus möglich wird ohne Widerspruch mit seinen allgemeinen Grundfägen bas Bose als etwas zu benfen, was von Gott nicht begründet, nicht gewollt werbe. Wir haben gesehn, bag auch biese Weise Gefch. d. Phil. VI. 28

jenen Gegensatz zu fassen vom Augustinus ohne abzubingen nicht festgehalten werden konnte; aber wenn die ursprünglich unbedingte Fassung desselben auch keine andere Folge gehabt haben sollte, so hat sie doch bewirft, daß Augustinus es verabsäumte und für unnöthig ansah nach dem Zusammenhang des Guten mit dem Bösen, nach der Bedingtheit des Einen durch das Andere in ihrem tiefsten Grunde in einer weniger oberstächlichen Weise zu sorschen, als es seine Vorstellungen von der Nothwendigseit der Gegensähe zur Gerechtigseit Gottes und zur Schönheit der Schöpfung an die Hand gaben.

Nun moge man aber nur noch einen Blick auf bas fosmologische Sustem bes Augustinus werfen, um sich bavon zu überzeugen, wie die ungenügende Behandlung je= nes Gegensates auf bas genaueste mit bem zusammen= hängt, was wir als Überbleibsel vorchriftlicher Vorurtheile in der Lebre des Augustinus anzusehen geneigt sind. Schon wenn wir einen Blick auf bas Bild werfen, welches Au= austinus von dem ursprünglichen Zustande ber Dinge sich entwirft, glauben wir hiervon die unzweideutigsten Spuren zu finden. Er behauptet natürlich, daß in diesem Bustande alles gut und vollkommen gewesen sei, denn darauf geht ja sein Haupthestreben aus alles, so weit es aus Gottes Sand gefommen und in feinem Willen gegründet ist, als etwas Vollkommenes erscheinen zu lassen. trachten wir aber biese Bollkommenheit genauer, so wird fie und schwerlich genügen können. In ihr foll eine Uberund Unterordnung ber Dinge gefett sein, ein Geistiges und ein Körperliches, und die Vollkommenheit in dieser Busammensetzung aus perschiedenen Graden befieht als:

bann nur barin, bag ein febes feinem Werthe nach feine Stelle empfangen bat, indem bas Körperliche feine Macht bat über bas Geistige, bas Geistige burch keine Reigung jum Körperlichen herabgezogen wird. Dies ift eine Bollfommenbeit ber Welt, welche nur in der verhältnismäßi= gen Anordnung aller Theile besteht; sie wird baber auch als Schönheit bezeichnet, ber zu Liebe aber bas unvollkom= mene Einzelne ber harmonischen Zusammensegung bes Gan= zen aufgeopfert wird. Dies ist die gerechte Bertheilung aller Dinge in der Schöpfung der Welt und die Offen= barung ber Gerechtigkeit Gottes, welche Augustinus vorzugsweise erhebt. Es find zwei Begriffe bes alten Grie= dischen Gedankenfreises, welche bem Augustinus vorspie= geln, als bätte bei aller dieser Unvollkommenbeit ber ein= zelnen Dinge Gott boch eine vollkommene Welt gemacht, ber Begriff ber vertheilenden Gerechtigfeit und ber Begriff ber Schönheit im Zusammenspiel ber Gegenfätze, zwei Begriffe, beren Wahrheit wir nicht verbächtigen wol-Ien, beren Unwendbarkeit aber auf den ersten Zustand ber Welt, nicht auf ihre Entwicklung, und beren Bereinbar= feit mit einander zur Darstellung eines Bollfommenen ge= rechtem Bebenken unterliegen burften. Doch gesteht 2lugustinus auch ein, daß die Dinge im Paradise noch nicht ganz vollkommen find. Es foll ben Menschen die Boll= fommenheit bes Richt=fierben=fonnens, bes Richt=fundi= gen-könnens fehlen. Fragen wir, warum ihnen nicht auch biese Vollkommenheit verlieben worden sei, damit die Welt wahrhaft tadellos geschaffen worden, so blickt allerdings wohl in den Außerungen des Augustinus auf diese Frage ber Gedanke burch, bag bie Bollendung ber vernünftigen

Dinge nur burch ihre eigene Thatigfeit, burch bie Entwicklung ibres freien Willens geschehen könne; aber baß er dies vollkommen flar ausgesprochen bätte, baran verbindert ibn doch die Besoraniff, er möchte badurch bem Menschen zu viel beilegen, es möchte baraus hervorgehn, daß der Mensch etwas Gutes durch sich selbst gewinnen fönnte. Dies zeigt unftreitig, daß Augustinus die dop= pelte Seite in der Freiheit ber Geschöpfe, einerseits von Gott zu fein, andererseits ben Geschöpfen anzugehören, boch nicht gleichmäßig zu würdigen weiß. Eben hierdurch ift er auch zu bem Beftreben verführt worden ben Stand ber Unschuld mit schönern Farben zu schmuden, als er verträgt, um bagegen auch bas Berberben um fo lebhaf= ter schilbern zu können, in welches wir burch bie Gunbe eingetreten find. Rach ben Beschreibungen, welche er vom Buftande ber Menschen im Paradise giebt, follte man fast glauben, es hatte ihnen nichts weiter gefehlt, als bie Sicherheit ihrer Besithumer. 3war fehlt auch bie an= bere Seite, welche bie frühern Kirchenväter mehr bervor= gehoben hatten, nicht gänglich. Augustinus erfennt es wohl an, daß die Bernunft nicht ohne Weiteres ihre innern Güter geschenft erhalten fonne, sondern burch ihre eigene freie Thätigkeit alles fortschreitend gewinnen muffe, was ihr von Gott geboten worden; aber diefer Act ber Aneig= nung erscheint ihm als ein so geringes, bag er ihn fast nur fraglich hinftellt und jede Anftrengung ober Arbeit bavon entfernt wissen will. Darauf beruht seine Unsicht, daß die sinnliche Begierde und jede Abhängigfeit der ver= nünftigen Scele von bem Körver nur eine Kolge ber Sünde fei. Aber er fieht hierin in Widerspruch mit fich felbst,

indem er die sinnliche Empfindung nur als eine Folge ber Störungen betrachtet, welche wir in unserer Wirtsamfeit erfahren, und ohne sinnliche Empfindung doch auch den Bustand im Paradise nicht benfen fann. Wozu möchte überhaupt die Körperwelt vorhanden fein, wenn der Bernunft nicht Werfzeuge nöthig wären zur Besiegung äußerer Hinderniffe, zur Außerung und Entwicklung ihrer Kräfte in Anstrengung und Arbeit? Doch wir vergeffen babei, daß Augustinus allerdings noch einen andern Zweck bes Körperlichen fennt, nemlich bie Schönheit ber Bahlen und räumlichen Verhältnisse, welche ber Welt zu ihrer Voll= kommenheit nicht fehlen burfe. Go scheint auch in bie= fem Puntte jener alterthümliche Begriff ber Schönheit fei= nen Einfluß zu üben, und es gefellt fich ibm, um biefe Lebre zu verwirren, die Abneigung zu auf die Untersuchung bes Sinnlichen, bes Körperlichen besonders und ber physischen Seite unseres Lebens einzugeben, sonft wurde Augustinus nicht haben überseben können, daß Körperliches und Geiftiges und eine gegenseitige Abhängigkeit beider von einander für die Entwicklung lebendiger Wesen nothwendig find, daß babei auch das sinnliche Begehren und die Werke der Na= tur nicht fehlen können, genug er wurde sich genöthigt gefeben baben, fast alle feine Meinungen über bas Berbatt= niß bes Standes ber Sündhaftigfeit zum Stande ber Iln= fdulb umzubilben.

Aber was ist es überhaupt für eine bedenkliche Sache mit diesen Vorstellungen, welche man sich über Zustände macht, die als möglich gedacht werden, über deren Mögslichkeit jedoch die Wirklichkeit längst hinweggegangen ist! Wenn man auch den Gedanken einer paradissischen Uns

idulb für nöthig balten mag zur Rechtfertigung Gottes, aur Erflärung bes Bewustfeins unserer Schuld, so wird man boch eingestehn muffen, daß es babei hauptfächlich darauf ankommt unsere gegenwärtige Lage richtig zu fas= sen und sowohl die Geschichte zu begreifen, burch welche fie geworden ift, als die Zukunft, welche wir zu erreichen hoffen durfen. Aber burfen wir wohl fagen, daß Augu= stinus unsere Geschichte und unsere Zufunft richtig erfannt habe? Wenn wir bei Untersuchung ber Lehre bes Ter= tullianus haben bemerken muffen, bag bie Schilderung, welche sie vom Fortgange ber Weltgeschichte giebt, zu aus= schließlich bas Bild einer nach Naturgesetzen stetig fort= schreitenden Entwicklung darstellt, so muffen wir dagegen bie Schilderung bes Augustinus von benfelben Vorgängen beschuldigen, baß sie ein Bild entwirft, welches nur im bunkelsten Hintergrunde bie friedlichen und stillen Fort= schritte einer natürlichen Entwicklung seben läßt, bagegen in dem hellsten und in einem wahrhaft grellen Lichte den Rampf ber fittlichen Gegenfäge zeigt, einen Rampf, welder keine rechte Versöhnung gewährt, weil in der That das Göttliche felbst, welches über den sittlichen Gegen= fätzen stehn follte, um sie beherschen zu können, in ihrem Kampfe verflochten erscheint. Denn nur im Gegenfat gegen die Verdammung soll die Gnade sich erweisen fonnen. Selbst bem göttlichen Wefen foll es nur möglich sein in der Unterscheidung der entgegengesetzten Reiche bes Guten und des Bosen und in der Unterordnung des lets= tern unter bas erstere sich zu offenbaren. Auch hier sind ce wieder die alten Begriffe ber vertheilenden Gerechtigkeit und der ordnenden Schönheit, welche ohne Bermittlung dem Wesen Gottes einverleibt die Schwierigkeisten heben sollen.

Und nun beherzige man die feltsame Gestalt, in welder die Lebre des Augustinus über Gutes und Boses sich darstellt, wenn man bas Einzelne in der Welt beachtet. Er fann es nicht leugnen, bag Gutes und Bo= fes, wie sie in der Welt vorkommen und im Gegenfat gegen einander ftebn, nur abstracte Begriffe find; nur auf eine zu abstracte Weise faßt er sie auf, indem er sie wie Sein und Beraubung einander entgegenstellt. Aber bennoch will er aus diesen tobten Absonderungen, wenn sie nur gehörig von einander geschieden, wenn sie nur nad Berdienst einander über = und untergeordnet würden, die Schönheit der Welt zusammensetzen; dennoch verwan= belt er sie, anstatt sie geboria abzusondern und auch wie= ber zusammenzusetzen, unter ber Sand in lebendige Gestalten, welche bas Schauspiel ber Geschichte aufführen sollen. Nicht genug ist es ibm sie im Herzen ber Einzelnen fämpfen zu lassen, da bilden sie boch noch ein verständli= ches Ganzes, sondern dieser Kampf in dem Einzelnen fin= bet ihm in Wahrheit nur auf ber einen Seite ber ver= nünftigen Wesen statt, auf ber Seite ber Guten, auf ber Seite der Bosen ist es genau besehen mit ihm nur Spiegelfechterei; benn es ist da nichts Gutes vorhanden, weldes gegen bas Bose fampfen konnte. Damit biefer Kampf in ber ganzen Menschheit in ähnlicher Weise fich zeige, wie im Leben des einzelnen Wesens, findet Augustinus es für nöthig einen großen Theil berfelben ganz auf die Seite bes Bösen zu werfen. Den Wibersachern bes Guten ober ber Kirche läßt er in Wahrheit nichts Gutes von sittli=

der Geltung übrig, wenn er auch scheinbar verschiedene Grade der Berbammung oder bes Bofen, b. h. ber Beraubung, und mithin auch von ber andern Seite bes Guten ihnen zugesteht. Was bilft es ben Seiden, bag fie Künfte und Wiffenschaften ausgebildet, bag fie ihre Lcibenschaften gezügelt, ben Staat mit wahrer Baterlands= liebe verwaltet, Sitte und Ordnung bes Lebens gewon= nen haben, alles bies ift bei ihnen nur aus ben ärgsten Laftern, aus Stolz und Ebraciz, bervorgegangen; fie muffen burch und burch verworfen werben; ihre Tugend ift feine wahre Tugend, ihre Wissenschaft feine wahre Wissenschaft, bas Schone, welches Augustinus so sehr ver= chrt, sie haben es hervorgebracht, aber boch nicht geliebt. Genug sie sollen nicht nach ihren Werken beurtheilt werben, sondern nur, weil ihnen ber chrifiliche Glaube burch= aus feblte, in der Gestalt nemlich ber Kirche, in welder Augustinus ihn allein bei biefer Frage gelten laffen will, nur darum foll ihnen alles Gute im sittlichen Ginne bes Wortes gefehlt haben. Deswegen find bie beidni= Schen Bölfer auch nur Mittel für bie Entwicklung ber Menschheit gewesen, und es ergiebt sich hieraus von selbst, baß Augustinus außer Stande ift eine Ansicht von ber Erziehung bes Menschengeschlechts zu geben, welche bie Bedeutung der weltlichen Ordnungen des Lebens und der weltlichen Bildung ber Bernunft einigermaßen in bas Licht stellte.

Wenn wir ihn baher auch mit größerem Fleiße, als seine Borgänger, bemüht sehen den Zusammenhang der weltlichen mit der heiligen Geschichte zu erforschen, so tönzuen wir diesem Bemühen doch nur insofern einigen Werth

beilegen, als es Renntuiffe auf eine spätere Zeit übertrug, welche ohne dieses Mittel die weltliche Geschichte der Bor= zeit fast gang außer Augen verloren baben würde. Ge= ben wir aber auf die Gedanken zurück, welche seiner Beurtheilung ber Geschichte zum Grunde liegen, so musfen wir gestehn, baß fie weniger bagu geeignet find in das Wesen berselben einzudringen, als die Ansicht, welche wir über diese Dinge bei ben frühern Kirchenlehrern ge= funden haben. Zwar will Augustinus nicht zugestehn, baß nachdem bie finnliche Begierde burch ben Sündenfall unter ben Menschen berschend geworben, baburch bie Bernunft und verlaffen habe; zwar erfennt er auch bei= lige Menschen und ein Chriftenthum vor Chrifto an; aber wenn auch im Einzelnen die Vernunft durch Gottes Gnade ihm noch mächtig erscheint in allen ben Perioden ber Ge= schichte vor ber Erlösung, so ift fie boch im Allgemeinen feiner Unficht nach todt und führt zu feiner andern Borbilbung für bas neue Leben als zur unfruchtbaren Sehn= fucht nach Erlösung. Wahrhaft Gutes, ein wahrer Fort= schritt in ber Entwicklung ber Bernunft wird badurch nicht bervorgebracht. Dies steht nun offenbar in Widerspruch mit ber Annahme einer Ausbildung ber Menschbeit nach Zeitabschnitten, welche mit den Lebensaltern der einzelnen Menschen verglichen werden könnten; es ist aber eine noth= wendige Folge ber Unficht, welche Augustinus von der Erbfünde gefaßt hatte, als bedürfte es, nachdem sie bes Menschen fich bemeistert, einer neuen Berleihung ber Gnabe, nicht allein um von den Störungen und dem Unfrieden ber Sunde befreit zu werben, sondern auch um überhaupt nur das geringste Gute wollen und vollbringen zu fon=

nen. Bei bieser Ansicht ist es benn freisich nicht möglich die Entwicklungen bes Guten in einem stetigen Zusammenhange zu erblicken, in welchem nach dem Augustinus boch sogar die Entwicklungen des Bösen stehen sollen.

Diese und andere Mängel und Widersprüche der Augustinischen Lehre muffen uns barauf aufmertsam machen, daß in der That zwei entgegengesetzte Grundansichten in ihr wirksam sind, welche, indem keine berselben zu einer völligen Herrschaft gelangen fann, um sich boch bie Wage zu halten, in ihrem Streit gegen einander gu ben äußer= sten Einseitigkeiten sich steigern. Wir haben gesehn, wie noch immer porchriftliche Vorurtheile ben Augustinus ir= ren; er felbst balt es für eine Gnade ber Borfebung, bag er früher mit der alten Philosophie bekannt geworden sei, als mit dem Christenthume, weil er sonst schwerlich im Stand gewesen ware einzusehn, daß fie nicht ohne ben chriftlichen Glauben zur Erfenntniß ber Wahrheit führen fonnte. Je stärker er nun biese Gewalt ber alten Philosophie fühlte, um so mehr mußte es ihm nothwendig er= scheinen ihr das Ansehn der Kirche in ihrer ganzen Einfeitigkeit entgegenzusetzen. Go baben auch biese Erscheinungen ihren guten Grund. Es stellt sich in ihnen ber Rampf bar, in welchem die alte Welt sich fand, indem sie das Christenthum in sich aufnehmen wollte und doch ihre alte Bilbung nicht aufzugeben vermochte. Roch ein= mal stellt er sich jett in stärkern Gegenfägen bar, als je zuvor, jest, wo die Lateinische Literatur ihre letten fräftigen und für bie Bufunft fruchtbaren Sprossen trieb, wo es darauf ankam, daß die Ergebnisse der alten Bilbung für das Abendland in der Form erhalten würden,

in welcher bie neuen Bölfer während ihres Mittelalters für sie empfänglich waren. Es enbet aber bamit auch Dieser Kampf in ber Weise, in welcher er enden mußte, mit bem Siege ber Kirche. Denn unstreitig ift in ber Mischung ber Augustinischen Lebre bas chriftliche Element bei Weitem bas vorberschende, und es empfangen baber felbst die alterthümlichen Vorurtheile bei ihm eine Wenbung, daß sie ber Kirche bienen muffen, natürlich nicht ber reinen Kirche, sondern ber Kirche, wie Augustinus und sein Zeitalter fie fich bachten. Denn freilich bat bie Rirche ihren Sieg auch nicht gewinnen fonnen ohne äußere Mit= tel und die Spuren ihres nicht völlig gerechten Kampfes trägt fie in ihren eigenen Wunden bavon, in ber Muger= lichkeit, in welcher sie ihr Ansehn behauptet, in dem schrof= fen Gegensate, in welchem sie gegen jede andere sittliche Vildung sich abschließt, welche nicht von Anfang an ihre Farbe getragen bat, gleichsam als enthielte fie allein die Gnadenerweisungen Gottes in sich und als berubte nicht die besondere und vollkommne Unade, welche sie ausspen= ben foll, auf ber allgemeinen und vorbereitenden Gnade, in welcher Gott seine Geschöpfe von Anfang an unaufhörlich gesegnet bat.

 $(\mathbf{w}^{\mathrm{ext}}) = (\mathbf{w}^{\mathrm{ext}})^{\mathrm{ext}} + ($ 

## Siebentes Buch.

Verfall der patristischen Philosophie.



## Erstes Kapitel.

Verfall der Philosophie in der morgenländischen Kirche.

Wir haben schon immer eine Verschiedenheit in der Denf= art von der einen Seite der Lateinisch, von der andern Seite ber Griechisch rebenden Bevölkerung bemerken musfen. Go lange jedoch ber chriftlich = firchliche Beift in ci= nem fräftigen Aufstreben blieb die ihm entgegenstehenden Gewalten vor sich niederwerfend, so lange war es mög= lich die Puntte des Streites, welche zwischen diesen ver-Schiedenen Denfweisen sich erbeben mochten, im Bewußt= fein ber wesentlichen Einheit und ber gleichen Richtung bes Willens zu beseitigen. Im Kampf gegen bie gemein= schaftlichen Feinde hatte man die lebendigste Anschauung ber gemeinsamen Zwecke. Aber alle menschliche Dinge, and die, welche wir beilig nennen, weil in ihnen ber Wille Gottes am beutlichsten sich uns zu offenbaren scheint, find dem Verfall unterworfen, so lange in ihnen neben ber Vernunft auch bie noch unbewältigte Natur ihre Macht erweist; und so mußte es benn auch geschehn, daß, nach= bem die christliche Kirche ihre nächsten Zwecke erreicht fab,

ber rege und reine Eifer in ihr abzusterben begann. Was nun früher als unbedeutende, julaffige Berichiedenbeit in der Denfart und ben Gebräuchen angesehn worden war, bas erschien jett als ein binlänglicher Grund sich abzusondern. Auch wo ein solcher Grund nicht fühlbar wurde, ba zeugte die Gleichgültigseit, mit welcher man auf ber einen und ber andern Seite die Berfchiedenheit ber Dentweisen und bes Entwicklungsganges betrachtete, ohne Zweifel davon, daß man innerlich fich zu trennen begonnen Ein Beispiel ber lettern Urt finden wir ichon in Bisher waren alle ben Pelagianischen Streitigfeiten. wichtige Lehrentwicklungen in ber abendländischen und der morgenländischen Kirche gemeinsam betrieben und burchge= fett worden; an dem Pelagianischen Streit und an ber darans bervorgegangenen Lehre von der Freiheit und der Gnade nahm die morgenländische Rirde nur einen äußer= lichen Antheil.

In einem immer steigenden Maße ergab sich nun aber diese Trennung beider Kirchen nach der Zeit der Pelagianischen Streitigkeiten. Die Bewegungen über die Augustinische Prädestinationslehre, welche im Abendlande fortdauerten, fanden im Morgenlande fast gar keine Theilenahme, und wenn auch die Kömischen Bischöse an den monophysitischen und monotheletischen Streitigkeiten einen gewichtigen Antheil nahmen, so waren doch diese Beswegungen im Abendlande ohne innere Bedeutung. Im Abendlande sah man sich überdies von den Barbaren, welche die Bölserwanderung ansgoß, auf das äusserste bedrängt und nur schwache Funken der wissenschaftlichen Bildung konnten in diesen Drangsalen eines verstellen Bildung konnten in diesen Drangsalen eines vers

wüstenden und alle Berhältniffe umfturgenden Rrieges ge= pflegt worden, während bas Morgenland jest noch im= mer vielthätig eine Art ber Wiffenschaft betrieb, welche zwar mit ben Bedürfniffen ber Zeit, mit bem Geifte ber chriftlichen Kirche und ben Gefinnungen ber Menschen nicht in ber innigsten Beziehung ftand, aber um so mehr bem Prunke biente und mit dem Gefühl eines überschüffigen Reichthums und eines freien Schaltens mit geistigen Genuffen schmeichelte. Wie seben nun biefe neuen Griechen, bas einzige gebildete Bolf ber Erbe, an bas Chriftenthum gewöhnt und die alte Literatur ihrer Bater wie andern Pomp und höfische Sitte als einen Schmuck bes Lebens betreibend - nur daß sie nicht zu viele Mühe und Zeit foste - auf bie verwilderten, ungebildeten Lateiner berab. Bu allen biefen innern Spaltungen fam es bingu, baß auch die politische und später die firchliche Trennung diese Theile der Christenheit mehr und mehr von einander ablöste. Wir haben baher jett, obgleich bie Trennung firdlich noch nicht vollzogen war, die Geschichte der Phi= losophie im Abendlande von ihrer Geschichte im Morgenlande als zwei von einander mehr als je unabhängige Entwicklungen zu betrachten.

Nur das haben beide wesentlich mit einander gemein, daß in ihnen die Philosophie im Verfall ist; aber auch dieser Verfall, als dessen Folge die Trennung angesehn werden muß, hatte in beiden Theilen einen verschiedenen Charafter. Im Abendsande ist er jäher als im Morgenstande, weil dort alles durch das Hinzutreten einer plößslichen Völkermischung verwirrt wurde, während hier das absterbende Leben die äußere Gestalt des Leibes noch eine

Zeit lang bewahrte. Aber aus jenem Verfall sollte durch die Bölfermischung selbst, welche ihn beschleunigte, eine neue lebenskräftige Philosophie, wenn auch erst nach Jahrshunderten, sich entwickeln, während dieses allmälige Absterben entweder einen solchen Erfolg noch gar nicht geshabt hat oder seine Folgen doch nur in einer noch viel spätern Zeit als ein sehr untergeordnetes Element in die Ausbildung unserer neuern Philosophie eingegriffen haben. Weil also die Lateinische Philosophie dieser Zeiten an den solgenden Zeitraum unserer Geschichte viel genauer sich anschließt, als die Griechische, wird es schon von der äußern Ordnung unserer Erzählung gesordert diese vor jener zu betrachten.

Nachdem die brei Cappadocischen Bischöfe, beren Lebre uns zulett die Philosophie der morgenländischen Kirche vertrat, in ben Streitigkeiten gegen die Arianer ben Grund für bie Dogmatif ber Griechischen Kirche gelegt hatten, nahmen die firchlichen Rämpfe im Morgenlande einen von bem frühern fehr verschiedenen Charafter an. Wir feben bei biefer Behauptung weniger barauf, bag jest noch mehr als früher Ränke bes Hofes und andere äußere Einfluffe dabei in Bewegung gefest wurden; benn äbnliche Dinge waren boch auch früher schon vorgefommen; noch finden wir darin bie Sauptverschiedenheit, daß bie jett eingetretenen Streitigkeiten gegen bie Monophysiten und Monotheleten bedeutende Theile der Christenheit von der Rirche trennten, welche seitdem nie wieder mit ihr zur Bereinigung gebracht worden find; benn andere Punfte haben wenigstens für die Entwicklung ber Philosophie eine viel größere Bedeutung. Es ift von uns bemerkt wor-

ben, wie bie frühern Streitigkeiten in einem wesentlichen Zusammenbange unter einander ftanden und wie aus einem gemeinsamen Triebe fortschreitend sich berausarbeite= ten. Dies wird nun anders. Bur Vollendung ber Lebre über ben beiligen Geift geborten unstreitig die Untersudungen über bie Gnabe und Freiheit, welche zum Gy= steme bes Augustinus führten. Indem bie morgenländische Kirche biesen Untersuchungen nur äußerlich folgte, brach fie von bem natürlichen Entwicklungsgange ab. Ihre Streitigkeiten wandten fich nun ben Fragen über bie Berfon des Erlösers zu, um sich die Weise vorstellbar zu maden, wie in ihm Göttliches und Menschliches verbunben gebacht werben mußten. Diese Forschungen, wie wichtig sie auch sein mogen, so kehren sie boch auf einen Punft gurud, welcher ichon früber, als bie Gottbeit bes Wortes im Erlöser burchgefochten wurde, in Frage gekommen war und damals hätte erledigt werden follen, fo weit er überhaupt für diese Zeit zu erledigen war 1). Was nun jest gleichsam nachträglich barüber festgeset wurde, geht in der That über die Einführung eines gleich= mäßigen Sprachgebrauchs nicht hinaus, indem schon immer das Menschliche und das Göttliche in der Einheit des Erlösers unterschieden und anerkannt worden waren. Aber die Weise ber Unterscheidung und die Einheit beider wußte man auch jett nichts Genaueres vorzubringen, um so weniger, je schwankender die Borstellungen waren, mit welchen man über bie Wirffamfeit ber göttlichen Gnabe

<sup>1)</sup> Die Streitigkeiten gegen ben Apollinaris bezeichnen bie Unregung biefes Punktes.

im Menschen fich abgefunden batte 1). Überdies aber mußte die Frage nach ber Verson Christi unstreitig von den philosophischen Forschungen abziehn. Alles wohl über= legt können wir boch nur die eine Seite dieser Frage als einer philosophischen Untersuchung fähig ansehn. Denn wenn es auch möglich fein follte bas Göttliche in einer Verson der philosophischen Forschung zu unterziehn, so dürfen wir es boch gewiß nicht so mit bem Menschlichen balten. Sollte eine menschliche Verson, und wenn es auch unfer Beiland mare, Gegenstand ber philosophischen Wissenschaft sein? Nicht allein die Philosophie, sondern auch alle übrige Wiffenschaften mit Ausnahme ber Menschengeschichte und bes ihr Angebörigen beschäftigen sich nur mit bem Allgemeinen und schließen bas Ginzelne, bie Person, von ben Zweden aus, welche in ihrem Bereich liegen. Dieser Grundsatt galt wenigstens bamals allge= mein, und so wie baber bie menschliche Verson bes Er= lösers in ben Streit gezogen wurde, mußte biefer vor= herschend einen geschichtlichen Charafter annehmen. Geschichte widerspricht biesen allgemeinen Betrachtungen nicht; sie zeigt vielmehr, daß die monophysitischen und mo= notheletischen Streitigkeiten, wenn gleich auch philosophi= sche Begriffe in sie verflochten wurden, doch mit diesen nur in entfernter Weise zu thun haben. Wir werben baber auch mit ihnen nur nebenbei uns beschäftigen.

<sup>1)</sup> Es foll durch bas früher Gefagte nicht geleugnet werden, bag von ber Untersuchung über die Wirksamkeit des heiligen Geistes im Menschen auch die Untersuchung über die Person Christifruchtbare Anregungen empfangen konnte; aber eben diese wurden in der Griechischen Kirche vernachlässigt.

Schon früher ift angebeutet worben, baf mit bem Berfall der Philosophie in der morgenländischen Kirche eine Bersetzung der Richtungen eintrat, wie es zu gesche= ben pflegt, wenn die erfinderische und zusammenbaltende Rraft bes Geiftes nachzulaffen beginnt. Schon immer hatten sich in der driftlichen Philosophie unter ben alten Bölfern zwei Elemente mit einander in Streit zu vereini= gen gesucht, auf ber einen Seite ber Glaube an bie drift= lichen Berbeißungen, welcher bem Gebaufen an bie über= fdwengliche Berlichfeit Gottes und ihren Abglang in unferer Scele fich zuwendete, auf ber anbern Seite Die Uberzeugung, welche ber wiffenschaftliche Gebanke, zu einem Systeme von Begriffen ausgebildet, zu gewähren im Stante ift. Sie waren wohl fabig gewesen, biese beiben Elemente, sich vollkommen einander zu durchdringen und so Glauben und Wiffen zu verfohnen, wie es ber 3med ber philosophischen Weister unter ben Rirchenvätern war, wenn nicht von beiden Seiten etwas Menschliches fich ein= gemischt batte. Da forberte man einen Glauben nicht al= lein an ben Gott ber Natur und ber Geschichte, welcher jur Erlösung ber Menschen seine Rirche gegründet und mit seinem beiligen Geifte fie erfüllt bat, sondern auch einen Glauben an die zeitlichen und äußern Formen, in welchen Menschen ihre Meinungen ausgeprägt baben. Da war auch bas Syftem philosophischer Begriffe, von ber Bolfsthumlichfeit ber Alten ausgegangen, nicht frei geblieben von dem Ginfluffe angeerbter Vorurtheile. Go fonnte es nun wohl gelingen einzelne Theile Diefes Gy= ftems mit chriftlichem Geifte zum Aufbau einer vollfom= menern Ginficht zu benugen; aber weil im Beifte ber Kir-

denväter bie alte Bolfstbumlichkeit noch lebendia war, brangen in ihrer Lehre, wie unsere Geschichte gezeigt bat, immer wieder bie und da Elemente philosophischer Gedanken burch, welche bem gläubigen Wissen widersprachen, und weil sie in ber Kirche Göttliches und Menschliches nicht zu sondern wußten, wurden Forderungen bes Glaubens von ihnen geltend gemacht, welche gegen die Grundfate ber Wiffenschaft Zweifel erheben mußten. Go lange jedoch bie Soffnung auf wissenschaftliche Ginsicht und bas Ringen nach ihr frisch blieben, konnten Bemerfungen biefer Art nur zu neuem Forschen antreiben; als aber ber wissen= schaftliche Beift zu finten begann, mußte es eintreten, baß auf ber einen Seite bie alte Philosophie, auf ber andern Seite ber Glaube fich absonderte. Wir meinen nicht, daß die Absonderung völlig und gründlich batte geschehen muffen; bagu murbe es einer Anftrengung in wiffenschaftlichem Sinne, einer scharffinnigen Unterscheidung bedurft haben, welche wir ben Zeiten wiffenschaftliches Berfalls nicht zutrauen fonnen; aber beibe nicht völlig mit einander ausgeglichene Elemente blieben äußerlich mit einander verbunden und standen nur gleichgültig und ohne lebendig burchgreifende Wechselwirfung neben einander, nur mit einem Übergewichte bier bes einen, bort bes anbern. Go bilbete fich auf ber einen Seite eine tobte For= melweisheit aus; benn wo bie Wiffenschaft von ben lebendigen Bestrebungen ber Gegenwart nicht beseelt ift, ba wird ihr alles zur Formel; von ber andern Seite aber ergab sich ein Mysticismus, ber mit Ausschluß ber Wisfenschaft von dem Glauben und der überfinnlichen Erleuch= tung allein die Beseligung bes Beiftes erwartete.

Ühnliche Erscheinungen sinden sich überall, wo die Phistosophie verfällt. Sie läßt auf der einen Seite ihre Erzgebnisse zurück, zum Theil vermischt mit den Kenntnissen anderer Wissenschaften, und es ist nun noch gestattet diese Lehren in verschiedenen Zusammenstellungen der Gelehrssamseit zu überliesern; auf der andern Seite je mehr die lebendig erzeugende Kraft nachläßt, um so geringer wird auch die lebendige Überzeugung, um so stärfer greist der Zweisel um sich, welcher von irgend einer andern Grundslage aus, sei es vom fünstlerischen Trieb, oder von der praktischen Meinung, oder vom religiösen Glauben aus, die Wissenschaft anseindet. Der Mysticismus ist in der That nur eine der verschiedenen Formen des Stepticismus.

Die beiben angedeuteten Erscheinungen, mit welchen wir und jest beschäftigen mussen, bieten aber überdies eine so große Ühnlichkeit mit dem dar, was wir später bei den neuern Bölfern im Mittelalter sinden werden, daß wir und nicht enthalten können, auf dieselbe einen Blick zu wersen. Nachdem das polemische Bestreben einen weniger philosophischen Charafter angenommen hatte, mußte der Überrest des philosophischen Triebes sein Augenmert darauf richten die Ergebnisse des philosophischen Streits zu einem Ganzen zusammenzuziehn, also ein System der Lehre auszustellen. Hierbei hatte die Philosophie wenigstens in formeller Weise etwas zu schaffen. Diesem Geschäfte unterzog sich für die Griechische Kirche Johannes Damascenus in einer ähnlichen Weise wie später die Schoslastister. Wir haben also hierin einen natürlichen Fortschieben Tortschieden.

<sup>1)</sup> Manche haben ihn daher auch als den erften Scholaftiker betrachten wollen. S. Brucker hist. phil. III p. 535.

gang und gewissermaßen auch einen Fortschritt zu erfennen, indem die Ergebniffe bes Streites zusammenzustellen immer eine gewiffe Uberficht gewähren wird; ber Ubergang von ber volemischen zur spstematischen Darftellung liegt in ber Ordnung ber Dinge. Wenn aber biefer Fort= fdritt bewerfftelligt wird weniger burch eine Methode, welche aus ber Natur und bem Leben ber Sache heraus sich bilbet, als vermittelst einer von außen berbeigebrach= ten Form, so wird es nicht ausbleiben können, daß mit ibm bas Gefühl bes Unbefriedigenden fich einstellt und ibm zur Seite ber Zweifel geht, welcher in etwas anderm als in ber Wiffenschaft seine Befriedigung sucht. Go war es im Mittelalter, fo in ber Griechischen Rirche ber Beit, von welcher wir jest zu handeln haben, und in beiben Källen bildete fich neben bem philosophischen Formalismus ber Sfepticismus aus, beibemal in ber Gaftalt bes Mysticismus, weil er im Interesse bes religiösen Glaubens gegen bie wiffenschaftliche Form sich geltend machte. Aber wenn auch in biesen Zeiten, welche wir mit einanber pergleichen, aus ähnlichen Urfachen ähnliche Wirfungen bervorgingen, so berubt boch bie Abnlichkeit nicht im Wefen ber Sache. Denn bie neuern Bolfer batten boch ein ganz anderes Berhältniß zur alten Philosophie, als bie alten. Diese waren in ben Meinungen berfelben aufgewachsen, jene mußten sich in sie hineinarbeiten, und beswegen ift ber Formalismus ber Scholastifer, wie ungeschickt er ihnen sigen mag, boch von einer viel größern Arbeit und von viel größerm Leben bes Beiftes burch= brungen, als die fuße Gemächlichkeit, mit welcher die Griechischen Kirchenlehrer die gewohnten Formeln ber

Schule nachsprechen und anwenden. Hieraus ergiebt sich aber auch, daß ber Mysticismus in dem einen anders als in dem andern Zeitalter auftreten mußte. Denn die Stärfe der steptischen Bewegungen ist natürlicher Weise von der größern oder geringern Lebhaftigkeit des philosophischen Gedankens abhängig, gegen welchen sie sich erheben.

Daß wir nun aber die Geschichte des Mysticismus dieser Zeit mit in unsere Untersuchungen ziehen, wird nicht befremden, wenn gleich durch ihn keine bedeutende Ergebnisse gewonnen wurden. Er wirkte als eine Art des Skepticismus und hat eine geraume Zeit diese seine Einwirfungen zu behaupten gewußt und um so stärkern Einsluß auf die wissenschaftlichen Untersuchungen ausgeübt, se positiver die Meinungen waren, von welchen aus er gegen die wissenschaftliche Form der Untersuchung sich geltend zu machen suche.

Je mehr nun in biesen Zeiten entgegengesette Richtungen in der Philosophie zum Borschein kamen und je weniger dieselben mit dem Fortgange der Kirchenlehre, welche dech immer noch das Ziel für die bedeutendsten Bestrebungen dieser Zeit war, in einem wesentlichen Zusammenhange standen, um so schwieriger ist es auch einen durchgehenden Faden in unserer Geschichte nachzuweisen. In den Überlieserungen, denen wir solgen müssen, macht sich dies daran sehr bemerklich, daß wir in ihnen zu wiesderholten Malen auf Namen und Werke von Männern stoßen, von welchen wir zwar wissen, daß sie diesen Zeizten angehören, deren Wirksamkeit aber, ja deren Zeit in genauerer Angabe nicht zu ermitteln ist. Ihre Werke sie-hen eben vereinzelt da oder greisen nicht unmittelbar in die charakteristisch hervortretenden Erscheinungen der Zeit ein.

Wir muffen hierin ein unverkennbares Zeichen bes Versfalls sehn. Bei diesem Zustande der Dinge werden wir auch die Folge der Zeiten nicht streng beobachten können. Wir haben hauptsächlich darauf zu achten, daß wir die verschiedenen Richtungen der Zeit im Auge behalten.

Schon früher ift bemerkt worden, wie fehr die all= gemeine Verbreitung, welche bas Chriftenthum als Staatsreligion gewonnen, babin gewirft batte auch bie Kennt= niffe und Lehren ber beidnischen Literatur unter ben Chris ften zu verbreiten. Daß biefe nicht vom Christentbume überwunden wurden, sondern gegen die Richtung bes Christenthums sich geltend machten, bavon finden wir die entschiedensten Beweise. Eben baburch, daß die chriftliche Lehre jene Renntnisse und Lehren verachtet oder vernach= lässigt und nicht in sich zu verarbeiten gewußt hatte, mußte es geschehn, daß fie nun gegen basselbe sich erhoben, wenn auch nicht immer in offenem Rampfe gegen die Lehre der siegreichen Kirche, boch in geheim, eine Masse feststeben= ber Meinungen in Umlauf bringend, beren Zusammen= hang und Übereinstimmung mit ben theologischen Boraus= setzungen wenigstens febr fraglich war. Diefer Urt geboren vor allen andern die Lehren der alten Physif an, welche lange von den Chriften vernachlässigt noch weniger als die ethischen Begriffe der Vorzeit eine chriftliche Farbe angenommen hatten. Nachdem aber fast alles christlich geworden war, konnte man auch sie unter ben Christen nicht entbebren, und wir haben gesehn, daß schon Gregorius von Nyssa der alten Physit eine größere Aufmertsamfeit zugewendet hatte. Er blieb hierin nicht ohne Nachfolger. Indem man aber bie Untersuchungen ber

Physik jest wieder eifriger in die allgemeine Bilbung der Beit zu ziehen begann, mußte man auch von neuem ber Aristotelischen Philosophie geneigt werben, welche in ben physischen Untersuchungen bas entschiedenste Ubergewicht über alle andere Arten ber Philosophie behaup= tete. Es bangt also mit biefer Richtung ber Forschungen unter ben Christen ein wesentlicher Punkt in ber Umwandlung ber philosophischen Ansichten zusammen, welde in biefer Zeit sich ergab, indem allmälig bas 21n= febn bes Ariftoteles neben und mitten in ber Berehrung ber Platonischen Philosophie und in immer ficigendem Make fich geltend machte. Wir wollen jedoch hieraus allein keinesweges biese Umwandlung erklären, vielmehr steht sie mit andern Neigungen ber Zeit in nicht weniger naber Berbindung. Sierzu rechnen wir auch bas Ilber= gewicht bes Aristoteles in ben logischen Untersuchungen, welche um so mehr begehrt werden mußten, je mehr in der Philosophie und Theologie der Formalismus Aberhand nahm. Damit ging Sand in Sand bas Übergewicht, weldes die Gelehrsamkeit über die lebensfrische Forschung in folden Zeiten gewinnen mußte; benn auch fur bie ge= lebrten Kenntniffe hatte Ariftoteles bei weitem beffer ge= forgt, als Platon. Wir feben baber auch, daß die Uri= stotelische Philosophie nicht allein bei den Christen, son= bern auch bei ben Seiben immer mehr Beifall fand.

Auf diesen Punkt ist bei den Verhältnissen der gegenwärtigen Zeit besonders zu achten. Denn mit dem Berfall der christlichen Philosophie war es natürlich verbunden, daß die heidnische Philosophie einen steigenden Einfluß auf sie ausübte. Zwar auch die Philosophie des Über-

restes ber Beiden, welcher, was die gebildeten Rlassen bes Bolfes betrifft, fast nur in ben philosophischen Schu-Ien noch einen Stuppunft für feinen Widerftand gegen bas Christenthum fant, war jest in unverfennbarem Berfall und erfuhr eben beswegen auch von ber driftlichen Denkweise einen ftarken Ginflug, so bag jest bie Parteien fich feltsam mischten und oft nur burch Borurtheile von einander getrennt blieben. Aber bie beibnifden Schulen hatten boch in Rucksicht auf Gelehrfamkeit und eine ge= wisse Geschicklichkeit in ber Sandbabung philosophischer Begriffe ein Übergewicht über bie driftlichen Lehrer, weldem biese nicht mehr, wie früher, bas innere Leben ihrer Lehre entgegenzuseten hatten. Daber wuchs jest ber Ein= fluß der Griechischen Philosophenschulen auf die chriftliche Lebre, wenn auch nur in äußerlichen Dingen, um so mehr, je weniger bie Christen jest fich icheuten aus ben Borfa-Ien beidnischer Philosophen ihre wissenschaftliche Bilbung zu entnehmen. Wenn wir früher gefunden haben, baff die christliche Philosophie der beidnischen eber vor=, als nachging, so batte fich jest bas Berhältniß fast umgefehrt. Schon beim Gregorius von Nyssa und beim Augustinus fönnen wir bemerken, wie die Einwirfung der Neu-Vlatonischen Schule ein bedeutendes Gewicht batte, obwohl ber Rern ihrer Lehre von diesen Ginflussen frei blieb. In ben Zeiten, welche wir jest zu betrachten haben, bis gum gänglichen Aussterben ber beidnischen Philosophenschulen wurde biese Einwirfung noch viel bedeutender. Die Neu-Platonische Schule aber verwandelte sich zugleich in sich felbst, allmälig von der alten Gelehrsamfeit in sich aufnehmend und von ber Berachtung bes Weltlichen und bem

Bertrauen auf unmittelbare Anschauung Gottes zurucktom= mend, welches Plotinus gehegt hatte. Dadurch fam in ibr die Aristotelische Philosophie zu Ehren. Schon Vorphyrius zog fie in die Platonischen Forschungen; noch mehr Sprianus, Proclus und feine Rachfolger. Unfange follte fie dienen; dann wurde fie ber Platonischen Philosophie gleich gestellt und fand nicht weniger Ausleger als biefe. Man war nun meistens mit bem hierofles, einem berühmten Lehrer feiner Zeit, barüber einverstanden, baß fein wesentlicher Widerspruch zwischen Platon und Aristoteles obwalte. Zulett gewannen bie Ausleger bes Aristo= teles über die des Platon sogar die Oberhand und über= trafen biese wenigstens an Rleiß und Gelehrsamfeit 1). Alles dies fand nun bei ben Chriften feinen Rachhall, wenn auch unter gewissen Beschränfungen, und wir haben baber nicht nöthig andere und entferntere Grunde bafür aufzusuchen, daß schon im vierten, noch bei weitem mehr aber im fünften und sechsten Jahrhundert bas Ausehn bes Aristoteles in der christlichen Philosophie sich verbreitete.

## 1. Remefins.

Was vorher über den Zusammenhang der aufsommenden physischen Forschungen mit dem wachsenden Anssehn des Aristoteles gesagt wurde, bestätigt sich uns ganz besonders durch die Schrift des Nemesius über die Natur des Menschen. Auch gehört dieser Mann, welcher in der Überschrift seines Wertes Vischof von Emesa genannt wird, zu den Beispielen, von welchen wir früher sprachen,

<sup>1)</sup> S. meine Gefch. ber Phil. IV S. 666 ff.; 696 ff.

baß in bieser Zeit eine Lehre ber Schule sich ausbildete, welche mit ben Sauptbewegungen bes gegenwärtigen Le= bens wenig zu thun batte. Wir finden seine Schrift in ben spätern Zeiten fleißig benutt ober vielmehr ausge= schrieben, jedoch erst feit bem 6. Jahrhundert 1), während feine Zeitgenoffen ibn gang mit Stillschweigen übergebn. Man pflegt anzunehmen, bag er um 400 n. Chr. G. geschries ben babe, boch genügen die Beweise für biese Annahme nicht völlig und man dürfte wohl mit größerm Rechte seine Schrift in die Mitte bes fünften Jahrhunderts feten 2). Wir finden in ihr zwar nicht eine entschiedene Anhänglich= feit an die Aristotelische Philosophie, wie denn überhaupt Nemefius für feine Philosophenschule fich erflärt, sondern die Meinungen ber alten Philosophen meistens nur neben einander stellt, zuweilen sie billigend, zuweilen ohne ein eigenes Urtheil beizufügen, zuweilen auch fie mit Grunben bestreitend ober die Lehren ber Bebräer und bie chriftlide Glaubenslehre ihnen entgegenstellend; - fo verfährt

<sup>1)</sup> Johannes Philoponus icheint ber altefte Schriftfeller gu fein, welcher bie Schrift bes Nemefius gebrauchte. S. Fabricii bibl. gr. VIII p. 449 Harl.

<sup>2)</sup> Bergl. die Borrebe der Oxforder Ausg. p. 27 ed. Matthaei, deren Annahmen man gewöhnlich gefolgt ift. Sie beruhn darauf, daß die Pelagianischen Streitigkeiten, Restorius und Eutyches vom Remessus nicht erwähnt werden. Dagegen aber spricht, daß Remessus, obgleich die eigentliche Theologie nicht in seiner Aufgabe liegt, doch gelegentlich die zwei Naturen in Christo mit einem Interesse erwähnt, welches Streitigkeiten der Gegenwart zu bezeichnen scheint, und dabei die Formel dadzurzures krooze gebraucht, welche das Chalcedonische Concil (451) feststellte. Warum dabei nicht Eutyches, sondern Eunomius genannt wird, bin ich freisich zu erklären außer Stande.

er im Wesentlichen eflettisch; - aber banvtfächlich find cs doch Aristotelische Begriffe und Eintheilungen, mit Platonischen auch stoischen bie und da gemischt, welche und in allen Theilen seiner Lehre begegnen. Auch bie Dethode des Aristoteles finden wir im Allgemeinen von ibm angewendet. Es find oft febr ausführliche Schluffe, burch welche er seine Ergebnisse zu gewinnen sucht; er vernach= lässigt es auch nicht bei einer aufgeworfenen Frage zuerst die Zweifel in das Auge zu fassen und alsbann burch die Lösungen (looses) dieser Zweifel seine Lehrsätze vorzubereiten, 'ganz die Weise der Forschung, welche von der spätesten Griechischen Literatur auf die Scholaftifer übergegangen ift. Diese verftändige Behandlungsweise feiner Aufgabe, ohne Übermaß und Spigfindigfeit betrieben, über-Dies bie beständige Berücksichtigung ber Erfahrung, eben= falls nach Ariftotelischem Mufter, eine in biefen Zeiten nur felten und vorfommende Gelehrfamfeit und im Besondern Kenntniß der Natur des menschlichen Körpers 1) haben ihm vieles Lob erworben, welches er auch als ein nüchterner und nicht urtheilloser Kenner ber alten Litera= tur verbient. Wenn wir aber seine Berfahrungsweise acnauer untersuchen, so werden wir und burch bas Bunbige einiger seiner Schlüffe nicht blenden laffen, sondern bemerken, daß feine Methode zu schließen doch nur eine angelernte ift 2), daß seine Eintheilungen willfürlich auf=

<sup>1)</sup> Seine Kenntniß bes Blutumlaufs wird besonders gerühmt. Daß ihm etwas davon eigenthümlich angehörte, ift nicht mahrscheinlich. Mit den Schriften der Arzte, besonders des Sippocrates und Galenus zeigt er sich bekannt.

<sup>2)</sup> Bir muffen und bei biefen Behauptungen im Allgemeinen

treten und von ihm nur äußerlich neben einander gestellt werden 1), der Juhalt seiner Lehre aber fast immer nur auf Überlieserung beruht. Seine Anhänglichseit an den Aristoteles beurfundet sich besonders in dem physischen Theile seiner Lehre und scheint uns auch auf diesem wesentlch gesgründet zu sein; doch greift sie weiter um sich und sindet sich besonders auch in seiner Lehre von der Freiheit des Willens, in welcher fast alle Unterscheidungen dem Aristoteles angehören. Dabei ist sein Bertrauen auf die christliche Lehre undestritten, wenn er auch in nicht undes deutenden Punkten von ihr abweicht; denn dies geschieht ihm nur unwillfürlich und geht aus seiner wählerischen Forschungsweise hervor, welche in der christlichen Lehre um so weniger ein sicheres Gegengewicht sindet, se äußerslicher diese von ihm nur als Überlieserung ausgesaßt wird 2).

auf die Übersicht seines ganzen Werkes berusen. Doch achte man auf folgende Einzelheiten: Gegen die Lehre, daß die Seele körperslich, werden die Gründe des Ammonios, des Numenios, des Kenostrates vorgebracht (c. 2 p. 29 sqq. ed. Antw.); nachdem aber so die Lehre im Allgemeinen sestgestellt ist, werden durchaus unschicklich noch im Besondern die Lehren widerlegt, welche die Seele für eine besondere Art der Körper halten (p. 31.). Für die Christen, meint Nemessus auch, bedürse es der Beweise nicht, wo die Schrift beutlich spreche. Ib. p. 55.

<sup>1)</sup> Besonders auffallend ist die Willfür, wenn Nemesius die verschiedensten Eintheilungen der Seelenvermögen nebeneinandersstellt ohne etwas zu entscheiden, außer daß er einen Grund bes Panätius gegen die stoische Eintheilung vorbringt. Bergl. c. 5 sin.; c. 14; 15; 26.

<sup>2)</sup> Der Sat 3. B., baß bie Damonen von Ratur wissen, widerspricht offenbar seinen Principien. C. 1 p. 19 sqq. Gang iso-lirt borgt er aus ber Kirchensehre ben Sat, baß nach bem Tobe für uns keine Bergebung ber Sünde sei.

Einige Säte feiner Lebre werben binreichen, um bie Busammensekung feiner eflettischen Dentweise zu bezeichnen. Kur fein Berfahren ober vielmehr für bie Dentweise feiner Beit ift es charafteriftisch, bag er nicht felten auf bie Erfenntniß, welche von Natur und beiwohne, fich beruft. eine Weise, welche aus stoischer Lehre stammt, aber auch mit ber Lehre bes Aristoteles, daß wir die Grundfätze ber Wissenschaften ohne Beweis wiffen, sich vereinigen läßt. So follen wir eine Erfenntniß bavon, bag bie Borfebung and bas Gingelne bebenfe, von Ratur haben, weil wir alle in ber Noth zum Gebet und wenden 1); ebenso nicht weniger, daß ein Gott ift, follen wir von Natur wiffen, b. b. fo, daß ohne Lebre ber Gedanke Gottes allen Menschen beiwohne 2). Auch ber Begriff ber Freiheit sei allen Menschen von Natur eingepflanzt, weil alle Gesete aufstellen, ermabnen und zum Guten antreiben, loben und tateln 3). Man fiebt, bag biefes Berfahren auf die allgemein verbreitete Dentweise sich beruft. Es gehört wesentlich ber gemein= verständlichen Weise bes Nemefins an; aber unftreitig gebt diese weiter, als die Stoifer, welche boch in einer äbnlichen Richtung fich bewegten, gebilligt haben wurden, weiter auch, als Aristoteles ben Gebrauch wissenschaftlicher Grundfäße verstattet batte, wenn Nemesius erflärt, baß wir überhaupt bas Wefen bes Überfinnlichen entweber burd Lernen ober burch physischen Gedanken und zur Er= fenntniß brächten; benn es fomme und nicht burch eine

<sup>1)</sup> C. 44. p. 176.

<sup>2) ·</sup> C. 13 p. 92.

<sup>3)</sup> C. 39 p. 151.

Gefch. d. Phil. VI.

vorausgehende sinnliche Vorstellung zum Bewußtsein 1). Gewiß ist dies nicht unbedentlich, daß wir das überssinnliche nicht durch Hülfe des Sinnlichen erkennen sollen. Nemessus aber verknüpft in jenem Saze die beiden Quellen der höhern Erkenntniß, welchen er vertraut, die göttliche Offenbarung, welche uns durch Lehren und Lernen zukommt, und die allgemeine Vorstellungsweise der Menschen, welche er mit dem Namen des physischen Gedankens schmückt. Er hat es auf eine Belehrung der Christen abgesehn, welche, wo sie der Erfahrung sich nicht anschließt, der Lehre der Kirche und den allgemein verbreiteten Grundssähen der damaligen Wissenschaften entnommen werden soll. Aus diesen wird er seine Veurtheilung der Erscheinungen schöpfen.

Nun ist es auffallend, wie er in diesem Sinne ben Begriff des Menschen, den Gegenstand seiner Untersuchung, sich entwickelt. Nachdem er den Menschen für ein vers nünftiges Geschöpf erklärt hat, sucht er seine unterscheisdenden Merkmale zu bestimmen. Da sindet er, daß er von allen übrigen vernünstigen Geschöpfen dadurch sich auszeichne, daß er für seine Sünden Bergebung und für seinen Leib Auserstehung und Unsterblichkeit empfangen kann. Die erste Eigenthümlichkeit des Menschen sucht er sich dadurch begreislich zu machen, daß die gefallenen Engel zwar mit Recht keine Berzeihung der Sünde empfingen, weil sie keine Entschlichtigung hätten, dem sie würden durch keine körperliche Bedürsnisse, durch keine Lust und Unslust zum Bösen verleitet, daß die Menschen aber eine

C. 13 p. 92. οὐ γὰο ἐκ προηγησαμένης φαντασίας ἡ τῶν νοητῶν ἀνάληψις, ἀλλ' ἐκ μαθήσεως ἢ φυσικῆς ἐννοίας.

folde Entschuldigung hatten und baber auch Bergeibung erhalten dürften 1). Wir seben bieran, wie wenig die Augustinische Lebre von Schuld und Gnade in die mor= genländische Kirche eingebrungen ift 2). Die Lehre von der Auferstehung bes Leibes knupft sich ihm baran an, daß die Seele des Menschen als Substanz unsterblich ift. baft aber Seele und Leib zusammengeboren, so baft jeber Leib seine für ihn raffende Seele und jede Seele ihren passenden Leib erbalten muß3). Die Erklärung tes Menschen, welche nun hieraus fließt, bat unftreitig einen burdaus firdlichen Charafter. Sie fest bas Borbandenfein der Engel und zwar auch bofer Engel, die Beraebung ber Gunden und bie Auferstehung bes Leibes voraus. Nemefius ftellt aber bicht neben biefe Erflärung eine an= bere, welche aus der alten Philosophie gefloffen ift. Ihr zufolge ist ber Mensch ein vernünftiges Thier, welches fterblich, ber Wiffenschaft und ber Rünfte fäbig ist +). Daß ber Mensch burch seine Bernunft von ben übrigen Arten sterblicher Wesen unterschieden werde, rechtsertigt er besonders dadurch, daß die übrigen Thiere zwar auch vernunftähnliche Werte und Lebensweisen zeigen, aber eine jede Art in derselben Weise und nach einem nothwendigen Gesetse, worand folge, daß nur die Ratur in

1) C. 1 p. 19 sqq.

<sup>2)</sup> Freilich nimmt Nemessus an, daß erst durch das Bose die bem Menschen unterworfene Natur gegen ihn auffähig geworden (ib. p. 15; p. 26.); aber offenbar nicht in dem Umsange, in welchem Augustinus dies durchgeführt hatte, wie das Borbergesbende zeigt.

<sup>3)</sup> lb. p. 21; c. 2 p. 52; p. 54.

<sup>4)</sup> C. 1 p. 21.

ibnen wirtsam sei, aber nicht bie Bernunft, welche ihrem Wesen nach frei die verschiedensten und entgegengesetzeffen Weisen des Lebens annehmen fann 1). Den Zusat in ber Begriffserklärung aber, bag ber Mensch ber Kunfte und Wiffenschaften fäbig fei, balt er beswegen für nöthig, weil man auch Dämonen annehme, welche fterblich, wie bie Menschen wären, auch wie diese eine Erfenntniß batten, aber bod nur von Natur2), gleichsam als wenn bies eine Vernunft mare, aber boch gegen bas fo eben Gesagte ohne freie Entwicklung. Sehr bemerkenswerth ift es nun, daß Nemefins biefer letten Erflärung bes Men= schen vor ber andern, welche er aus der firchlichen Lehre gezogen bat, boch bei weitem ben Borzug giebt; benn allen seinen Folgerungen und Gintheilungen liegt faft nur sie zum Grunde. Es flieft bies aber natürlich baraus, daß seine weitern Entwicklungen es nur beiläufig mit ber Rirchenlehre zu thun haben, vorherschend bagegen an bie alte Philosophie sich anschließen.

Seltsam jedoch, wenn wir die allgemeinen Begriffe überdenken, von welchen er im Aufbau seines Werkes ausgeht und welche in der That den lockern Faden seiner Unterscheidungen und Eintheilungen zusammenhalten, so will es uns bedünken, als läge noch ein ganz anderer Begriff vom Menschen ihm im hintergrunde seiner Seele,

<sup>1)</sup> C. 2 p. 53. ελεύθερον γάρ τι και αὐτεξούσιον το λογικόν όθεν οιλχ εν και ταιτόν πάσιν εργον ἀνθρώποις, ως εκάστω είθει των ἀλόγων ζώων φύσει γάρ μόνη ταῦτα κινετται τὰ δε φύσει όμοίως παρά πάσιν εστιν, αὶ δε λογικαὶ πράξεις ἄλλαι παρ' ἄλλοις καὶ οὐκ εξ ἀνάγκης αἱ αὐταὶ παρὰ πάσιν.

<sup>2)</sup> C. 1 p. 21.

als jene, welche er offen an ben Tag legt. Gine Ber= gleichung jener beiben Begriffsertlärungen fann und ichon davon überzeugen, daß die lettere, welche er vorzugsweise gebraucht, boch nicht gar zu viel bebeute. Er fieht ben Menschen für vernünftig an und findet babei mehrere Bufate nöthig, um ihn von Engeln und Damonen gu unterscheiben. Das Wesen ber Vernunft wird alsbann in der Freiheit des Willens gefunden; er legt also auch ben Engeln und Dämonen Freiheit des Willens bei, und in der That dieser Begriff der Freiheit des Willens ift ihm ein Sauptpunkt für alle seine Untersuchungen. Der Abschluß seines Buches, fast die Salfte des Gangen, be= schäftigt sich nur mit ihr; ziemlich furz und nur wie nebenbei wird alles behandelt, was sonst noch über die Ber= nunft vorkommt; Hauptbestreben aber ist es ben Begriff ber Freiheit trot ber Natur, trot ber Vorsehung zu retten. Alber welche Freiheit schreibt er nun den übrigen vernünf= tigen Wefen zu außer bem Menschen? Man möchte zweifeln, ob er bie Dämonen für Substanzen ansieht, ba er ihnen die Unsterblichkeit abspricht, obgleich alle Substanzen unsterblich sein sollen; aber noch fraglicher ist es mit ihrer Freiheit bestellt; benn sie sollen ja von Natur wiffen, was sie wissen. Db sie auch Freiheit zur Wahl bes Guten ober Bosen baben sollen, bavon ift gar nichts ge= fagt, wenn gleich Nemesins die Freiheit als etwas an= fieht, was ohne biese Wahl nicht sein fann 1). Die Engel haben nun wohl Freiheit jum Guten und gum Bofen; benn sie können fallen, ober auch zu Gott sich wenden;

<sup>1)</sup> C. 41 p. 156 sq.

aber ihre Freiheit ift boch febr beschränft; nur einmal tönnen fie wählen, nachtem fie aber gefallen, ift ihnen ieber Beg zur Bergebung ober zum Guten abgeschnitten. Rur bem Menschen bleibt bie Freiheit ber Wahl wenigftens burch fein ganges irbifches Leben. Wollten wir alfo ben Nemefins fireng an seinem Begriff festhalten, fo wurden wir zu bem unerwarteten Ergebniß gelangen, baß Bernunft gegenwärtig in ber Welt nur bem Menschen zufomme, ja daß sie ihm nur zufomme während seines Lebens auf der Erde und in diesem seinem Austande im vergänglichen Leibe, wie benn auch biefes irbifche Dafein bes Menschen ben eigentlichen Gegenstand ber Schrift bes Nemefins ausmacht. Doch so weit sind unftreitig seine Folgerungen nicht gegangen. Engel und Dämonen erwähnt er nur nebenbei. mit ihren Begriffen sich abfinden mochte, darüber verräth er seine Gedanken nicht. Aber auf jeden Kall erweckt es doch kein gunftiges Vorurtheil für jene Begriffsbestimmungen über ben Menschen, daß er in ihnen auf Unterschiede Rudficht nimmt, welche er nur oberflächlich entwickelt hat.

Jedoch auch abgesehen hiervon zeigt sich deutlich in der Betrachtungsweise des Nemessus ein noch viel tieser greisender Begriff des Menschen, als der in jenen Erstlärungen ausgedrückte. Er eröffnet seine Untersuchungen, nachdem er manches über Meinungen der Philosophen beisgebracht hat, was ziemlich bunt umhergestreut ist und nichts Wesentliches zur Sprache bringt, mit einer Betrachtung über die Zusammensehung der Welt. Hierbei ist ihm die Hauptsache, welche er nach Anleitung der Aristotelischen Lehre durchführt, daß die Welt eine zussammenhängende Einheit bilde, welche so verbunden sei,

baß burch allmälige Übergänge aus ber einen Stufe bes Daseins in die andere, vom Tiefern zum Söbern aufftei= gend, Alles mit Allem verwandt und befreundet fich zeige. Nicht allein die lebendigen Individuen wären so zu einem Ganzen verbunden, daß ein Glied bem andern fich an= schlösse und Unempfindliches mit Empfindlichem sich ver= einigte, sondern auch bas Ganze bange so burch seine Arten und Gattungen gusammen, bag überall ilber= gange sich nachweisen ließen, burch welche bie eine Art ober Gattung mit ben andern verbunden wurde. So verbände der Magnet die leblose Natur mit der lebendigen, indem er bas Gifen gleichsam wie seine Nahrung an sich zöge, so machten die Zoophyten ben Übergang aus ber Pflanzenwelt in bas thierische Leben und in ber thierischen Welt gabe es wieder eine Menge von Stufen, burch welche die niedern Grabe bes Lebens mit den höhern verbunden würden. Huch den Unterschied zwischen bem thierischen und bem vernünftigen Leben be= trachtet er nicht als einen schroffen Gegensatz, als wenn Die Welt plöglich in ein gang fremdartiges Gebiet über= feste, indem fie bas Bernünftige bem Unvernünftigen an= fügte, sondern die Kunfttriebe der unvernünftigen Thiere, ihre Lift, ihr Berstand in allerlei Urt von Werken bezeugen ihm, daß hier nicht minder allmälige Übergänge ange= bahnt find. Go gelangen wir zum Menschen. Dieser aber erscheint ihm nun als bas Mittelglied zwischen bem Übersinnlichen und bem Sinnlichen. Durch seinen Körper gehört er dem lettern an, durch seine Vernunft dem erstern 1).

<sup>1).</sup> C. 1 p. 10 sqq.

Gin foldes Wefen mußte werben, bamit nicht bie beiben Theile der Welt, Sinnliches und Überfinnliches, gleichsam auseinanderfielen 1). Wir seben, Remefius sucht in ber Erfahrung feine Stuben für Diefe Lebre und er ichlieft baber auch aus dieser Ginbeit ber Welt, wie er sie findet, auf die Einheit Gottes. Aber ber Rachweis in ber Ere fahrung ift natürlich unvollständig; feine Weltansicht fucht beswegen eine tiefere, eine philosophische Erundlage zu gewinnen und er schließt nun auch umgekehrt von bem Schöpfer auf die Ginbeit und ben ununterbrochenen Busammenhang ber Welt. Go steben ihm Einbeit bes Schöpfers und Zusammenhang ber Welt in einem nothwendigen gegenseitigen Verhältniffe zu einander 2). Alles, was möglich ift, sollte in biefer Welt werden, bamit ihr nichts fehlte 3). Diefer Sat wird in bem Ginne genommen, daß alle Grade bes Dafeins erschöpft werben müßten zur Bollständigfeit ber Welt. Es ift berfelbe Cat, welcher auch bem Begriffe bes Augustinus von ber Schonbeit ber Welt zum Grunde lag. In ähnlicher Weise fagt auch Nemessus, ber Schöpfer habe die Welt harmonisch zusammengefügt, hauptfächlich aber durch ben Menschen,

<sup>1)</sup> Ib. p. 14. νοητής γενομένης οδσίας και πάλιν δρατής δίθει γενέσθαι τινά και σύνδεσμον άμφοτέρου, δνα δν ή το παν και ουμπαθές έαυτφ και μή άλλοτριον αυτό έαυτου, δγένετο οδν τό συνδέον άμφοτέρας τὰς φύσεις ζφον, ὁ ἄνθρωπος.

<sup>2)</sup> Ib. p. 11. ο γάο δημιουργός εκ τοῦ κατ' ὅλιγον ἐοικεν ἐπισυνάπτειν ἀλλήλαις τὰς διαφόρους φύσεις, ώστε μίαν εἶναι καὶ συγγενῆ τὴν πάσαν κτίσιν. ἐξ οὖ μάλιστα δείκνυται εῖς ὧν ὁ πάντων τῶν ὄντων δημιουργός.

Ib. p. 25. "να μηδέν ελλίπη τῆ κτίσει τῶν ἐνθεχομένων γενέσθαι.

welcher den Hauptgegensatz in der Welt zwischen Vernünftigem und Natürlichem, Unsterblichem und Sterblichem, Untörperlichem und Körperlichem, mit einem Wort zwischen Himmel und Erde in sich vereinigt 1).

Lieat nun bierin nicht eine bei weitem schönere und, wie es scheint, auch wissenschaftlicher begründete Begriffserklärung bes Menschen, als jene früher erwähnten? Dies ift die Eigenthümlichfeit des Menschen, burch welche er fich por allen übrigen Dingen ber Welt auszeichnet, baß er die Mitte ber Welt einnimmt und die beiben großen Gegenfäße bes Seins vereinigt. Seine Stelle in ber Welt bezeichnet sein Wesen. Er ift eben beswegen bas Bild ber ganzen Welt, weil er alle Gegenfäge in sich vereinigt und alles in sich absvicaelt, was sonst noch ber Welt angehört, und mit Recht wird er beswegen bie fleine Welt genannt, welche aber auch zugleich, unstreitig weil die Vernunft im Menschen ift, als Bild und Abn= lichfeit Gottes angesehn werben muß 2). Daher erflärt fid auch Nemesius entschieden für die Meinung, daß die Welt nur zum Besten bes Menschen sei. Dies ift bie Lebre ber Hebräer. Denn alles, was ift, ist entweder scinetwegen ober eines andern wegen; feinetwegen jedoch nur, wenn es vernünftig ist; benn die unvernünftigen Dinge zeigen überall, daß fie zu bienen bestimmt find; am offenbarften ift bies am Menschen, bem Spiegel aller

<sup>1)</sup> Ib. p. 13. καὶ οὖτω πᾶσι πάντα μουσικῶς συνήρμοσε καὶ συνέδησε καὶ εἰς εν συνήγαγε τά τε νοητά καὶ τὰ όρατὰ διὰ μέσου τῆς τῶν ἀνθηώπων γενέσεως. Κörperliches und Unförperliches p. 11; Sterbliches und Unferbliches p. 15.

<sup>2)</sup> lb. p. 26.

Dinge, indem bie unvernünftigen Bewegungen seiner Seele nur zum Dienste ber Bernunft aut find, sonft aber nur Bofes bewirken 1); von den vernünftigen Geschöpfen fann jedoch allein ber Mensch als Zweck ber unvernünftigen Schöpfung angeseben werden; benn bie Engel bedürfen ihrer nicht und die Erfahrung zeigt beutlich, wie alle Dinge ber Welt theils unmittelbar, theils mittelbar mit unserm leben verbunden find. Daber foll ber Mensch über bie gange Ratur als Berscher gebieten 2). Remesius vergift auch nicht hierbei auf die Erhabenheit ber mensch= lichen Natur aufmerksam zu machen, welche auch daraus bervorleuchte, daß Gott ihretwegen Mensch geworden. Alles ift des Menschen wegen, Himmel und Erde; alles beherscht er und seine Gedanken ermessen die ganze Welt3). Mus biefer Stellung bes Menschen zur ganzen Schöpfung gebt es benn auch bervor, was in ben andern Begriffserflärungen vorausgesett wurde, daß dem Menschen Freiheit zufommt. Sie liegt in seiner Stellung zur übrigen Welt; benn in ber Mitte stehend zwischen bem Bernünf= tigen und Unvernünftigen bat er die Wahl zwischen beiben. und wenn er dem Körperlichen ober Unvernünftigen sich zuwendet, wird er diesem ähnlich und fällt dem Schlechten zu, wenn er aber ber Tugend und Frömmigkeit ober der Beschauung (Dewoia) sich ergiebt, wird er des Guten theilhaftig 4).

<sup>1)</sup> Ib. 24.

<sup>2)</sup> Ib. p. 21 sqq.

<sup>3)</sup> Ib. p. 26.

<sup>4) 1</sup>b. p. 14. Nemefins fest Tugend und Frommigfeit einander entgegen wie das Riedere bem Sobern; jene hat es mit bem Be-

Wenn wir biefen Begriff vom Menichen betrachten, wie ihn Nemefins erklärt, so werden wir nicht lengnen tonnen, daß er für eine Philosophie burchaus schicklich ift, welche ihren Standpunkt in ber Betrachtung bes Menschen nimmt. Denn wenn eine folde nicht etwa von vornberein barauf fich beschränken will nur Borstellungen bes Menschen zu entwickeln, ohne entweder auf die Prüfung ihrer Wahrheit einzugehn ober bas Bewußtsein bes Menschen für bas Bewußtsein ber Welt zu erflären, fo muß fie ben Menschen als Mittelpunkt und Spiegel ber gangen Welt betrachten, damit sie in ihm ben rechten Standpunft für bie Wiffenschaft und Die rechte Erfenntniß aller Dinge und Verhältniffe finden könne. Mag es baber nur in cinem unbewußten Triebe geschehn sein, so hat doch Re= mefins febr richtig ben Gesichtspunkt bezeichnet, von weldem die Untbropologie ausgebn müßte, wenn sie in phile= sophischem Sinne bearbeitet werden sollte ober fonnte. Doch werden wir auch nicht verfennen, daß ihm biefer Gesichtspunkt von ben frühern Entwicklungen ber driftli= den Theologie an die Sand gegeben wurde. Gine Philo= \ sophie, welche fast nur für die kirchliche Theologie ausgebildet wurde, mußte die Allgemeinheit des philosophiichen Gedankens mehr und mehr aufgeben und bagegen bie Betrachtung bes Menschlichen zum Mittelpunfte ber

herschen bes Körperlichen zu thun, biese aber nur mit der Seele. Der Frömmigkeit aber setzt er die Gewoin ohne weiteres zur Seite, wie denn überhaupt das Theoretische bei ihm ein entschiedenes ilbergewicht über das Praktische hat, welches ebenso sehr dem Einflusse der Aristotelischen Lehre, als der christischen Ansicht von der Anschauung Gottes als dem letzten Ziele der Bernunft zuzusschreiben ist. Bergl. c. 18 p. 165; c. 19 p. 106 sq.; c. 41 p. 157.

Untersuchung machen, wenn sie nicht gar auf Psychologie bes Menschen sich beschränken wollte; hiervon aber wurde Nemessus durch die Neigung zurückgehalten, welche er für die Untersuchung der Natur hegte.

In bem Begriffe bes Menschen liegt nun, wie gesagt, Die Verbindung bes Übersinnlichen mit dem Sinnlichen; jenes aber ift bem Nemessus bie Seele, biefes ber Körper. Denn die Secle ift unförverliche, untheilbare Substanz, wie Nemefins nach Neu- Platonischem Muster zu beweisen sucht: ber Körver bagegen theilbar, veränderlich und durch die Sinne wahrnehmbar. Durch die Seele muß er zusammengehalten werden 1). Dabei fommt nun bie Berbindung des Körpers mit der Secle in Frage, welche Nemesius ebenfalls nach der Lehre der Neu-Platonifer au lösen sucht. Die Verbindung geschiebt ohne Mischung beiber, indem bies die Ratur des Übersinnlichen ift, daß es durch die Bereinigung mit einem Andern nicht wie bas Körperliche eine Beränderung erleidet, fondern bas= felbe bleibt und nur in seinen Thätigkeiten verändert wird. So wird auch die Seele in ihrem Wefen durch die Berbindung mit dem Rörperlichen nicht im Geringsten verändert. Es stimmt sogar in ber Ausbrucksweise mit ben Lehren bes Plotinus überein, wenn Nemesius sagt, die Seele werde nicht vom förverlichen Raum umfaßt, sondern sei in übersinnlichen Räumen, entweder in sich oder in dem barüberliegenden Übersinnlichen; in sich, wenn sie überbenke, in ber Bernunft, wenn fie bas Bernünftige erfenne; wenn von ihr aber gesagt werbe, bag sie im

<sup>1)</sup> C. 2 p. 29 sqq.

Körper sei, so bedeute bas nicht, sie sei im Körper wie in einem Drt, sondern es bezeichne nur ein Berhalten berselben, baß sie bem Körper gegenwärtig sei, so wie von Gott gesagt werbe, er sei in und; nur eine Neigung und Stimmung ber Seele follte es ausbruden, ein Bebundensein ber Seele burch ben Körper, so wie ber Liebende von der Geliebten gebunden wird 1). Auf demfel= ben Begriff einer überfinnlichen Gubfiang beruht benn auch, wie schon angedeutet wurde, seine Behauptung der Unsterblichkeit ber Seele. Denn bas überfinnliche verändert fid ber Substanz nach nicht und fann also auch nicht ver= geben 2). Wie mistich jedoch diese Lehre von der Secle ift, bas giebt sich baburch zu erfennen, baf Remesius von ihr zur Behauptung der Präeristenz der Seele geführt wurde. Er bestreitet ben Creatianismus, weil alles, was eine zeitliche Entstehung bat, auch vergänglich und sterbe lich sein muffe, und weil die Schöpfung unvollständig sein würde, wenn noch fortwährend Seelen geschaffen werben sollten 3). Er verwirft auch ben Traducianismus, weil, wenn die Seele burch Erzeugung aus andern Seelen ent= steben follte, sie auch ebenso bem Bergeben ausgeset fein wurde, wie alles, was nur ein Werk ber Erzeugung und der Borfebung, aber nicht ber Schöpfung ift, ober

<sup>1)</sup> C. 3. p. 59. ή ψυχή ποτε μεν εν έαυτη εστίν, σταν λογίζηται, ποτε δε εν τῷ νῷ, σταν νοῆ. επαν οὖν εν σώματι λέγηται είναι, οὖχ ὡς εν τόπω τῷ σώματι λέγεται είναι, ἀλλ' ὡς εν σχέσει καὶ τῷ παρείναι, ὡς λέγεται ὁ θεὸς εν ήμῖν. Diefe Stelle ift, τοἱε ich meine, auß dem Ylotin entnommen.

<sup>2)</sup> lb. p. 56 sqq.

<sup>3)</sup> C. 2 p. 45 sq.

zur Erhaltung bes bestehenden Geschlechts in den vergänglichen Individuen, aber nicht zur Entstehung aus dem Nichts gehört. Dagegen hält er den Grundsatz seit. daß alles Übersinnliche und also auch die Seele ewig sei. den Berfechtern der Unsterblichkeit unter den heidnissen Philosophen vorgeworsen hatte, daß die Ewigseit der Seelen nicht allein in die Zukunst, sondern auch in die Bergangenheit reiche. Die Lehre von der Seelenswanderung beschränkt er nur in der Weise, daß sie den sestlichenden Unterschieden der Arten und Gattungen nicht widersprechen dürse; deswegen könne die menschliche Seele nicht in Körper unvernänstiger Thiere wandern 3). Das zeitliche Entstehen der Dinge wird dadurch auf das Sinnsliche beschränkt.

Wenn wir annehmen, daß Nemessus diese seine Unsicht von der Seele und vom Übersinnlichen nur einigermaßen sich entwickelt habe, so muß er auch der Meinung gewesen sein, daß die übersinnliche Welt ewig sei, wie dies Drisgenes behauptet hatte. Die sinnliche Welt unterwarf er

<sup>1)</sup> Ib. p. 46 sq.

<sup>2)</sup> lb. p. 45. παν χώο το γένεσιν έχον σωματικήν όμου καί χουικήν φθαστόν έστι καί θνήτον.

<sup>3)</sup> Ib. p. 50 sq. Er folgt hierin dem Jamblichus und batt dies auch für Lehre des Platon. Auch auf den Moses beruft er sich, wenn er behauptet, daß die Seele, wie alles übersinnliche, keine Entstehung habe. Ib. p. 45. who pad ton alouhtour piereow baoyagow our in autif de nat the ton iontain hier signor brootheau giour. Dies ist eine sehr verbreitete Borstellung dieser Zeiten, daß Moses nur von der Schöpfung der sinnlichen Welt handele, die übersinnlichen Dinge aber von Ewigkeit her gesschaffen seien.

zwar ber unbedinaten Berrichaft bes Schöpfere, fo bag er mit ihr schalten könne nach Belieben und nicht einmal burch die Gesetze gebunden, welche er selbst in ihre Be= wegungen gelegt hatte; benn bies beweisen bie Wunder und unfer Vertrauen gum Gebete 1); aber nicht fo unbedinat dachte er fich die Abbangigkeit der übersinnlichen Wesen von Gott, weil ihnen Freiheit zukommt. Go bachte er sich auch bas Berbältniß ber Dinge zur schöpferischen Thätigfeit Gottes anders für die finnlichen, als für die überfünlichen Geschöpfe. Beide find zwar aus bem Richts geschaffen worden 2), so wie aber jene ein Ende haben in ber Zeit, so haben sie auch ihren Anfang in ber Zeit er= halten; biese bagegen haben weber Anfang, noch Ente 3). Indem Remefins die Aristotelische Erklärung annahm, baft Gott bas erfic Bewegende felbft ohne Bewegung fei 4), icheint er baraus die Folgerung gezogen zu baben, baff Gott von Ewigfeit ber bewegen oder schaffen muffe, wenn auch nicht die sinnlichen Dinge. Go feben wir, baß Meinungen jest wieder auftauchten, welche schon in der frühern Zeit überwunden zu sein schienen. Sie kommen im Gefolge der alten Philosophie, besonders der Reu = Pla= tonischen Lehre und ber Ariftotelischen Physik, welche bie Reu-Platonifer fich angeeignet hatten. 3war die christliche Schöpfungslehre wollte man nicht aufgeben; aber man glaubte sie mit der Lehre von der Ewigkeit der Welt

<sup>1)</sup> C. 38 p. 146.

<sup>2)</sup> C. 2 p. 46.

<sup>3)</sup> L. l.; c. 38 p. 148.

<sup>4)</sup> C. 18: p. 105.

vereinigen zu können, wenn man sich nur entschlösse bie zeitliche Entstehung ber Dinge nur von der sinnlichen, die Ewigkeit nur von der übersinnlichen Welt gelten zu lassen. Um so eher mochte man bei einem solchen Versuch Christenzthum und alte Philosophie mit einander zu versöhnen sich beruhigen, je weniger Bedenken die gegenwärtigen Menschen fanden übersinnliche und sinnliche Dinge fast wie zwei getrennte Hälsten der Schöpfung zu betrachten.

Den Ginfluß bes Aristoteles finden wir außer in diesem Puntte und in ben physischen Lehren, welche übri= gens wenig Merkwürdiges barbieten, vielmehr fast nur in todter Überlieferung übertragen werben, besonders auch noch in der Lehre von der Freiheit. Wir feben, daß bies der zweite Punkt ift, welcher im Begriffe des Menschen liegt. In ber Mitte fichend zwischen bem Ginnlichen und Überfinnlichen bat er fich zu entscheiden, nach welchen von beiden Seiten er fich wenden will. Das ift feine Freiheit. Wenn er für bas Überfinnliche fich entscheibet, so gebraucht er seine Bernunft, von den finnlichen Dingen sich abwendend und mit Gott sich verbindend, worin wir die Frommigkeit und die theoretische Thätigkeit erkennen Diese Entwicklungen der Vernunft sind obne Leiden mit vollfommener Luft verbunden, bas bochfte, mas die Seele vermag. Doch findet Remefins auch in der praftischen Thätigkeit ber vernünftigen Seele, welche bie vier weltlichen Tugenden erzeugt, eine folche Freibeit, welde über bas Sinnlide fich erhebt, obgleich fie bem Körperlichen fich zuwendet, obgleich fie nicht frei von Leis ben ift, sondern nur mit Mäßigung ber Leibenschaften wirft; denn ber Tugendhafte wird boch von den leiden=

ichaftlichen, fünnlichen Bewegungen ber Seele nicht gefangen, sondern weiß sie zu beherschen 1). Alber die mensch= liche Seele kann sich auch nicht weniger bem Sinnlichen zuwenden und alsdann wird sie schlechter, vom Körper= lichen beherscht. Merkwürdig ift es nun, daß ber Beweis bafür, baß etwas in unserer Gewalt sei, boch eben von bieser Seite unseres Lebens bergenommen wird, wo wir vom Körperlichen beherscht werden und in der Stlaverei desselben sein sollen. Nemessus nemlich folgt boch der christlichen Richtung in der philosophischen Untersuchung in so weit, als er, indem er die Freiheit des Willens fesistellen will, die Schwierigkeiten hauptsächlich in ber Frage findet, wie sie mit ber göttlichen Vorsehung sich vereinigen laffe. Da bient ihm nun bas Vorhandensein bes Bosen zum Beweis. Er findet alles, so weit es von Gott ausgeht, gut und lobenswerth; von einem gutigen Gott geschaffen, von ihm durch die Vorschung beherscht2),

<sup>1)</sup> C. 19 p. 106. καὶ ἐν τούτοις δὲ ὁ μὲν θεωρητικὸς ἀπαθης ἐσται παντάπασιν, ἀλλοτριώσας ἐαυτόν τῶν τῆθε καὶ συνάφας θεῷ ὁ δὲ σπουδαῖος μετριοπαθης ἐν αιταῖς (αιτοῖς?) καὶ σύχ υπερβάλλων οἰδὲ αἰχμαλωνιζόμενος ὑπ αιταῖν, ἀλλά μᾶλλον κομτῶν αιτῶν. Die ethischen Augenden sind nemtich nach dem Aristoteles ἐν μεσότητι τῶν παθῶν. C. 32 p. 130. Bergs. c. 1 p. 14 und was eben zu dieser Etelle angesührt wurde. Das theoretische Denken ist ohne Bewegung und also besser als das prastische, welschen seit Bewegung verbunden ist. C. 18 p. 105. Im Theoretischen soll auch feine Berbindung mit dem Körperlichen stattsinden: aber dennech wird die Thätigseit des Berstandes überhaupt an das Organ der mittlern Gehirnhöse und des ψυχικόν πανέμα in ihr gehunden. C. 12 p. 91. Dies ist eine Inconsequenz des etseitischen Bersahrens.

<sup>2)</sup> Einen großen Werth legt Nem. auf den Unterschied zwischen Gesch. b. Vbil. VI. 31

würde es Gottesläfterung sein, wollten wir nicht babei und zufrieden geben. Eine Ausnahme aber macht bas Bose und was in unserer Gewalt ist; von bem ist keine Rebe, wenn wir alles schön finden, sondern nur von ben Werken ber Vorsehung und bem, was nicht in unserer Gewalt ift 1). Da ift vor allen Dingen von dem Bojen anzuerkennen, daß wir es Gott nicht zuschreiben können; aber auch nicht ber Nothwendigfeit ober bem Schicksal ober ber Natur ober bem Zufall, sondern wir muffen es und zuschreiben, und es barf baber nicht gezweifelt werden, ob etwas in unserer Gewalt fei 2). Allein bierbei bleibt Nemesius nicht ftehn. Die Freiheit zum Bofen bient ihm nur bagu überhaupt zu beweisen, bag etwas in unserer Gewalt sei. Auch die guten Sandlungen aber werden nicht von der Vorsehung beherscht, find nicht Gottes Werke in uns, sondern sind nur in unserer Gewalt; benn die Vorsehung bezieht sich nur auf die Dinge, welche nicht in unserer Gewalt sind 3). Wir sehen, wie weit

Schöpfung und Borschung, was mit seiner Freiheitslehre 311=
sammenhängt. C. 2 p. 46; c. 42 p. 163 sqq.; c. 44 p. 170; 180.

<sup>1)</sup> C. 44 p. 180. όταν δε λέγωμεν πάντα καλῶς γίνεσθαι, δηλον ώς οὐ περί της κακίας τῶν ἀνθρώπων οὐδε τῶν ἐφ' ἡμῖν ἔργων καὶ παρ' ἡμῶν γινομένων τὸν λόγον ποιούμεθα, ἀλλὰ περί τῶν τῆς προνοίας, τῶν οὐκ ἐφ' ἡμῖν ὄνιων.

<sup>2)</sup> C. 39 p. 150.

<sup>3)</sup> C. 44 p. 170. ή δε πρόνοια τῶν οἰν εἰς ἡμῖν. Ib. p. 180 f. oben. Man vergl. auch c. 44 p. 153 sq., befenders p. 154. μιπτῶν δε δντων τῶν γινομένων ποτε μεν κατά τὸ εφ' ἡμῖν ἀποβίσεται, ποτε δε κατά τὸν τῆς προνοίας λόγον, ποιε δε κατ' ἀμφύτερα. — καὶ μὴ τὴν πρόνοιαν πάντως αἰτίαν εἶναι τῶν τοιούτων.

Nemesius von ber Augustinischen Lehre entfernt ift; wir feben es noch mehr, wenn wir bemerken, daß von den Wirkungen bes beiligen Geiftes in uns bei ihm feine Rede ift und bag die Werfe ber gettlichen Vorfebung nach allem, was er barüber äußert, nur auf äußere Dinge fich beziehn, daß namentlich ber Gute belohnt, ber Bose bestraft werde. Zwar vertheidigt er tapfer die Lehre von der Vorsehung über alles Besondere gegen den Plotin und ben Aristoteles, welche ihm sie zu beschränfen ober nur die Borsehung über bas Allgemeine übrig gut laffen scheinen; benn wer bas Einzelne aufhebe, ber bebe damit auch das Allgemeine auf 1); aber zu dem Einzelnen scheint er bas Wichtigste, unsern guten oder bosen Willen, nicht zu rechnen, benn von einer innern Wirtsamfeit Gottes in der Umbildung unseres Willens weiß er und nichts zu fagen2). Der Wille, indem er ihm als frei erscheint, scheint ihm auch unabhängig von Gott fein zu muffen. Alle diese Untersuchungen über die Freiheit des Willens schließen sich ihm aber an Aristotelische Lehre an, und schon baraus kann man abnehmen, daß sie nicht zu tief ein= bringen werden, da dieser Theil der Lehre von Aristoteles am wenigsten ausgebildet worden ift. Wie Aristoteles räumt auch Nemesius bem Zufall manches ein und sogar

C. 44 p. 167 sqq.; p. 173. τῶν κατὰ μέρος πάντων διαφθειφομένων καὶ τὰ καθόλου διαφθαφήσεται ἐκ γὰρ τῶν κατὰ μέρος πάντων τὸ καθόλου συνίσταται.

<sup>2)</sup> Oben haben wir eine Stelle angeführt, wo vom Beds is in in eigentlischen Sinne. Nach seiner Lehre ist alles Psychische und Vernünstige in unserer Gewalt und steht nicht unter Gettes Vorsehung. C. 42 p. 152 sg.

bie Schöpfung erscheint ibm als etwas Willfürliches und Geschloses, so wie die Wunder, welche Gott wirft 1). In berselben Weise benkt er sich auch den Willen als etwas burchaus Unentschiedenes und gegen alle Bestimmungen Gleichgültiges. Er führt ihn barauf zurück, baß es etwas gebe, was in gleicher Weise nach entgegenge= fetten Seiten möglich sei, so bag wir sowohl bas Eine als das Andere wählen könnten und unsere Bernunft, bie Duelle ber Handlung, ben Ausschlag nach ber einen ober ber andern Seite geben mußte?). Man muß gestehn, diese willfürliche Freiheit, welche gleichgültig zwischen ben Gegenfägen schwebt, fie scheint wenig bazu geeignet bas zu leisten, wozu sie nach ber Lehre bes Nemesius bestimmt ift, nemlich Sinnliches und Überfinnliches zu verfestigen und so die Einheit der Welt herzustellen; vielmehr indem es ihr freigegeben wird dem Übersinnlichen oder dem Sinnlichen gang sich zu ergeben, muß sie uns als eben so geschickt erscheinen bas Band ber Welt aufzulösen, als es zu fnüpfen.

## 2. Aeneas von Gaza.

Wie in dieser Zeit das Eindringen der heidnischen Philosophie die alten Fragen von der Ewigkeit der Welt, von dem frühern Leben der Seele u. dgl. mehr von

<sup>1)</sup> C. 38 p. 147.

<sup>2)</sup> C. 40 p. 152. ή βουλή των επίσης ενδεχομένων. — - επίσης δε εστιν ενδεχόμενον, δ αὐτό τε δυνάμεθα και τὸ ἀντικείμενον αὐτῷ ποιεται δε τούτου τὴν αίζεσεν ὁ νοῖς ὁ ἡμέτερος καὶ οὖτός εστιν ἀρχή πράξεως.

neuem vorzunehmen zwang, barüber geben noch ein Paar andere Schriftsteller Zeugniff, Aleneas von Gaza und Bacharias von Mitylene, beren Schriften fast bas Gingige darbieten, was wir von ihnen wissen. Auch hierin find fie bem Nemefins vergleichbar; aber fie fteben biefem barin nad, daß ihre Edriften von ber fpatern Zeit bei weitem weniger gebraucht worden sind. Dies findet darin seinen genügenden Grund, baß fie weniger Gelehrfamfeit zeigen und besonders die physischen Kenntnisse des Alterthums nicht, wie jene Schrift bes Nemessus, in einen leicht faß= lichen Auszug bringen. Sie beschäftigen sich nur mit allgemeinen philosophischen Fragen, nicht sehr tief eingehend, nur selten etwas Neues bringend, sind aber bennoch nicht ohne Bedeutung für den Charafter der Zeit. Auffallend ift schon ihre zierliche Schreibart, eine unverkenn= bare Nachahmung der Platonischen Gespräche, und es ist merkwürdig genug, daß bierin diese Christen mehr leiste= ten, als alle die heidnischen Platonifer dieser Zeit, so weit wir wenigstens nach ihren noch erhaltenen Schriften urtheilen fönnen. Die Beiden suchten beim Platon mehr ben Inhalt, die Chriften mehr die Form. Jedoch wenn wir finden, daß diese sich nicht scheuten in der Nachah= mung bes heidnischen Philosophen bei den Göttern zu schwören, dem hermes Spenden zu versprechen und ber= gleichen mehr 1), so muß man urtheilen, daß ihre Ohren

<sup>1)</sup> S. die Beispiele aus den Briefen des Aeneas bei Wernsdorf disp. de Aen. Gaz. ed. adorn. 11 p. XXIII vor der Ausg. v. Boissonade, welche ich citiren werde. Ühnliche Übertragungen heidnischer Ausdrücke sinden sich auch im Theophrastus des Aeneas. Ganz wie die eleganten Italiener des 15 n. 16 Jahrh.

viel weniger keusch waren als die Ohren der alten Kirschenväter, und man darf vermuthen, daß auch von der Denkweise der alten Philosophie manches auf sie übergesgangen sein möchte.

Aeneas von Gaza, Lehrer der Rhetorif, war in Agypten in der Neu=Platonischen Philosophie von dem Hierofles unterrichtet worden, welcher lieber die Schriften bes Pla= ton und Aristoteles für verfälscht halten, als zugeben wollte, daß beibe Philosophen mit einander in Streit waren 1). Fur bie Chriften, gegen welche bie Ilbereinstimmung der Philosophie in ihren Lehren behauptet wurde, gab es fein solches Interesse ben geschichtlichen überlieferungen zu widersprechen. Aleneas von Gaza scheint aus dem Unterrichte des Neu=Platonifers nur die Ber= chrung bes Platon gezogen zu baben, beffen Lehre er in besserer Übereinstimmung mit der christlichen Philosophie fand, als die Lehre des Aristoteles. Er fchrieb ein Ge= spräch unter dem Titel Theophrastus ungefähr um bas Jahr 487, aus welchem allein wir eine Kenntniß seiner Philosophie schöpfen können 2). Wir finden in ihm die psychologische Richtung wieder, welche bie chriftliche Lebre im Allgemeinen eingeschlagen hatte. Sein Hauptzweck ift die Lehre von einem frühern Leben der Seele zu bestreiten und die Unsterblichkeit ber Seele, so wie die Auferstehung des Leibes zu behaupten. Durch diesen Zweck wird er aber auch auf andere Lehren ber beidnischen Philosophie,

<sup>1)</sup> Phot. bibl. cod. 251 p. 750 Hoesch.

<sup>2)</sup> Außerdem sind noch Briefe von ihm verhanden. Aber bas, was von feiner Person und seinen Schriften befannt iff, f. Wernsdorf l. I.

besonders auf die Lehre von der Ewigkeit der Welt geführt, welche er ebenfalls bestreitet.

Die Grunde bes Heneas find boch nicht gang ohne Gigentbumlichkeit. Denen, welche ein früheres Leben ber Seele für nothwendig balten, weil nur baraus die Berschiedenbeit ber Schicksale fich erklären ließe, sett er nicht allein entaggen, baf es auf die Berschiedenheit ber äußern Schickfale nicht ankomme, weil sie weber Gutes, noch Bojes gemährten; benn alles hange von bem Gebranche ber Freiheit ab, welche bas größeste Geschenk ber Gottbeit, ohne welche keine Tugend sei 1); auch beruft er sich nicht allein barauf, baß, wenn unfere Seele früher gelebt hätte, wir auch eine Erinnerung an ihre frühern Erlebniffe baben würden, fontern schärft biefen Grund noch baburch, baß er bemerkt, wenn man annehme, bag bie Seele in ben Rämpfen bieses Lebens ihre Strafe empfangen sollte für frühere Ubelthaten, so würde es widersunig fein, wenn Gott nicht zugleich die Erinnerung ihrer frühern Thaten ihr verliehen batte, bamit fie wußte, wofür fie gestraft würde und was sie baber fünftig zu vermeiben batte 2). Doch sind solche neue Bemerkungen beim Meneas von keinem großen Gewicht; er folgt meistens den Bahnen, welche schon von Andern eingeschlagen waren, und nur die Stellung, welche er zur ältern Philosophie einnimmt, scheint und nicht gang unbemerkt bleiben zu dürfen.

Mit der Frage nach der Entstehung der Seele hängt natürlich die Frage nach der Entstehung der Welt auf

<sup>1)</sup> Theophr. p. 21 sqq.

<sup>2)</sup> Ib. p. 17 sq.

bas genaueste zusammen. Meneas entscheidet fich für ben Creatianismus. Das Sein ber menschlichen Seelen vor ibrem Leben im Körper wurde unnütz und überfluffig fein; benn der Mensch ift eins, ohne Körper fann er weder wirken, noch erkennen, was er besitt; Unnüges aber und Überflüffiges macht der Schöpfer nicht, der vielmehr alles in der schönsten Ordnung hervorbringt; baber fann er auch die Seele nicht schaffen, ehe sie in diesen irdischen Leib herabsteigt 1). So nimmt benn Alencas eine fort= währende Schöpfung ber Seelen an, welche Gott beliebt habe, um darin feine Kraft zu beweisen und die Philoso= phen zu beschämen, von welchen er vorherwußte, daß sie viele vernünftige Wesen, ja selbst die sinnliche Welt als anfangslose Götter verehren wurden; er zeigt uns baburch in der Gegenwart das Vergangene und beweist, daß jedes vernünftige Wesen vom Schöpfer seinen Ursprung babe 2). Diese Lehre von der Schöpfung der Welt vertheidigt er nun gegen die Einwürfe ber beibnischen Philosophen, welche mit dem Platonischen Systeme die Aristotelische Lehre von der Ewigkeit der Welt verbinden wollten. Er verspottet diese Ausleger bes Platon, welche bas "Sie ift geworden" beuteten, als stände geschrieben: "Gie ist nicht geworden", und behaupteten, Platon bätte nur sagen wollen, Gott wäre die Ursache, welcher aber die Welt

<sup>1)</sup> Ib. p. 43. εὶ δ' ένος ὅντος τοῦ ἀνθρώπου τὴν μὲν ψυχὴν προϋπάρχειν, πολλῷ δ' ὕστερον τὸ σῶμα ουμπεπλάοθαι φήσομεν, ἀργή τις ἦν πρὶν καταβῆναι καὶ περιττὴ χρόνον τοσοῦτον ἡ ψυχὴ καὶ οὐκ ἔδειξεν ἐνεργεία τὴν δύναμιν, οὐδ' ἔγνω ὅπερ εἶχε.

<sup>2)</sup> lb. p. 42 sq.

nothwendig wie ihr Schatten folgen mußte 1). Ja er beruft sich für seine Lebre sogar auf den Plotinus und beffen Angriffe gegen ben Aristoteles, auf ben Por= phyrius und auf die Chaldäer. Wir haben schon mehr= mals gefunden, daß die chriftliche Philosophie mit der Platonischen Lehre, daß die Zeit erst eine Folge ber finn= lichen Welt sei, sich besser zu vertragen wußte, als mit ber Aristotelischen Lehre von der Ewigkeit der weltlichen Dinge. Auch hier begegnet und bieselbe Erscheinung. Dem Einwurfe ber Gegner, bag Gott bis zur Schöpfung mußig gewesen sein wurde, wenn er nicht von Ewigkeit ber die Welt geschaffen hatte, begegnet Aeneas badurch, baß er sich auf die Lebre von der Dreieinigkeit beruft, welche er dahin beutet, daß Gott vor aller Zeit das Wort, durch welches er alles schafft, gezeugt und den bei ligen Geist habe ausgehen lassen, burch welchen er alles mit Kraft erfüllt und zusammenhält und an sich zieht. Alber er findet in der Erzeugung des Wortes auch zugleich Die Schöpfung ber vernünftigen Wesen, von welchen er annimmt, bag Gott vor aller Zeit fie gemacht habe, wahrscheinlich um auf diese Weise jenem Ginwurfe ber Platonifer um so wirksamer begegnen zu können 2). Man fieht wohl, wie bedenklich dieser Ausweg ist, welcher bas Wort Gottes zugleich mit ber Ibeenwelt bes Platon und mit ber Schaar ber Engel gleich fest und überdies eine ewige Schöpfung boch nicht gang ablehnt, fondern nur ber Schöpfung ber sinnlichen Welt einen Aufang giebt.

<sup>1)</sup> lb. p. 52.

<sup>2)</sup> lb. p. 50 sq.

Wie er damit seine Lehre, daß die Seelen der Menschen fortwährend geschaffen werden, vereinigen konnte, läßt sich aus seinem Werke nicht einsehn. Er beruft sich in Bezug auf diese nur auf die Allmacht Gottes, welcher sich nicht verändere, indem er schafft, und verlangt, wir sollten nicht weiter fragen, woher Gott die vernünftigen Wesen nehme, welche er in das Dasein segt 1).

Im Gegensatz gegen bas Übersinnliche ift nun aber bas Materielle zeitlich entstanden und vergänglich. Um die Entstehung der Welt zu behaupten beruft sich Meneas nicht felten auf bas materielle Dasein berselben 2). Gine folde materielle Natur, von geringerem Nange als bie vernünftigen Wesen scheint ihm nothwendig zu fein, weil alle Grade des Schönen werden mußten, welche möglich waren, damit nicht alles gleich und in Wahrheit nur eins sei 3). Aus demselben Grunde werden auch verschiedene Grade vernünftiger Wefen angenommen, von welchen ber Mensch ben untersten einnimmt, durch seine Vernunft und Die Unsterblichkeit seiner Seele über die unvernünftigen Geschöpfe sich erhebend, durch die Sterblichfeit seines Körpers aber und das Bedürfniß der Nahrung den höbern Ordnungen ber vernünftigen Wesen nachstebend. In bie= fer Weise soll alles nach verschiedenen Graden geordnet fein und, solange es in bieser Debnung bleibt, seine Schönheit haben. Was aber die Ordnung verläßt, wird

<sup>1)</sup> Ib. p. 41.

<sup>2)</sup> lb. p. 48 sq.

<sup>3)</sup> lb. p. 55 sq. ἀλλά τι τῶν καλῶν μὴ παραλείπειν, ὧι ποιεῖν ἢδίνατο.

auch von Gott wieder in seine Ordnung gurudgeführt 1). Wir bemerken, Diefe Lehre, bag zur Schönbeit und Bollftändiakeit des Ganzen alle mögliche Grade der Dinge verlangt werben, ift in biefer Zeit fehr allgemein ver= breitet. Pleneas aber verlangt überdies, wie Augustinus, jur Ordnung der Welt nicht allein Verschiedenes, sondern auch Entgegengesettes, Sterbliches und Unfterbliches, Schwarzes und Weißes. Er meint, bas vergängliche und veränderliche Sein ber forperlichen Dinge fei nöthig theils um im Wechsel ber Gestalten die Schönheit um so mannigfaltiger barzustellen, theils um zu zeigen, bag Gott nicht nothwendig, sondern nur aus Gnade den vernünf= tigen Wefen Unsterblichkeit perlieben babe 2). Aber eben tiese Unsterblichkeit bes Menschen schien gefährdet burch ben Grundsatt, daß alles Materielle, weil es seinen Ilr= fprung nicht von sich selbst bat, seinen Untergang finden muffe. Alencas beruft fich bagegen auf die Allmacht Got= tes, welche die Quelle der höbern ewigen Mächte ebenso wie der menschlichen Seelen sei, und ebenso, wie sie jene ewig gemacht hat, auch diesen basselbe verleihen könne. Ja er behauptet, bas sei Gottes Gesetz, welches er nicht überschreiten dürfe, daß fein vernünftiges Wesen sterblich fein follte. Sat nicht auch Platon anerkannt, bag Ent= standenes unsterblich sein könnte 3)? Aber in der That die Folgerungen des Aeneas gehen noch weiter. Er will auch die Auferstehung des Körpers nicht fahren laffen.

<sup>1)</sup> lb. p. 24 sqq.

<sup>2)</sup> lb. p. 56 sq.

<sup>3)</sup> Ib. p. 44 sq.

Denn ber Mensch ift eine vernünftige Scele, welche einen organischen Körper gebraucht 1); ohne einen solchen fann er also auch nicht sein; und Alencas sieht sich beswegen genöthigt jenen Grundsat, daß alles Materielle vergehn muffe, fehr bedeutend zu beschränken. Er ftellt ihm ben andern Grundsatz entgegen, bag nichts, was vom Schöpfer ber Welt feinen Ursprung bat, burchaus fterblich sein fönne 2). Das Reinste von allen Dingen sei unsterblich und bleibe immer, wofür er die Aussagen beiliger Sprüde über ben Olymp, die Inseln ber Seligen und bas Clusium zum Beweise anführt 5). Als das Unvergängliche in der Körperwelt sieht er aber die Form an oder den Begriff, welchen der Weltschöpfer in den Körper gelegt hat und aus welchem wie aus einem Samenkorne alles bervorwächst 4), und baber ergiebt fich ihm, bag bie ganze Körperwelt etwas Ewiges in sich trace; sie wird vergehen, aber auch erneuert werden oder zu ihrer Bollendung gelangen. Ihre Natur ift die Bewegung; in dieser kann sie nicht unverändert bleiben; aber alle Bewegung strebt auch nach dem Vollkommenen und dem Einen, aus welchem sie bervorging; benn sie ift nicht obne

<sup>1)</sup> Ib. p. 59.

<sup>2)</sup> Ib. p. 56. οὐδὲν γὰρ παρὰ τοῦ δημιουργοῦ γενόμενον παντελῶς θνητόν.

<sup>3)</sup> L. l.

<sup>4)</sup> Ib. p. 65. ή μεν οὖν ύλη φθείρεται και διαλύεται μένει δὲ σῶος και αὐτὸς τοῦ εἴθους ὁ λόγος. ἢ οὐχ ὁρῷς, ὅτι και ὁ οτιος, ὅταν αὐτὸς οἱ ἀνθρωποι σπείραντες γῆ κρύτωσιν, αὐτὸς μὲν ἐφθάρη και ἔξεχύθη και τέθνηκεν, ὁ δὲ δημιουργικὸς αὐτοῦ λόγος κτλ. Cf. p. 56; 70.

Zwed und biefen wird fie erreichen, wenn es Gott will; Gott aber wird es wollen, wenn es Beit ift 1). seben, die Lebre bes Drigenes vom ewigen Camenver= hältniffe ift nicht verloren gegangen. Über ben 3weck ber Auflösung und Wiedererbauung der Welt hat nun Meneas auch seine eigene Borftellung. Den Abfall ber Menschen vom Guten konnte Gott nicht vermeiben ohne ihnen die Freiheit zu rauben. Bon Gott abgefallen wenden fie fich aber bem Materiellen zu, und indem sie nach diesem be= gehren, werben sie von bessen unordentlicher Bewegung beherscht. Sie sollten jedoch dem nicht auf immer Preis gegeben werden; baber beschämt fie Gott, burch bie ma= teriellen Dinge fie überführend, bag fie für fich und ver= laffen von Gott nicht bewahren, sondern nur verderben könnten, und befreit sie zugleich von der Tyrannei der forperlichen Dinge, indem er diese auflöst und so die Begierde nach ihnen unmöglich macht, nachher aber auch diesen Theil der Welt wieder zur Unsterblichfeit erhebt. Go habe Gott allem genügt und nichts unvollfommen gelaffen, indem er zwar Sterbliches entstehen ließ, aber nur um es zur . Unsterblichfeit zu führen 2). Auch Dieser Theil ber Lehre erinnert an den Origenes; doch spricht fich Aeneas ent= schieden gegen die stoische Lehre von einer oftmals sich wiederholenden Weltbildung aus; denn sie wurde un=

<sup>1)</sup> lb. p. 49.

<sup>2)</sup> Ib. p. 57 sq. Dadurch wird also alles wieder zur Ordnung zurückgeführt. Ib. p. 27. Zwar ist p. 40 von einem Gefängnisse der Strafe die Nede, aus welchem niemand entlaufen dürfe; man würde dies aber nur fälschlich auf ewige Höllenstrafen deuten.

nüg sein; die eine Welt reiche zur Prüfung der Kämpfer aus. So setzt er den sittlichen Gesichtspunkt der Ansicht entgegen, welche die Welt als einen sieds sich erneuenden Naturproces betrachtet. Er meint sogar, auch Platen habe von dem Untergange der Welt gewußt; aber die christliche Lehre wird dagegen erhoben, weil sie nicht alsein den Untergang der gegenwärtigen, sondern auch die Unsterblichkeit der zufünstigen Welt verfünde 1).

Man wird gestehen müssen, ber Begriff ber Unfterblichfeit erhält in diesen Lehren bes Aleneas eine fehr weite Ausdehnung. Berstehen wir ihn recht, so behauptet er, alles sei seinem Wesen, seinem Begriffe nach unsterblich. Doch foll badurch die Unsterblichkeit nicht über ben Kreis bes Bernünftigen ausgedehnt werden; benn man wird fid leicht benfen können, baß jener samenartige, scho= pferische Begriff, welcher im Körperlichen liegt und bie unfterbliche Form desseiben bildet, nichts anderes ift als bas objectiv Vernünftige, während bie vernünftige Seele bas subjectiv Vernünftige vertritt. Daß Dieser Gedanke seine Lehre leitet, sehen wir beutlich an seiner Art bie Deinung zurückzuweisen, daß auch die unvernünftigen Thiere an Leib und Seele an ber Unsterblichkeit Theil haben mußten. Denn biese Thiere find eben unvernünftig und werden baher auch vergeben. Um nun aber seinen Satz zu retten, daß alles, was von Gott feinen Ursprung babe, an ber Unfterblichkeit Theil haben muffe, fieht er fich gu

<sup>1)</sup> Ib. p. 40; 58. Dieselbe Misbeutung ber Platenischen Stelle: Tim. p. 33 αὐτῷ γὰς ἐαυτῷ τροφήν τήν ἐαυτοῦ φθίσιν παρέχον, hat auch Zacharias von Mithlene. Ammon. p. 112.

der Folgerung genöthigt, daß nicht Gott unmittelbar die unvernünftigen Thiere hervorgebracht habe; sondern er habe sie nur mittelbar durch die Elemente hervorbringen lassen 1). Auch hier klingt wieder eine Nachahmung des Platon an; so wie nach dessen Lehre nicht der höchste Gott die sterblichen Körper der Menschen hervordringen darf, damit sie nicht unsterblich werden, sondern den gewordenen Göttern dies Geschäft übertragen wird; so glaubt auch Acneas allen unvernünftigen Wesen in der Welt nur ein mittelbares Verhältniß zu Gott zugestehn zu dürsen. Man wird das Bedenkliche hierin nicht verkennen.

## 3. Zacharias Scholasticus.

Mit dem Aeneas wird gewöhnlich Zacharias mit dem Beinamen Scholasticus zusammengestellt, welcher wahrsscheinlich um ein halbes Jahrhundert später als jener lebte und als Bischof von Mitylene auf der Synode zu Constantinopel im Jahre 536 thätig war. Außerdem wissen wir von ihm nur aus seinem ganz kleinen Auffatz gegen die Manichäer? und aus seinem Gespräche Ammonius, welches in Schreibart und Inhalt mit dem Theephrastus des Aeneas große Ähnlichkeit hat. Man schließt aus dieser Schrift, daß er Schüler des Ammonius hermeä, welcher am Ende des fünsten Jahrhunderts Platonische und Aristotelische Philosophie lehrte, zu Alexandria gewessen. Was beim Aeneas Nebensache ist, die Widerlegung

<sup>1)</sup> Ib. p. 69 sq.

<sup>2)</sup> Gebruckt in ber latein. Übersetzung b. Canis. lect. ant. ed. Basnage I, p. 428.

ber Lehre von der Ewigkeit der Welt, ist beim Zacharias Hauptsache; die Lehre von der Auferstehung, welche beim Aleneas ein Hauptpunkt war, bringt Zacharias nur als Nebenpunkt vor. Auch die Beweise beider Schriftsteller sind sich einander sehr ähnlich; beide gehören unstreitig derselben Schule der Philosophie an, doch stimmen sie nicht ganz in ihrer Denkweise mit einander überein. Zascharias ist noch weniger eigenthümlich und unbedeutender, als Aleneas, schließt sich dagegen genauer an die Kirchenslehre an.

Un einer Stelle, wo er die chriftliche Lehre ber beid= nischen entgegensetzt, bemerkt er mit Recht, daß die beid= nischen Philosophen, welche die Ewigkeit ber Welt annah= men, badurch ben Begriff Gottes mit bem Begriffe ber Welt vermischten und bas, was Gott allein zufomme, auf Die Geschöpfe übertrügen 1). Wenn er jedoch bies fo darstellt, als bezeichnete ber Begriff des Ewigen und Iln= veränderlichen die charafteristische Gigenschaft Gottes, in= bem auch Gott, wie allem Seienden, eine folde gufommen muffe 2), ja wenn er das ewige Sein als eine Voll= fommenheit Gottes bezeichnet 3), so fann man eine solche Unwendung ber Berftandesbegriffe auf die Idee Gottes nur bedenklich finden. Sie widerstreitet ohne Zweifel dem Grundsate, daß bie Rategorien auf den Begriff Gottes nicht anwendbar sind; und boch ftimmt Zacharias felbst biesem Grundsatze bei und gebraucht ihn gegen bie Ma=

<sup>1)</sup> Ammon. p. 139. ed. Boiss.

<sup>2)</sup> Ib. p. 126.

<sup>3)</sup> Ib. p. 124. Es ift bies in ber Beife bes ontologischen Beweises, bas Sein als eine Bolltommenheit zu betrachten.

nichaer zu ber Behauptung, bag Gott feine Gigenschaft und fein Berbältniß babe und bag ihm baber auch nichts entgegengesett werden fonne 1). Überdies aber fommt er noch von einer andern Seite ber mit bem Gegensatze in bas Gebränge, welchen jene Anwendung zwischen Schöpfer und Geschöpfen voraussett. Denn ben Ginwürfen ber heidnischen Philosophen, bag man Gott nicht mußig benken burfe, daß in seinem Begriffe bas Wohlthun liege und er baher immer muffe wohlgethan, b. h. geschaffen haben, begegnete er nicht allein burch bie Ausflucht, baß man Wohlthäter fein könne ohne schon wohlzuthun, wie man Arzt sein könne obne zu beilen 2); sondern er findet es auch nöthig, übereinstimmend mit bem Aeneas von Gaza, allerdings ein ewiges Schaffen Gottes anzunehmen, boch nicht der fünnlichen Welt, sondern der übersinnlichen, so daß in der That diese Welt ihm doch als ewig er= fcint 5). Man muß befennen, daß feine Bertheidigung ber ebristlichen gegen die beidnische Lebre, wie febr sie and, über diese sich erhebt, bod, nur schwach ihrer sich zu erwebren weiß.

Die Anführung nur weniger Punkte seiner Lehre wird und genügen bies in bas klarste Licht zu setzen. Er wirft

<sup>1)</sup> C. Manich. p. 428.

<sup>2)</sup> Ammon. p. 117.

<sup>3)</sup> Ib. p. 110; 141. Er scheint, wie Aeneas, die übersinnliche Welt als im göttlichen doros umfaßt gedacht zu haben. Seine Trinitätslehre schließt sich an den Basilius und den Gregor von Nazianz an, welche überhaupt seine Führer sind. Daher ist ihm der doros auch Squeongros und der heilige Geist das redeuvener. 1b. p. 130.

ben Seiden vor, daß sie zwar behaupteten, die Welt muffe ewig fein und burfe baber auch nicht vergeben, weil sie von Gott aut zusammengefügt sei; wenn man sie aber nach ben einzelnen Menschen fragte, um berentwillen boch hauptfächlich die weltlichen Dinge geworden und die nicht weniger gut zusammengefügt wären, so wüßten fie fich nicht zu helfen, fondern nahmen gebulbig ihre Bergänglichfeit an 1). Er fest bagegen feine Lehre von ber Unsterblichkeit ber Menschen und ber Auferstehung ber Körper in einer ähnlichen Weise auseinander, wie Mencas von Gaza, nur baß er ben Drigenistischen Lehren, die zu seiner Zeit ober etwas später entschiedener als je verbammt wurden, sich weniger geneigt erklärt2). Nichts, was Gott schuf, konnte durchaus fterblich sein ober einem unaufbörlichen Untergange übergeben werben. Doch ift bie finnliche Welt einem vorübergebenden Untergange un= terworfen worden zum Beften ber vernünftigen Geschöpfe, bamit sie nicht an einer unsterblichen Krankheit litten. Huch follen zugleich burch dieses furze Bergehn und burch die Umbildung des Sterblichen zur Unsterblichkeit die vernünftigen Wesen lernen, daß sie nicht durch Nothwendig= feit ihrer Natur unsterblich geworden find, sondern fie follen bies als eine Gabe bes Schöpfers erkennen und baburch angeleitet werden auf ihren Wohlthäter unaufhörlich zu blicken und bas Gute und Eine, die erste und

<sup>1)</sup> lb. p. 139 sq.

<sup>2)</sup> Die Lehre von ber Ewigkeit des Symongemed Lopos wird ganz äußerlich von ihm gefaßt p. 147 sqq.; von einer Bekehrung der Bösen durch die Bernichtung der Materie ist bei ihm nicht die Rede. 1b. p. 150.

einzige Urfache aller Dinge, nie aus bem Huge zu verlieren. So wird das schöpferische Wort, welches zuerst die Geschöpfe hervorbrachte, auch zum zweiten Male Schöpfer eines neuen Lebens 1). Wir finden hier wohl einen Schimmer von Zusammenhang zwischen ber schöpferischen und ber zu neuem Leben umbilbenden Thatigfeit Gottes, aber in ber That auch nur einen Schimmer, indem bie fortwährende Wirtsamfeit Gottes in unserm Leben wenig= ftens nur febr ungenugender Weise babei gum Borfchein fommt. Denn Zacharias erfennt zwar Gott auch als ben Erhalter ber Welt an; um aber ber Lehre ber Beiden von der ewigen Schöpfung durch ben Begriff ber Schöpfung aus bem Nichts um so fräftiger sich entgegensetzen zu können, will er in ähnlicher Art, wie Nemesius, nichts von ber wesentlichen Ginbeit ber Schöpfung und ber Er= haltung wissen 2), und seine Lebre von ber Wirksamfeit bes beiligen Geistes in und ift auch zu Gunften ber un= gebundenen Wahlfreiheit, welche er als wesentlich für die Vernunft in Unspruch nimmt 3), burchaus unausgebilbet geblieben.

So finden wir, daß diese christlichen Platonifer doch nur schwach gegen die heidnische Philosophie sich zu vers theidigen wußten. In der Kirchensehre lagen unstreitig bessere Elemente für die Vertheidigung bereit, als die, welche sie zu gebrauchen wußten; aber die Kirchensehre selbst war ihnen zum Theil nur eine todte Überlieserung

<sup>1)</sup> Ib. p. 138; 141; 149.

<sup>2)</sup> Ib. p. 104.

<sup>3)</sup> lb. p. 137

und die Platonische Lehre, welche sie lieb gewonnen hatten ohne ihr unbedingt folgen zu wollen, brachte mancherlei fremdartige Gedanken in ihre Ansichten, wie dies besonders auffallend an ihrer Lehre von der Ewigkeit der überssinnlichen Welt sich bemerklich macht. Dennoch setzen sie sich der Vermischung der Aristotelischen mit der Platonischen Philosophie entgegen und erscheinen in diesem Punkte vorurtheilssreier als viele der heidnischen Reus Platoniser dieser Zeit.).

## 4. Johannes Philoponus.

Der Ausbreitung ber Ariftotelischen Lehre auch unter ben Chriften vermochte jedoch biefer Rampf ber chriftlichen Platonifer feinesweges Schranken zu fegen. Aus bem 5 und 6 Jahrhunderte find die meiften Commentare über bie Schriften bes Aristoteles, welche wir noch besigen. Bu ben Auslegern bes Ariftoteles geborten auch Chriften. Schon im 5 Jahrh. finden wir ben Urmenier David, einen ber Männer, welche um bie Berbreitung ber Griedischen Wissenschaften unter ben Armeniern fich Berbienfte erworben haben, zu Athen unter den Schülern des Ey= rianus, eines Neu=Platonifers, welcher aber auch über Aristotelische Schriften Auslegungen gab. David schrieb nicht allein in Armenischer, sondern auch in Griechischer Sprache Commentare zu der Einleitung des Porphyrius in bie Kateaorien des Aristoteles, und besonders zu den logi= ichen, aber auch zu einigen andern echten und unechten Schrif=

<sup>1)</sup> lb. p. 123 sq.

ten bes Aristoteles 1). Unter ben christlichen Auslegern bes Aristoteles hat sich aber keiner größern Ruhm ersworben, als Johannes, welcher sich selbst Grammaticus nannte, von Andern aber wegen seiner Arbeitsamkeit den Beinamen Philoponus erhielt.

Dieser Johannes war ein Alexandriner und gehörte zu ben Monophpsiten, in beren Streitigkeiten gegen bie orthodore Kirche er sich einen Namen machte. Aber auch in biesen theologischen Werken berubte seine Bebeutung bauptfächlich auf seiner Bekanntschaft mit der Whilosophie und auf seiner Geschicklichkeit in ber Sandhabung ber Uri= stotelischen Begriffe. In dieser Philosophie war er ein Schüler besselben Ammonius hermeä, für beffen Schüler auch Zacharias angesehen wird, und bie Auslegungen fei= ned Lehrers liegen mehrern seiner Commentare zum Grunde. Doch von chriftlichem Standpunkte aus bestritt er auch mehrere Lehren bes Aristoteles und nicht weniger bes Neu = Platonifers Proclus, wurde aber bafur auch wieder vom Simplicius bestritten, einem nicht viel jungern, ac= lehrtern und gründlichern Ausleger bes Aristoteles. Dies bezeichnet ziemlich genau die Zeiten, in welche feine Wirksamkeit fällt, wenn man bazu noch einige Angaben über seine theologischen Streitigkeiten beizieht, als meistens ber ersten Sälfte bes sechsten Jahrhunderts angehörig, aber boch auch noch in die zweite Sälfte besselben binein= reichend 2). In seinem wortreichen und wenig geordneten

<sup>1)</sup> S. C. F. Neumann mémoire sur la vic et les ouvrages de David. Par. 1829.

<sup>2)</sup> über die Beit des Joh. Phil. herscht ein fehr alter Brrthum. Richt allein bie Erzählung, welche ihn in die gabel von der Ber-

Auslegungen bes Aristoteles erkennt man nur selten ben ehristlichen Philosophen.

fiorung ber Alexandrinifchen Bibliothet verflicht, verlängert fein Leben bis jum 3. 641, fondern auch mehrere Ungaben, welche aus feinen eigenen Schriften entnommen find, follen auf abnliche Refultate führen. 1) In phys. Arist. IV s fol. 2 a fieht eine Zeitangabe, welche bie Abfaffung biefer Stelle in bas 3. 617 verlegt. 2) Sein Bergemeron widmete er nach Phot. bibl. cod. 240 p. 526 Hoesch. bem Serging, Patriarchen von Conftantinopel (610 - 639 n. Chr.). Leiber fann ich biefe Schrift nicht felbft einsebn; aber aus Fabr. bibl. Gr. X p. 642 Harl., febe ich, baß awar bie Burbe aber nicht ber Bifchofosit in ber Dedication angegeben ift. Auch fein Diatetes, bas Sauptwert für feinen Tritheismus, foll er nach Nicephorus auf Berlangen besfelben Gergins gefdrieben haben; biefe und ähnliche Angaben besfelben Schriftstellers übergebe ich aber, weil fie aus ju fpater Beit find um Gewicht zu haben. Andere Angaben über feine theologischen Streitigkeiten führen ungefähr 50 Jahre bober binauf. Die Streitigfeiten gegen die Tritheiten, als beren Saupt er angeseben wurde, fallen fpateftens in bas Jahr 568 bei Lebzeiten bes Patriarchen Theodofius von Alexandria. Leont. de sect. act. V, 6 p. 641 Galland.; cf. Phot. bibl. cod. 24. Er fdrieb gegen ben Johannes Scholafticus, Patriarchen von Conftantinovel im 3. 565. Phot. bibl. cod. 75. Auch mehrere Schriften an ben Raifer Juftinianus (ft. 565) werben von ihm angeführt. Assemann. bibl. or. I p. 613. Wenn es nun ichon febr unwahrscheinlich ift, baß biefe Ungaben mit den querft angeführten fich vereinigen laffen, fo ift es faft unmöglich mit biefen auch noch in Abereinstimmung gu finden, daß er de aetern. mundi XVI, 4 bas 3. 529 ju feiner Lebenszeit rechnet. Diese Angabe ber Zeit hat aber vor ber andern im Commentar gur Phyfit ben Borgug, baf fie in ber gedruckten Musgabe mit Buchftaben ausgeschrieben, die lette bagegen nur in Bablzeichen angegeben ift. Gang unmöglich ift es endlich bie querft aufgestellten Ungaben mit feiner Stellung unter ben Philosophen gu vereinigen. Gein Lehrer Ummonius lebrte gu Merandria noch ver bem Tobe bes Proclus (485). Gein Wegner Simplicius wanderte icon 529 nach Verfien aus mit den übrigen Philosophen.

Wir finden bei ibm benfelben Streit wieder gegen Die Ewigkeit der Welt, welchen die beiden vorherbetrach= teten Männer zu bestehn batten. Er führte ibn gegen bie Gründe bes Proclus burch in einer weitläuftigen Schrift. welche und größestentheils noch erhalten ift. Wir werben aus biefer nur wenig zu bemerken haben, ba es meiftens tieselben Punkte find, wie bie früher angeführten, welche auch er zu bedenken giebt. Der größte Theil seiner Grunde ist gegen die Platoniker gerichtet, welche aus dem Platon felbst zu widerlegen ihm nicht schwer halten konnte. Auf die Lehre des Aristoteles läßt er sich nur beiläufig ein, indem er seine Absicht zu erkennen giebt sie, was die Ewigkeit ber Welt betrifft, in einer eigenen Schrift zu widerlegen 1). So zeigt er sich bei weitem weniger be= fangen von dem Unsehn der alten Philosophen als sein Gegner, welcher auch die Abereinstimmung bes Platon und bes Aristoteles zu behaupten sucht, während Johannes

Die Zahl in der Physik muß also verschrieben sein und der Serzgius, welchem er seine Schrift widmete, kann nicht der Patriarch von Constantinopel sein. Auch an sich hat es etwas Unwahrschein-liches, daß der Tritheit zu dem orthodoxen Patriarchen in einem solchen Berhältnisse gestanden haben sollte. Höchst wahrscheinlich hat sich Photius geirrt, indem er den Sergius, welcher nach dem Tode des bekannten Monophysitien Severus monophysitischer Patriarch von Antiochia war (Severus st. 339 oder 542) und welchem Joh. Phil. mehrere Bücher widmete, mit dem Sergius von Constantinopel verwechselte. S. über den monophysitischen Sergius Assemanni bibl. or. I p. 613; II p. 323 not. 1; p. 327 sqq. Es ist wahrscheinlich derselbe Sergius der Armenier, welchen auch Sophronius unter den Tritheiten ansührt. Fabr. bibl. Gr. VIII p. 356.

<sup>1)</sup> De aetern. mundi VII, 6; X, 5; XIII, 1.

Philoponus im Ginn ber ebrifilichen Volemif bie Berschiedenheit und ben Widerspruch ihrer Behauptungen namentlich in ber Ibeenlehre schonungsles aufbedt 1). Gegen die Platonifer beweist er, daß die Ideenlebre die Ewigfeit ber Welt nicht begünstige, indem sie die Ibeen an sich nicht als Vorbilder sette, welche nothwendig ein Abbild in der Welt haben müßten, sondern ihnen ein Wesen unabhängig vom Abbilde beilege 2). Er will aber auch nicht zugeben, daß die Ideen etwas anderes bedeuteten als schöpferische Gedanken Gottes 3), und eben bieser Punkt ift es, welchen er allen ben Beweisen entgegensett, die aus der Ewigkeit des Weltschöpfers auf die Ewigfeit der Welt schließen wollen. Die schöpferischen Gedanken Gottes gehn nicht allein auf bas Bergangene und Gegenwärtige, sondern sie umfassen alle Zeiten; sie schließen die Vorsehung Gottes mit in sich, welche über alle Dinge sich erstreckt, und so wie nun hieraus hervor= geht, daß die Dinge, welche in den schöpferischen Ge= banken gesetzt werden, nicht zugleich mit biesen sein muffen, so ergiebt sich baraus auch, daß bie Welt nicht ewig sein muffe, weil ber weltschöpferische Gedanke in Gott ewig

<sup>1)</sup> Ib. II, 2. Dem Platon werden viele Zerthümer in der Physik, wie in der Ethik vorgeworfen. Ib. IX, 2 sqq. Der Borwurf wird mehrmals wiederholt, daß er aus Jurcht vor dem Atheniensischen Bolke in der Theologie sich accemmodirt habe. Ib. 5; XVIII, 40. Aber auch gegen einzelne Lehren des Aristoteles erklärt sich Joh. Phil. Ib. XIII, 44.

<sup>2)</sup> Ib. II, 3 sq.

<sup>3) 1</sup>b. 5. In Griech. Terte ift eine Rummer ausgefallen, welche in ber Inhaltsanzeige fieht.

ift 1). Alles wohnt Gott von Ewigkeit bei, boch nur in seiner voraussehenden Thätigkeit; burch bas Gein beffen, was er bervorbringt, wird also seine Vollkommenheit in feiner Deise vermehrt2). Wir feben, welchen Bortheil es bem Johannes Philoponus gewährt, bag er, anders als die vorberbetrachteten Philosophen, die vorsehende von ber schöpferischen Thätigfeit Gottes nicht absondert. Er balt bierbei an bem Ariftotelischen Cat feft, baf Gott in aller Weise ohne verändert zu werden die Welt bewege. Hierauf beruht ihm ber wesentliche Unterschied zwischen Gott und ber Welt, daß biese veränderlich, jener unveränderlich ift. Diesen Sat, welchen wir schon oftmale, besonders gegen die Neu = Platonifer geltend gemacht fan= ben, halt auch er unerschütterlich fest. Die Welt, bas können wir nicht leugnen, verändert fich in ihren Theilen, und was in seinen Theilen sich verändert, fann nicht un= veränderlich fein; benn bas Gange besteht ja eben nur in dem Berhältniffe ber Theile zu einander 3). Was fich aber verändert, das ift nicht göttlich, wie auch Platon anerkennt, und es muß baber bie Welt von Gott unter= schieden werden 4). Wenn ihm nun aber die Frage vor= gelegt wird, wie Gott bei seiner Unveränderlichkeit babe anfangen können die Welt zu bilden, so hilft er sich nicht allein mit ber Ausflucht, welche wir schon früher fennen

i) L. l.

<sup>2)</sup> Ib. IV, 16.

<sup>3)</sup> Ib. IX, 45. οιθέν γάο άλλο έστι το δλον και παν, ή ή των μερών απάντων προς άλληλα σχέ ις και είς ταιτον συνθρομή. Uso gegen bie innere Einheit bes Allgemeinen.

<sup>4)</sup> L. l.; ib. XIII, 10.

gelernt baben, bag Gott immer Schöpfer gewesen fei feiner Rraft nach 1) und baber fich nicht verändert babe, indem er nun wirklich die Welt schuf, sondern er weiß auch die Aristotelische Unterscheidung zwischen Bewegung und Energie für seinen Zwed zu gebrauchen. Gottes schöpferische Thätigfeit ift feine Bewegung ober Beränderung, sondern eine Energie, b. b. eine übersunliche, rein vernünftige Thätigkeit, bei welcher kein zeitliches Übergehn aus bem Einen in bas Andere stattfindet, wie bei der physischen Ausbildung eines Bermögens gur Kertigkeit. Denn wer eine vollendete Kraft bat, ber verändert sich nicht, wenn er sie gebraucht. So ist es nicht allein bei Gott, sonbern auch bei ben vernünftigen Geschöpfen, welche allein burch ihren Willen etwas hervorbringen 2). Wir bemerken nun wohl, daß dieses Auskunftsmittel, indem es die göttliche Wirksamfeit mit ber menschlichen unter einen Begriff bringt, boch seine Gefahr bat. Dies entgebt auch dem Johannes Philoponus nicht gang; er schiebt aber die Berschiedenheit ber göttlichen und menschlichen Wirksamkeit boch zunächst nur barauf, daß biefe ber Werfzeuge bedürfe und bes= wegen auch mit Bewegung verbunden sei, jene aber nicht. Doch bies genügt ihm selbst nicht, vielmehr fügt er bingu, wir dürften in Gott feinen Unterschied zwischen Kraft und Energie annehmen 3). Da ift es benn boch wieder nur bas überschwengliche Wesen Gottes, welches biese Unter-

<sup>1)</sup> Er nennt fie isis, wie die Tugend.

<sup>2)</sup> lb. IV, 3 sq.; 9.

<sup>3)</sup> lb. IV, 9. अवारते μηθεν διαφέρειν επί θεοῦ έξιν τε καί ενέργειαν.

fuchungen niederschlägt, und bei biesem Ausgange der Forschung können wir nur sagen, daß alle die übrigen Unterscheidungen, welche Johannes Philoponus aus dem Aristoteles entnimmt, als ungenügend sich erweisen und zuletzt zurückgenommen werden müssen. Daß er sie den noch gebraucht, verräth nur seine Neigung Begriffe der Aristotelischen Philosophie auf die Betrachtung des Göttslichen anzuwenden.

Beffer gelingt es ibm seinen Satz burchzuführen, wenn er bei bem Begriffe ber Welt und ber weltlichen Dinge stehn bleibt. Da beruft er sich einfach barauf, baß die veränderliche Welt nicht ewig sei, weil sie ihrer Ur= fache nicht gleich sein könne. Nicht weil Gott ihr etwas aus Neid habe entziehen wollen, fomme ihr die Ewigkeit nicht zu, sondern weil die Wirkung der Urfache nicht gleich fein fann, sonft würde Gott fich selbst hervorgebracht haben und bas Richt = Gewordene geworden fein 1). Bei seiner Anbänglichkeit an die Aristotelische Philosophic tritt aber hierüber bem Philoponus boch eine Schwierigkeit entgegen, welche aus der Lehre von der Materie fließt. Denn ein jedes Werden, behanptete Aristoteles, fete eine Materie voraus, in welcher die Form sich verwirkliche, und die Materie könne beswegen nicht geworden sein, weil sie nur aus einer andern Materie geworden sein würde. Johannes Philoponus nun weiß dieser Schwierigfeit nicht anders zu begegnen, als badurch, daß er den Begriff ber Materie in der That in einem beschränktern Sinn nimmt, als sein Lehrer. Er verwirft ben Sat, daß alles Wer=

<sup>1)</sup> lb. I, 4.

benbe aus einer Materie werden muffe, benn es zeuge bas Dasein immaterieller Geschöpfe bafür, baß nicht alles ber Materie zum Werben bedürfe. Go fei bie vernünftige Seele, obgleich burch Gott geworben, einfach und ohne Materie. Hierdurch wird auf ber einen Seite ber Begriff ber Materie auf bas Körperliche beschränft, auf ber andern Seite von der vernünftigen Seele vorausgefest, daß sie vom Körper trennbar sei. Was den ersten Punkt betrifft, so sucht Philoponus auch zu zeigen, bag eine förperlose Materie nicht möglich sei 1). Besonders aber ftust er sich barauf, bag wir die Materie als ein Werk Gottes betrachten muffen, wenn wir zugeben, bag nur eine Ursache und ein Grund aller Dinge sei; ift aber die Materic ein Werk Gottes, so ist sie geworden, und sollte sie wieder aus einer Materie geworden sein, so würden wir baburch nur in bas Unendliche geführt werden, was auch ben Grundsäten bes Aristoteles zuwider fei. Gie muß also aus bem Nichts geworden fein. Er fügt biefen Grunden bingu, bag bie Materie überhaupt nur ein Ber= bältniß bezeichne, weil sie allein ber Form wegen sei, und daß sie daber auch nicht ohne die Form sein könne, weil bas Berhältnismäßige nicht ohne bas gebacht werden fonne, zu welchem es in Berhältniß ftebe 2).

Obgleich wir nun hieraus sehen, daß Johannes Philoponus keinesweges sich scheute die Begriffe des Aristoteles in seiner Weise zu verbessern, wo sie ihm den christlichen Lehrsägen zu widersprechen schienen, so war es

<sup>1)</sup> lb. Xl, 1 sqq.

<sup>2)</sup> Ib. XI, 1; 9; 10; XII, 1.

boch gewiß nicht so leicht bas gange Sustem jener Begriffe umzuwandeln, als einzelne Puntte abznändern, und fcmer mußte es baber auch balten bie Irrungen zu beseitigen, welche aus dem Bereinbrechen einer folden Maffe von Begriffen, wie fie von der Ariftotelischen Philosophie ac= boten wurde, ber chriftlichen Lehre brobten. Die geistige Käbiafeit, welche Philoponus überhaupt in seinen Schriften befundet, scheint und feinesweges so bedeutend zu sein, daß wir eine folche Arbeit ihm zutrauen könnten. 11m fo geneigter find wir baber auch ben Nachrichten Glauben beizumeffen, welche und von seinen Regereien erzählen, in Berudfichtigung, bag wir auch aus feinen Schriften ersehen, wie er durch bas Bewußtsein seiner schwankenden Stellung zwischen bem Aristoteles und ber Rirchenlehre boch von fehr zuversichtlichen und von der gemeinen Mei= nung abweichenden Behauptungen fich nicht abhalten ließ. Besonders finden wir, daß in seine Unsichten über die menschliche Seele burch bie Weise, in welcher er die Ari= stotelischen Begriffe ber Form und ber Materie gebrauchte, vieles Anstößige gebracht wurde. Zwar ist er keinesweges geneigt, wie Ariftoteles, die Seele nur für eine Form gu balten; fie ift ihm vielmehr Substang im strengen Sinne bes Wortes, und er vertheidigt beswegen auch die Un= fterblichfeit ber Seele gegen bie Auslegung bes Alexander von Approdifias, welcher behauptet hatte, Aristoteles sebe Die Seele für fterblich an 1); aber er geht nun auch weiter in ber Zerlegung bes Menschen in mehrere Substanzen, und indem er die verschiedenen Arten ber Seele nach bem

<sup>1)</sup> In Arist. de anima A fol. 3 a.

Uriftoteles unterscheibet, die Pflanzenseele, die thierische und die vernünftige Secle, findet er in jeder diefer Seelen cine eigene Substanz, so bag unsere Seele in ber That aus brei Scelen zusammengesett fein foll. Sie wird nur beswegen als eine Seele betrachtet, weil alle brei Seelen stetig zusammenhängen und in einer Sympathie unter einander ftebn; weil auch die vernünftige Seele die beiben andern als ihre Wertzeuge gebraucht; ganz in derfelben Weise, wie auch Leib und Seele von und als eine Gin= beit betrachtet werden, wenn gleich sie es in Wahrheit nicht find 1). Deswegen schreibt er auch nicht allein ber vernünftigen Seele Unfterblichfeit zu, sondern nicht weniger ben beiden andern Arten ber Seele, und bildet fich besonders eine Theorie barüber aus, wie die unvernünftige, thierische Seele nach dem Tode fortlebe, weil sie nicht trennbar ist vom Körper, wie die vernünftige, in einem feinern geistigen Leibe nemlich, um Strafe zu empfangen und gereinigt zu werden; benn wenn fie auch eines Leibes bedarf zu ihrem Thun, wie zu ihrem Leiben, so boch nicht bieses biden Leibes, ohne welchen nur die Pflanzenseele nicht sein kann 2). Auf zwei Punkte in dieser Theorie

<sup>1)</sup> Ib. fol. 2 b. λέγω γάο, στι ως πεο ένωθετσα ή ψυχή τω σώματι τούτω δοκετ μέν έν τι πράγμα ποιετν, κατά άλήθειαν δε ούχ έν τι έστιν, ούτω τῆ τε άλόγω και τῆ φυτικῆ συνημμένη μίαν μέν τινα συνέχειαν ποιετ διὰ τὴν συνάφειαν εξῆπται γὰο προςεχῶς τῆς μὲν λογικῆς ἡ ἄλογος, τῆς δὲ ἀλόγου ἡ φυτική, διὰ δὲ τὴν γινομένην ἐκ τῆς συναφείας ταύτης συμπάθειαν μίαν φαμέν και ὅτι ως ὀργάνοις κέχοἡται τατς ἄλλαις δυνάμεσιν ἡ ἄλογος (l. λογική).

<sup>2)</sup> lb. fol. 4 b sq.; cf. Phot. bibl. cod. 240 p. 528 Hoesch. μη δε τὰς ἀλόγους φυχὰς συγκαταβεβλησθαι τοῖς οώπασι, καίτοι χωρίς σωμάτων μὴ δυναμένας εἶναι.

möchten wir besonders aufmertsam machen, zuerst wie sie für die unvernünftige Schöpfung das Zusammengehören der Materie und der Form als nothwendig voraussetzt, davon aber das Sein der vernünftigen Seele ganz gessondert hält, dann wie sie den geistigen Körper in einer ganz andern Weise sich deutet, als er von der christlichen Lehre gefaßt zu werden pflegte.

Hiermit hängt nun die Reterei zufammen, welche ibm in der Auferstehungslehre zugeschrieben wird. Daß bie vernünftige Seele in der Auferstehung einen geistigen Körper annehmen sollte, daran fann er natürlich nicht glauben, weil dies nur ber unvernünftigen Geele gufommt, aber nicht ber vernünftigen. Der natürliche Körper muß auch vergeben und fann nicht wiederhergestellt werden, weil die Korm mit der Materie ungertrennlich verbunden ift. Von diesem Punkte aus scheint Johannes Philoponus feine Ansicht geltend gemacht zu haben. Mit ber Form unseres Leibes, behauptete er, würde auch die Materie in Verwesung aufgelöst werden; alsdann aber sollten unsere Seelen burch eine neue Schöpfung neue und unvergäng= liche Leiber erhalten 1). Diese Abweichung von ber Kir= chenlehre erscheint um so bedeutender, je entschiedener aus ber Zusammenstellung berselben mit ben vorhererwähnten Lehrpunften hervorzugehn scheint, daß Johannes Philoponus nach Weise ber Neu-Platonifer bie vernünftige Gecle für unbeflect von aller Sunde und von aller Strafe frei ansab. Auch bei ihm finden wir die Meinung, welche

<sup>1)</sup> Timotheus de recept, haer, 10. in Cotelerii eccl. Graec. monum. tom. III p. 414 sq. Cf. Phot. bibl. cod. 21-23.

beim Ileneas von Gaza und beim Zacharias von Mitylene von uns bemerkt wurde, daß die sinnliche nicht zugleich mit der übersinnlichen Welt entstanden sei 1), und mit diesen Männern hat Johannes Philoponus auch dies gesmein, daß er die Wiederbringung der Dinge als eine ganz neue Schöpfung betrachtet, ja er geht noch einen Schritt weiter, als sie, indem er nicht einmal den Keim der neuen Schöpfung in der alten anerkennt und, wie es scheint, nicht einmal den neuen Körper als wesentlich denselben Körper angesehn wissen will, welcher früher nur in einer unvollkommenern Gestalt vorhanden war.

Noch eine andere Ketzerei wird dem Johannes Philoponus vorgeworfen, der Tritheismus<sup>2</sup>). Die Geschichte dieser Ketzerei liegt sehr im Dunkel. Nur so viel scheint gewiß, daß sie mit der Berbreitung der Aristotelischen Philosophie in genauem Zusammenhange stand, wie sie auch zu anderer Zeit in einer solchen Berbindung sich gezeigt hat. Nach der Angabe, welche am genauesten zu sein scheint, war nicht Johannes Philoponus, sondern ein anderer Aristoteliser Johannes Assunghes, welcher um dieselbe Zeit lebte, Urheber derselben und Johannes Philoponus breitete sie nur durch seine Schristen weiter aus und wurde deswegen von Spätern auch für den Urheber gehalten<sup>3</sup>). Nach den Fragmenten des Philoponus ging

<sup>1)</sup> Phot. bibl. cod. 240 p. 528. την ανθοωπίνην ψυχήν μηθέ τῷ ὶδίῳ συνυποστήναι σώματι το μέν γάο ἐκ γῆς, ἡ θὲ καθ' ἐαυτήν θειστέρας ὑπὸ θεοῦ μετέσχε γενέσεως.

<sup>2)</sup> Bergl. Johannes Philoponus. Eine dogmenhift. Ererterung v. F. Trechsel in ben theol. Stud. u. Krit. 1835. S. 95 ff.

<sup>3)</sup> Barhebraeus ap. Assemann. bibl. or. II p. 328 sq.

Diese kekerische Meinung von berselben unvorsichtigen 21n= wendung der Aristotelischen Philosophie auf die Kirchen= lehre aus, welche wir schon in andern Punkten bei ihm fennen gelernt baben. Der firchliche Sprachgebrauch über die Trinität batte sich an die Platonische Ideenlebre an= geschlossen, indem er die Einheit Gottes als ein Wegen ober eine Substang faßte, welche brei Syposiasen ober Perfonen in fich schließen sollte. Bei biesem Sprachge= brauche fonnte man Dreiheit und Ginheit in gleicher Wahrheit und Würde behaupten, indem die Platonische Lebre die Wahrheit sowohl bes Allgemeinen, d. b. ber Einheit, als bes Besondern oder der Dreiheit behauptete. Alber nach Aristotelischer Lehre follte das Allgemeine nur eine untergeordnete Bedeutung haben und nicht als Gub= stang im eigentlichen Sinne gebacht werben, benn nur bie Individuen wären die eigentlichen Subfiangen. Folgte man dieser Lebrweise und behielt die Austrücke ber Rir= denlehre bei, fo mußte bie Einheit Gottes nur eine un= tergeordnete Bedeutung erhalten, während bie brei Perfonen als die wahren Substanzen angesehn wurden. 30= hannes Philoponus scheute sich nicht auszusprechen, baß die eine Natur ber Gottheit nichts weiter wäre, als ber allgemeine Begriff ber besondern Personen, welcher baraus entspränge, bag wir ven ber Besonderheit einer jeden Person in Gedanken abstrabirten 1). Wir finden bies Berfahren in temselben Beiste, in welchem er auch bie

<sup>1)</sup> Ap. Joh. Damasc. de haer. p. 104 ed. Lequien. τι γάο αν είη μία φύσις θεότητος ἢ ὁ κοινὸς τῆς θείας φύσεως λόγος αντός καθ' ἐαυτὸν θεωφούμενος και τῆ ἐπινοία τῆς ἐκάστης ὑποστάσεως ὶδιότητος κεχωρισμένος;

Gesch. d. Phil. VI.

Einheit bes Menschen in zwei gesonderte Wesen, Leib und Seele, und die Seele wieder in drei gesonderte Seelen zerfallen ließ. Wenn diese Lehre nicht völlig zum Polystheismus sich zurückwendete, so geschah es nur deswegen, weil dabei noch ein völlig dunkler Begriff von der Einheit Gottes sestigehalten werden mochte, wie auch die Einheit des Menschen und der Seele nur in einem solchen dunkeln Begriff dabei stehen bleiben konnte.

Wenn nun auch biefer Gebrauch ber Ariftotelischen Whilosophie zu vielen Kettereien geführt hatte, so konnte bies boch nicht bavon abhalten sie ferner für die Dar= stellung ber Kirchenlehre zu benuten. Man brauchte sie nur noch äußerlicher, noch mehr allein die Form ber Begriffe und ber Schlusse anwendend zu fassen, um por folden Abweichungen von ber Kirchenlehre fich zu hüten, wie fie bem Johannes Philoponus begegnet waren. Bunächst zwar mochten die Schriften bes Johannes babin wirken, daß die Monophysiten das Angebn des Aristoteles in wissenschaftlichen Untersuchungen über alles erhoben und diesen Philosophen, wie ihnen vorgeworfen wird 1), wie einen Heiligen, wie ben breizehnten Apostel verehrten. Aber auch in der orthodoren Kirche blieb dies nicht ohne Nachwirfung. Die Commentare, welche Johannes Philoponus über die Aristotelischen Schriften verfaßt batte, wurden trot seiner Regereien fleißig benugt, so wie andere ähnliche Werke ber beibnischen Aristotelifer, und wir werben fpater beim Johannes Damascenus eine Anwendung

<sup>1)</sup> In einer Schrift, welche unter ben Berken des Joh. Das mase, fieht, contra Jacobitas p. 399.

ber Aristotelischen Philosophie auf die Zusammenstellung ber Kirchenlehren finden, welche gang in diesem Sinne verfaßt ift. Aber freilich bas innere Leben ber Meligion fonnte bei einem folden Gebrauche philosophischer Lebren eben so wenig gewinnen, als die philosophische Durchbil= dung der firchlichen Lehrweise, und wir haben es schon früher ausgesprochen, wie eben aus biefer äußerlichen Kassung bes Kirchenglaubens ber Mysticismus bervorging, welcher in dieser Zeit mit großem Erfolg sich erhob und bem Geiste ber Zeit so zusagte, baß er bald neben ber firchlichen Fassung ber Lehre eine unbestrittene Unerken= nung fand, ja von der theologischen Lehre selbst gleichsam als ihre Ergänzung aufgenommen wurde 1). Eben bes= wegen werden wir ihn zu betrachten haben, ehe wir den Abschluß ber Kirchenlehre im Morgenlande in das Auge fassen.

## 5. Der falsche Dionysius Areopagita.

Der Mysticismus hat sich zu keiner Zeit aus ber christlichen Kirche ganz verloren. Nur durch das wissenschaftliche Streben in ihr wird er niedergehalten; so wie aber dieses doch auch niemals ein vollkommener Ausdruck des heiligen, in der Kirche waltenden Geistes gewesen ist, so hat es auch niemals an der Scheu sehlen können, welche dem Mysticismus zum Grunde liegt, an der Scheu vor wissenschaftlicher Behandlung der Dogmen. Nur nicht immer ist der Mysticismus mit gleicher Stärke

<sup>1)</sup> Schon Joh. Phil. erwähnt ben Dionpfins Areopagita mit bem größeften Lobe.

reae gewesen, nicht immer bat er mit vollkommen entwis deltem Bewußtsein fich ausgesprochen. Er mußte fo lange zurücktreten, als bie Entwicklung ber Kirchenlehre mit bem Bewußtsein bes Gelingens betrieben wurde und die frischesten Kräfte der Kirche in Auspruch nahm. Doch auch in diesen Zeiten behaupteten sich neben bem bogma= tischen Bestreben bie Zweifel, welche aus ben verbrängten Meinungen stammten ober überhaupt im Gegensatz gegen Die Formel der Lebre in unentwickelter innerer Beschaulichfeit Befriedigung suchten. Go fonnten ber Gnoficies mus und die Lebren ber Allerandrinischen Kirchenväter, besonders bes Drigenes Anfnüpfungspunkte bes spätern Mufticismus werben. Als aber bie Entwicklung ber Rirchenlehre zu ermatten anfing, mußte bas Bewußtsein bes Unbefriedigenden in ibren Sakungen beutlicher bervortreten, und es war nunmehr die Zeit gefommen, wo mystische Lehren ibr Haupt offen erheben, ja neben ber Kirchenlehre fich bebaupten fonnten.

Das Auftommen bes Mysticismus steht, wie man bemerkt hat, mit der Ausbreitung des Mönchslebens, bes sonders wie es im Drient sich gestaltete, in Verbindung. Die eine Erscheinung aus der andern abzuleiten würde eben so wenig wissenschaftlich genügen, als geschichtlich sich rechtsertigen lassen; denn sie kommen auch getrennt von einander vor 1); aber sie hängen doch in einem gesmeinschaftlichen Grunde zusammen. Wir haben schon

<sup>1)</sup> Namentlich weist Dienysius Areopagita bem Mondthum nur eine nievere Stufe in ber firchlichen Sierarchie an. Ep. 8, 1 sq. u. fonft.

bemerkt, daß die Absonderung des Mönchölebens von der Gemeinheit der Kirche wesentlich daraus hervorging, daß bei der weitern Ausbreitung der Kirche die Strenge des alten christlichen Lebens in ihrem Gegensatz gegen die weltlichen Destrebungen sich nicht festhalten ließ und daß man dadurch gedrungen wurde in einem engern Kreise eine größere Heiligkeit des Lebens zu suchen. Ühnlich wie im Praktischen fand nun auch im Theoretischen eine solche Absonderung statt aus demselben Triebe heraus. Nachdem die Kirchenlehre sich entwickelt hatte und Gemeingut der Gläubigen geworden war, suchte man auch wieder eine größere Tiese des Glaubens im Gegensatz gegen den öffentlichen Glauben, weil dieser in demselben Grade, in welchem er auch den Oberstächlichsten zugänglich zu sein schien, den tieser Strebenden ungenügend erscheinen mochte.

Hierzu fam, daß durch die heidnische Philosophie, indem sie von neuem und in größerem Maße unter die Christen eindrang, dem Zweisel und mithin dem Mystiscismus Nahrung geboten werden mußte. Hieraus erklärt es sich, daß dieser besonders in Verbindung mit der Neuplatonischen Philosophie sich zeigt. So konnten wir schon beim Eunomius, beim Gregorius von Nyssa und ihren Zeitgenossen eine Neigung zum Mysticismus sinden. Diese mußte aber allmälig wachsen, so wie der philosophische Gedanke von der Bearbeitung der firchlichen Lehrweise sich zurückzog. Wir können die Spuren hiervon ziemlich weit verfolgen. Schon in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts bildete sich die schwärmerische Secte der Mönche, welche unter dem Namen der Euchiten bekannt ist und sich Jahrhunderte lang erhielt, in einer entschieden

mystischen Richtung 1). Unter anbern ähnlichen Erscheisnungen sinden wir am Ende des fünsten Jahrhunderts auch unter den Monophysiten einen nicht weniger schwärsmerischen Mystiser, den Bar Sudaili 2), und es waren ebenfalls die Monophysiten, welche sich zuerst im I. 532 auf die Schriften des falschen Dionysius Areopagita beriefen, die um diese Zeit befannt wurden und trotsmancher Zweisel gegen ihre Echtheit bald eine allgemeine Anerkennung unter den verschiedensten ehristlichen Parteien fanden und viele Jahrhunderte hindurch eine Hauptquelle mystischer Lehren abgaben.

Der Verfasser bieser Schriften ist ohne Zweisel ein Vertüger, der absichtlich eine ihm fremde Person spielt und für seine frommen Zwecke es für erlaubt hält eine geheime Überlieserung kirchlicher Lehre zu erdichten. Nur auf einen Verfasser der verschiedenen Schriften, welche densselben Namen an der Spitze tragen, haben wir zu rathen, da sie alle ganz in demselben Geiste und in derselben aufgeblasenen Schreibart verfaßt sind. Unter den uns bestannten Männern jedech können wir keinen auffinden, welchen wir auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit für den Verfasser dieser Schriften halten dürsten. Seinen Ruhm hat er nicht gewollt, sondern die Verbreitung einer Ansicht, welche er einigermaßen systematisch ausbildete und in welcher er wohl weniger die Lehre des Christenthums

<sup>1)</sup> S. Neander's Rirchengefch. II S. 514 ff.

<sup>2)</sup> Ebend. S. 1181 ff. Er wird mit bem Sierotzens in Berbindung gebracht, auf welchen sich Dionysius Arcopagica mehre mals beruft.

als bas Wesen der Neligion zu sinden meinte. Die Zeit, wo diese Schriften bekannt wurden, ist wahrscheinlich von ihrer Entstehung nicht weit entsernt 1). Sie gehören ganz dem Gedankenkreise an, in welchem unsere Geschichte sich so eben bewegt, verrathen aber in der That keine solche schöpferische Kraft, daß wir dem Verfasser zutrauen könnten, er wäre im Stande gewesen die Vorstellungen, mit welschen er verkehrt, der Zeit ihrer Verbreitung vorwegzusnehmen.

Alls die Hanptabsicht seiner Schrift spricht sich unzweisdeutig aus der öffentlichen Gottesverehrung und Kirchenstehre eine andere geheime Religion an die Seite zu sehen, welche sene zwar nicht ausschließen soll, aber doch als etwas Untergeordnetes behandelt. Er betrachtet sich als einen in die göttlichen Geheimnisse Eingeweihten und ermahnt die, welche mit ihm an diesen Geheimnissen Theil haben, sie der Menge nicht zu verrathen. Sie dürsen zwar ausgesprochen werden, aber nur als Räthsel für die Unfundigen?). Überrascht wird man aber, wenn man sindet, daß der salsche Dionysius zu der uneingeweihten

<sup>1)</sup> Die Meinung, welche Baumgarten-Ernstus (opusc. theol. p. 261 sqq.) aufgestellt hat, daß der Berk. im 3 Jahrb. geschrieben habe, als der Streit noch gegen die Gnostifer herschte (p. 277.), kann ich nicht theilen. Baumg. Eruf. meint, die Tendenz gehe bauptsächlich gegen die Gnostifer, aber die Gnostif, welche er nicht sowohl bestreitet, als geringschäftig behandelt, ist viellnehr die kirchenlehre. Zwischen seiner Emanationslehre und der gnostischen sinde ich den wesentlichen Unterschied nicht, welchen B. C. annimmt-Meine Gründe diese Schriften frühestens gegen das Ende des 5 Jahrh. zu sehen, werden aus der Darstellung der Lehre erhellen.

<sup>2)</sup> De div. nom. 1, 8; de coel. hier. 2, 2.

Menge besonders die rechnet, welche auf die Erkenntnis Gottes ausgeben, nicht eingebent, daß Gott in Ginfternifi fich verborgen bat 1). Ein jedes Bestreben also Gott gu erfennen erscheint ihm nur als ein nieberes Werf, welches keinesweges ben Gingeweihten gezieme. Diese muffen vielmehr anerkennen, daß sie ihre Gedanken und Wahr= nehmungen zu beschwichtigen haben, wenn fie an Gott Theil nehmen wollen. Denn alle Gedanken gehen boch nur auf bas Sciende, Gett aber ift über bem Seienden 2). Jeder menschliche Gebanke ift in Wahrheit nur ein Irr= thum, wenn man ibn mit bem Bleibenden ber göttlichen Cinsicht veraleicht 3). Nicht einmal eine folde Einsicht (vonois) sollen wir Gott auschreiben; er ift auch nicht die Wahrheit, noch ber Irrthum; er ist nichts vom Seienden oder Richt = Seienden und überhaupt über jedem Setzen ober Aufheben erhaben und würde nur als das zu bezeichnen sein, was über allen Gegenfägen ift, wenn er überhaupt bezeichnet werden könnte 4). Alle Wahrheit des Verstandes baber sollen wir verlassen, uns selbst von uns absondern und in das Dunkel des Richt = Wissens untertauchen, um bem Geheimnisse, bem Schweigen Gottes und zu nahen 5). Dionysius thut sich nicht genug in ber

<sup>1)</sup> De myst. theol. 1, 2. ολομένους ελθέναι τῆ κατ' αὐτοὺς γνώσει τὸν θέμενον σκότος ἀποκρυφήν αὐτοῦ.

<sup>2)</sup> De div. nom. 1, 4; 5; 2, 3; 4, 3.

Ib. 7, 1. πασα ἀνθρωπίνη διάνοια πλάνη τίς ἐστι χρινομένη πρὸς τὸ σταθερὸν καὶ μόνιμον τῶν θείων καὶ τελειοτάτων νοήσεων.

<sup>4)</sup> De myst. theol. 5; ep. 1.

<sup>5)</sup> De myst. theol. 1, 1 sq.; de div. nom. 4, 2; 22.

Verfündigung bes verborgenen Gottes; ihn Gott zu nennen reicht ibm nicht aus, er ist Abergott 1); nicht allein bas Vollkommene und Vollkommenste will er ibn genannt wissen, sondern auch das Übervollkommene 2); nicht allein unaussprechlich und unerkennbar ist er, sondern überunaussprechlich und überunerkennbar 5). Nur seine Kräfte erkennen wir und in ber Weltschöpfung hat er sich nicht offenbart, sondern verhüllt, indem er ba alle seine Geschöpfe wie eine Gulle um sich geworfen, burch welche wir von ibm getrennt find 4). Es werben ber Schlaf und bas Wachen Gottes unterschieden; in jenem ift Gott in sid; tas Geheimniß und Verborgene seines Wesens ift barin ausgebrudt; im Wachen Gottes aber baben wir ein Symbol seiner Vorsehung und Sorge für andere Dinge 5), in welchem er also sein Geheimniß nicht ver= rath und gleichsam außer sich ift. Co finden wir ben falschen Dienvssus in einem unzweideutigen Widerspruch gegen jede Lehre, welche und zur Erfenntniß Gottes füb= ren will, sei es burch unmittelbare Untersuchung seines Begriffs, sei es burd Betradtung seiner Werke und seiner Wirksamkeit in ber Welt. Die skeptische Natur seiner Denfweise ift außer allem Zweifel. Daraus erflärt sich seine Gleichgültigfeit gegen die Lehrmeinungen und gegen

<sup>1)</sup> De div. nom. 2, 10; 13, 3.

<sup>2)</sup> Ib. 13, 1.

<sup>3)</sup> Ib. 2, 4.

<sup>4)</sup> lb. 2, 7; ep. 9, 2.

<sup>5)</sup> Ep. 9, 6. Θεῖον ὕτνον εἶναι τὸ ἔξηρημένον τοῦ Θεοῦ καὶ ἀκοινώνητον ἀκὸ τῶν προνοουμένων ἐγρήγορσιν δὲ τὴν εἰς τὸ προνοεῖν αὐτοῦ τῶν παιδείας ἢ σωτηρίας δεομένων προςοχήν.

jebe Polemik felbst wiber bie Heiben. Ihm genügt es Gott zu haben, dies scheint ihm jeden Irrthum niederzusschlagen 1); zu erkennen aber, was Gott sei, halt er in aller Rücksicht für unmöglich.

Schneibet er nun so ben Weg ber Erfenntniß ab, um au Gott zu gelangen, so muß er einen andern Weg zu diesem Ziele sehen. Aber nicht leicht ift es aus seinen Außerungen biesen berauszufinden. Auch die praktische Gottesverchrung, sei es in Werken bes Lebens, sei es in Religionsübungen, gilt ibm eben so wenig, als die Erfenntniß 2). Er läßt alles bies bestehn, schließt sich in seiner Lebrweise an die firchlichen Formeln an und wird es eben so auch mit ben beiligen Gebräuchen gemacht haben; aber alles dies gilt ihm nur als etwas Außeres und Niederes gegen die Weihungen feiner geheimen Got= tesverehrung. Er unterscheidet von der offenbaren Uber= lieferung, wie fie in ber beiligen Schrift gegeben ift, eine geheime, welche nicht, wie jene, beweise und lebre, fon= bern burch Einweihung thue und in Gott hineinver= sege 3); aber von der einen Seite kann er boch nicht verhehlen, daß auch die letztere nur in Symbolen von Gott rede, wie die erstere +), und von ber andern Geite giebt er auch eine Berehrung ber beiligen Schrift zu erfennen, welche beren Aussprüche nicht geringer achtet, als jene

<sup>1)</sup> Ep. 6; 7, 1 sq.

<sup>2)</sup> Ep. 6, wo Gegozeia und doga neben einander gefiellt werden.

<sup>3)</sup> Ep. 9, 1. δρά καὶ ἐτιδυύει κῷ θεῷ ταῖς ἀδιδάκτοις μυστιμογίαις. De eccl. hier, 1, 4.

<sup>4)</sup> Ll. Il.

geheime liberlieferung 1). Man kann also nicht verkennen, daß es mit jenen heiligen überlieferungen nicht viel auf sich habe, daß vielmehr alles auf das Verständniß der heiligen Symbole ankomme, wenn wir in den Sinn seiner mystischen Lehre eindringen wollen. Offenbar liegt also auch seinem Skepticismus eine positive Lehre zum Grunde, so wie eine jede Verneinung aus einer Vejahung hervorgeht; ohne eine solche würde er zu einer Erklärung der heiligen Symbole gar nicht gelangen können.

Aus den Gründen, welche er gegen die Erkenntniß Gettes gebraucht, wird sich ersehen lassen, was er eigentlich will. Er nimmt zwei Wege an, auf welchen man zum Gedanken Gottes kommen könnte, den einen durch Bejahungen, den andern durch Berneinungen. Der erstere gehe von oben nach unten, die Einheit in ihre Vielheit ausstößend, der andere von unten nach oben, das Besondere zur Einheit des Ganzen zusammenziehend. Aber er den verneinenden Weg dem bejahenden vorzieht. Er führt es als eine Verschnend für seine Denkweise, daß er den verneinenden Weg dem bejahenden vorzieht. Er führt es als eine Verschrift der geheimen überlieserung an, daß die Verneinungen von Gott wahr, die Vejahungen unpassend sind, und schließt daraus, daß es besser sei Gott durch unähnliche Vilder darzustellen, sals durch ähnliche, welche nur zu Täuschungen Veranlassung gäben 4). Dies

<sup>1)</sup> De div. nom. 2, 2. Seine symbolischen Auslegungen fchlieben fich faft immer an bie beilige Schrift an.

<sup>2)</sup> Ib. 1, 4; 13, 3; de myst. theol. 2; 3; de coel. hier. 2, 3; 15, 1.

<sup>3)</sup> De div. nom. 13, 3.

<sup>4)</sup> De eccl. hier. 2, 3. εὶ τοίνυν αἱ ἀποφάσεις ἐπὶ τῶν θείων

ftimmt vollfommen damit überein, bag Gott felbft als bas Richt = Sciende betrachtet wird, welches nur burch bie Absonderung alles Seienden unsern Gebanken fich barftelle; ja bag wir selbst eine Beraubung in Gott an= erfennen follen, indem nur bas wahrhaft bas Gute und Schöne sei, was mit ber Wegnahme aller Dinge gesett werde 1). Hiermit wird nun in der That jeder Gegenfat in Gott zusammengefaßt; selbst bas Gute und bas Bose ist in ibm geeinigt; benn bas Bose ift ja nur bas Nicht = Sciende. Das Bose ist in ihm aber nicht als Boses und Nicht=Seiendes, sondern als Gutes und Seiendes. Gott kennt bas Bose als Gutes 2). Go sol= Ien wir barauf aufmertsam gemacht werden, bag unser Berstand die Dinge nicht nach ihrer Wahrheit erkennt; daß sie oft völlig das Gegentheil von dem sind, was fie unferm befdränkten Denken zu sein scheinen. Aber in ber That wir lernen barans noch mehr; wir erseben bar= aus, daß unser Berftand boch einiges von Gott zu erfennen im Stande ift, indem er in ihm die Einheit aller Gegenfätze erblickt. Wie fich auch ber falfche Dionpfins wenden mag, um alle Begriffe bes Berftandes von feinen Lehren über Gott zu entfernen, fo gehen boch alle feine

άληθετς, αι δε καταφάσεις ανάρμοστοι, τη κρυσιότητι των απουρήτων ολκειστέρα μαλλόν έστιν επί των αυράτων ή δια των ανομοίων αναπλάσεων εκφαντορία. De myst. theol. 2.

<sup>1)</sup> De div. nom. 4, 7. τολμήσει δε καὶ τοῦτο εἰπεῖν ὁ λόγος, ὅτι καὶ τὸ μὴ ὄν μετέχει τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ\* τότε γὰρ καὶ αὐτὸ καλὸν καὶ ἀγαθον, ὅταν ἐν θεῷ κατὰ τὴν πάντων ἀφαίρεσιν ὑπερουσίως ὕμνηται. Ib. 40; 20.

<sup>2)</sup> Ib. 19; 30.

Bejahungen und Verneinungen davon aus, daß Gett, das oberste Princip aller Dinge, eine Einheit sei. Keine Zweiheit fann Princip sein; die Einheit muß einer seden Zweiheit zum Grunde liegen 1). Nimm das Eins weg und alles wird dahin sein 2). Zwar fällt dem Versasser dieser untergeschobenen Schriften ein, daß die Einheit aller Gegensäße auch Vielheit ebenso gut wie Einheit in sich umfassen müsse; aber wenn auch, so überwiegen doch und herschen in den göttlichen Dingen die Einigungen über die Scheidungen 3).

Damit stimmt es nun bestens überein, daß auch der Weg, durch welchen wir zur Gemeinschaft mit Gott gestangen sollen und welcher höher gepriesen wird als jedes Denken und Erkennen, der Weg der Einigung heißt<sup>4</sup>). Auf etwas Ühnliches weißt es hin, wenn er Liebe genannt wird, göttliche Liebe, von welcher Dionysius sagt, daß sie esstatisch sei, indem sie den Liebenden aus sich hers ausversetze und in das Gesiebte einsühre 5). Es ist das kein Lernen oder Erkennen, sondern ein Erleiden, welches in Sympathic mysisch mit Gott uns vereinigt 6). Es

<sup>1)</sup> Ib. 4, 21.

<sup>2)</sup> lb. 13, 3.

<sup>3)</sup> Ib. 2, 11.

<sup>4)</sup> lb. 1, 1. κατά την κητείττονα την (l. της) καθ' ήμᾶς λογικης καὶ νοεμᾶς δυνάμεως καὶ ενεμγείας ένωσεν. lb. 4, 11. ὅταν ή ψυχή θεοειθής ἡινομένη δι' ένώσεως ἀγνώστοι ταῖς τοῦ ἀπροςίτον φωτὸς ἀκτῖσεν ἐπεβάλλη.

<sup>5)</sup> lb. 4, 10 sqq.; 13. έστι δε και εκστατικός ο θετος έφως ούκ εων εαυτών είναι τοις εφαστάς, αλλά των εφωμένων.

<sup>6)</sup> Ιb. 2, 9. οὐ μόνον μαθών, άλλά καὶ παθών τὰ θετα.

versteht sich aber, daß diese mystische Liebe sehr verschieden von der praktischen Liebe ist, durch welche Augustinus und die ältern Kirchenväter zur Erfenntniß Gottes uns führen wollten. Wie die theoretische, so ist die praktische Bernunft des Höchsten nicht fähig.

Wollen wir und ein Berftandnig teffen verschaffen, was Dionysius unter Einigung und Liebe versteht, fo muffen wir noch etwas weiter die Aberzengungen verfol= gen, welche seinem Zweifel an alle Wiffenschaft zum Grunde liegen. Sie beruhen auf Emanationslehre und schließen sich in diesem Puntte gang dem Neu=Platonis= mus an, nur bag bie Grabe ber Emanation eine chrift= liche Bezeichnung erhalten haben. Dionyfius erklärt, Die Liebe Gottes sei efstatisch, wie unsere Liebe zu Gott; seine überfließende Güte habe es nicht geduldet ohne Erzeugniß zu bleiben, und so sei er herausgegangen aus sich felbst, sei prattisch geworden und habe das Seiende von fich ausfließen laffen. Gott geht in biefen Ausfluffen aus sich beraus und geht auch nicht beraus 1), benn er bleibt ia die Einheit aller Gegenfätze, welche alle Bielbeit in sid umfaßt. Da werden auch die alten Bilber wieder gebraucht, daß Gott wegen seiner Überfülle überfließe, baß er ausstrale wie ein Licht und baß alsbann auch bie

<sup>1)</sup> Ib. 4, 10 fin. αὐτὸς γὰρ ὁ ἀγαθοεργός τῶν ὅντων ἔρως ἐν τἀγαθος καθ' ὑπερβολήν προϋπάρχων οὐκ εἴασεν αὐτὸν ἄγονον ἐν είαντῷ μένειν, ἐκίνησε δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πρακτικεύεσθαι. Ib. 13. ἔξω ἐαυτοῦ γίνεται. — πρὸς τὸ ἐν πᾶσι κατάγεται κατ ἐκσσατικήν ὑπερούσιον δύναμιν ἀνεκφοίτητον ἐαυτοῦ. Εθει fo wird auch de myst. theol. 3 cine Jimmanenz ber Emanationen in Gett gesett.

vernünftigen Geister, welche von ihm ausgehn, die Kraft empfangen ihre Fülle aus sich wie aus einer Duelle auszusgießen in die Seelen, welche die zweite Stufe der Emanation bilden und nicht minder die Kraft haben weitere Emanationen aus sich zu entlassen. Aus dieser gradweise sich fortsesenden Emanation bildet sich nun die himmlische Dierarchie, welche der falsche Dienysius als eine Ordnung der Engel beschreibt, so wie sie auch durch eine Offenbarung der Engel uns befannt geworden sein soll?. In die himmlische Dierarchie schließt sich die weltliche, die fürchliche Hierarchie an, welche als ein analoges Abbild der himmlischen beirachtet wird und nothwendig ist, weil wir durch sünnliche Bilder zur höhern Wahrheit ausgesführt werden müssen.

Fragen wir, warum solche Grade unter den Ausstüssen angenommen werden sollen, so wird und ganz im Sinn der Emanationslehre geantwortet, daß die göttliche Güte doch nicht Allen in gleicher Weise sich mittheilen könne 1). Denn es gilt als Grundsaß, daß die Wirkung der Ursache nicht vollkommen gleich sein könne, sondern geringer sein müsse, als diese, nur ein Abbild dieser darstellend 5),

<sup>1)</sup> De div. nom. 4, 2; 13, 1.

<sup>2)</sup> De coel. lier. 6, 1. Es werden §. 2 neun Ordnungen ber Engel in drei Triaden angegeben, deren Beschreibung in den folgenden Capiteln enthalten ift.

<sup>3)</sup> Ib. 1, 3. Um beutlichsten werben die Geschäfte der Liturgen der Priester und der Hierarden de eccl. bier. 6 cont. 3, 5 un= ierschieden.

<sup>4)</sup> De div. nom. 4, 20.

<sup>5)</sup> lb. 2, 8. οὐδε γάρ εστιν ἀκριβής εμφέρεια τοῖς αλτιατοίς και τοῖς αλτίσις.

und biefem Grundfage gemäß wird auch bas Berhältniß bes Emanirenden und des Emanirten beurtheilt, fo baß Gott seine Vollkommenheit nicht vollkommen mittheilen fann. Dem Einwurfe, daß ein jedes Micht-Können ber Allmacht Gottes zuwider sein wurde, begegnet ber Areo= paait nur baburch, bag er es als etwas Gottes Wesent= liches sett das Unmögliche nicht zu vermögen 1). Er rust aber aud, um die Ordnung der Grade, in welcher Gett sich mittheilt, als etwas Nothwendiges barzustellen, jenen alterthümlichen Begriff ber vertheilenden Gerechtigkeit Gottes zu Gulfe, welchen wir auch beim Augustinus ge= funden haben. Gott ift gerecht, indem er jeder Ordnung der Dinge ihr Mag nach ihrer Würdigkeit verleiht und baburd bas abgesonderte Dasein einem jeden bewahrt 2). Des einen Seienden sollten nicht alle Dinge in einer Weise theilhaftig sein, sondern so, wie einem jeden die göttliche Wage fein Loos nach seinem Werthe gutheilte 3). Mit diesem Begriffe ber göttlichen Gerechtigteit sest Dienuffus auch in einer äbnlichen Weife, wie Augustinus, den Begriff der göttlichen Gute und Schönheit in Berbindung 4).

Betrachten wir nun die Folgerungen, welche in Dieser

<sup>1)</sup> Ib. 8, 6.

<sup>2)</sup> lb. 8, 7; 9. αντη γοῦν ή θεία δικαιοσύνη και σωτηφία τῶν ὅλων ὑμνεῖται τὴν ὶδίαν ἐκάστου καὶ καθαφάν ἀπό τῶν ἄλλων οὐσίαν και τάξιν ἀποσώζουσα και φυλάττουσα.

<sup>3)</sup> De eccl. hier. 1, 2. μετέχουσι δε ούχ ένιαίως ταὐτοῦ τε καὶ ένὸς ὄντος, ἀλλ' ὡς έκάστω τὰ θεῖα ζυγὰ διανέμει κατ' ἀξίαν τὴν ἀποκλήρωσιν.

<sup>4)</sup> De div. nom. 4, 7.

Emanationslehre liegen, fo wird fich ergeben, was wir unter ber Einigung bes falfden Dionufius zu verftebn haben. In der absteigenden Ordnung ber Ausfluffe ift eine jebe Stufe burch ihre Natur an bas Mag bes Seins gebunden, welche sie empfangen hat. Nur biefes Makes ift fie fähig und ihm gemäß wirken die bobern Mächte, von welchen sie ausgeflossen ift, bie Offenbarung bes Göttlichen, welche ihr zufommt. Zwar wird ben Menschen auch Freiheit zugestanden, aber boch keinesweges eine folde, welche die Wirtsamkeit ber böbern Mächte in ibnen hemmen könnte 1). Das Mag unseres Seins ift uns burch unsere Stellung in ber Welt, burch unsern Rang in ber Abfolge ber Ausfluffe gegeben, und nur biefer natürlichen Ordnung bes Daseins uns auschließend fonnen wir an Gott Theil haben. So ift es auch mit allen Wesen in der Welt. Sie empfangen alle nach der ver= schiedenen Stufe ihres Seins und nach dem verschiedenen Mage ihrer Kräfte bie Gemeinschaft und Offenbarung Gottes 2). Wir muffen uns baber unserer Ordnung fügen und an sie uns anschließen, und nur hierin besteht die Einigung, welche der falsche Dionyssus preift, daß

<sup>1)</sup> De coel. hier. 9, 3 sqq. Man barf in biesem Punkte keine strenge Folgerichtigkeit erwarten; man findet eine solche in keiner Emanationslehre und überdies ist beim Dion. der Regriss der Freiheit so unbestimmt, wie in der Griechischen Kirche übershaupt. Sie wird vorausgesetzt, hat aber im Systeme ihre Grenszen, welche nicht weiter bestimmt werden.

<sup>2)</sup> De div. nom. 1, 1; 2, 6; de coel. hier. 4, 1. ἔστι γὰρ τοῦτο τῆς πάντων αἰτίας καὶ ὑπὲρ πάντα ἀγαθότητος ἴδιον, τὸ πρὸς κοινωνίαν ἐαυτῆς τὰ ὄντα καλεῖν, ὡς ἐκάστη (ἔκαστον?) τῶν ὄντων ὥρισται πρὸς τῆς οἰκείας ἀναλογίας.

wir nicht burch Berkehrtheit bes Willens ober burch Mangel an Liebe uns abzusondern ftreben, sondern ben Rusammenhang ber Ordnungen bewahren und burch bie nächst höhere Ordnung, mit welcher wir unmittelbar qu= sammenbangen, auch ber Gemeinschaft mit ben höhern Ordnungen theilhaftig werden 1). Die göttlichen Ausflune zieben uns zu Gott empor; aber ein ieder niedere Grad wird nur burch bie mittlern Grade mit bem boch= ften verbunden. Go bangen wir mit Gott nicht unmit= telbar, sondern nur durch die Engel zusammen 2). Co. muffen wir an die göttliche Ordnung uns anschließend au Gottes Gemeinschaft aufsteigen, die weniger Kundigen von den Kundigern lernend; selbst unter den Menschen ift es fo, weil auch unter ihnen folde Ordnungen und Grabe ber Erleuchtung stattfinden, Die firchlichen Grabe, beren bochfter und burch bie Engel mit ber himmlischen Hierarchie verbindet; dies ift die Rette ber Wesen, burch welche alles geeinigt ift 5). Da fließen bie einzelnen Ordnungen, obwohl eine jede für sich bestehend, jede in ihrem eigenthümlichen Wesen, in ihrer bestimmten Grenze, zu einem Ganzen zusammen, wie bas Licht vieler Leuchten zu einem

<sup>1)</sup> De coel. hier. 12, 2; 13, 3.

<sup>2)</sup> Ib. 1, 1; 4, 3. διδάσκει δὲ καὶ τοῦτο σοςῶς ή θεολογία, τὸ δι ἀγγέλων αὐτὴν εἰς ήμῶς προελθεῖν, ὡς τῆς θεονομικῆς τάξεως ἐκεῖνο θεσμοθετούσης, τὸ διὰ τῶν πρώτων τὰ δεύτερα πρὸς τὸ θεῖον ἀνάγεσθαι. De eccl. hier. 6 myst. 3, 6. 3war wird ib. 4 cont. 3, 2 auch von einer unmittelbaren Erleuchtung ber göttlichen Männer gesprochen, aber wie das zu verstehn sei, Iehren die vorhergehenden Stellen, besonders de coel. hier. 13, 3.

<sup>3)</sup> Ep. 8, 3; de div. nom. 7, 3.

Ganzen fich vereinigt 1). Aber wie auch biese Giniauna geschehn möge, immer baben wir und babei zu erinnern. baß ein jedes Wesen nur in dem bestimmten Grade seines Daseins an Gott Theil bat, nicht in vollfommener Weise. Huch die Engel erkennen Gott nicht vollkommen; benn göttliche Ginigung ift bober, als bie Ginigung ber Geiffer und alle Ciniqung überhaupt fann boch bas Wesen Got= tes an fich nicht faffen 2). Co bleibt ein jedes Wefen auf feiner Etufe gebannt; ben englischen Geiftern fommt bie einige Anschauung bes Geistigen zu, welches in Gott ift; Die Seelen baben bas Logische, welches in zeitlicher Folge ber Gedanken um die Wahrheit umber im Kreise fich bewegt, aber bas Viele in Eins zusammenfassend boch an ben englischen Gedanken Theil bat, so viel es Seelen vergönnt ift; selbst die sinnliche Wahrnebmung barf man einen Nachhall ber Weisheit nennen und die gefallenen Dämonen haben bod noch, sofern fie Geister find, Un= fpruch barauf aus ber Weisheit zu sein. Richt anders ift es mit ben Stufen ber Menschen in ber firchlichen Sie= rardie. Die Liturgen reinigen, Die Priester erleuchten: bie Sierarden weihen ein und unter ben Laien entsprechen diesen heiligen Ordnungen die noch zu Reinigenden, welche ber Gemeinschaft noch nicht würdig find, bas beilige Bolf, welches an der Anschauung Theil hat und die Mönche, welche ber Weihen theilhaftig find. Go hat alles Theil am Göttlichen in seiner Ordnung; aber nur Gott allein fommt bas Wiffen feiner felbst gu 3).

<sup>1)</sup> De div. nom. 2, 4.

<sup>2)</sup> lb. 1, 4; 5, 1; 13, 4.

<sup>3)</sup> Ib. 7, 2; de eccl. hier. 6 cont. 3, 5.

Wir haben in dieser Lebre bes faliden Dionpfins bie ftrenge Durchführung eines Grundfages anzuerkennen, welcher und schon an manchen Punkten unserer Geschichte entgegengetreten ift, bes Grundfates, bag alles von Gott nach ewigen Begriffen in gewisse Stufen bes Daseins vertheilt sei. Man wird daraus erkennen, zu welchen Ergebniffen er führe. Daß mit ihm die Berheißungen bes Christenthums, bes Schauens Gottes, ber Bollenbung unseres Wesens, nicht vereinbar sind, zeigt fich beswegen in dieser Lehre auf bas deutlichste, weil Dionysius von feiner Folgerung sich abschrecken läßt bie Einigung ober ben wesentlichen Zusammenhang aller Geschöpfe in bem schönferischen Gebanken Gottes zu behaupten. Wir fonnen auch hieran wieder erfennen, wie die Bernachlässigung ber Untersuchung über bie Ratur und über ihr Berhält= niß zur Bernunft fich rächte. Denn in ber Betrachtung ber Natur mochten allerdings Gradunterschiede als nothwendig erscheinen, welche die Bernunft boch nur als über= windliche zugeben durfte. Wo aber die Unüberwindlich= feit ber Gradunterschiede so unumwunden behauptet wird, daß barüber die unmittelbare Berbindung des Geschöpfs mit dem Schöpfer verloren geht, wie in diesem Myfti= cismus bes faliden Dionysius, ba fann man nicht an= stehn zu behaupten, daß eine solche Lehre die wesentlichen Puntte bes Chriftenthums außer Augen verliert. Zwischen ber Emanationslehre ber Gnoftifer und bes Dionpfius Areopagita ift hierin kein wesentlicher Unterschied. Wie jene ihre Stufen unter ben Meonen haben, fo hat biefer feine Abstufungen unter ben Engeln; wie jene bie natur= lichen Unterschiede zwischen geistigen, seelischen und materiel=

Ien Menschen setzen, so macht dieser seine Unterschiede in der kirchlichen Sierarchie. Unmittelbar mit Gett sich verschinden zu wollen, das hält dieser, wie jene, für einen unseligen Sochmuth. Daher empsiehlt er auch an die Fürsbitten der Heiligen uns zu wenden, so wie der Markosier die Achameth, so wie der Heiler niedern Götter anrief 1).

Fragen wir nach ben zunächst liegenden geschichtlichen Anknüpfungspunkten für diese Lehre, so werden wir nicht darüber zweifeln können, daß sie in der Neu = Platonischen Philosophie zu finden find. Die Emanationslehre in benfelben Bilbern und Stufen beim Dionysius wie bei ben Neu-Platonifern ift biervon genügendes Zeugniß. Aber Dionnfins entwickelt und beweift diese Lehre nicht, sondern sett sie als allgemein bekannt voraus; er schreibt für eine Zeit, in welcher unter ben Chriften biese Lehren schon weit verbreitet waren. Es ist auch nicht die erste Entwicklung ber Neu-Platonischen Lehre, aus welcher heraus er seine Ansicht ber Dinge entnimmt. Er ist weit entfernt der Anschauung Gottes zu vertrauen, auf welche Plotinus und Vorphyrius sich gestütt hatten; es ift viel= mehr die mystische Einigung eines Proclus, welcher er sich zuwendet. Auch genügt ihm jene einfache Emanation nicht, welche Plotinus nur in brei Stufen berabgeführt hatte; die göttlichen und weltlichen Dreiheiten zerlegt er

<sup>1)</sup> De eccl. hier. 7 cont. 3, 6. εστι γάο και τοῦτο τοῖς θεαιοχικοῖς κρίμασι κενομοθεκημένον, το τὰ θεῖα δῶρα τοῖς ἀξίοις τοῦ μεταιοχεῖν εν τάξει θεοπρεπεστάτη δωρετοθαι διὰ τῶν ἀξίων τοῦ μεταιδοῦναι κτλ.

nach der Weise des Proclus in andere Dreiheiten. Vollkommen ist er mit diesem einverstanden, daß wir nicht
durch Denken und Erkennen, sondern durch unser Sein
mit Gott zusammenhangen 1). Wer dies beachtet, wird
nicht daran zweiseln, daß er nur als eine Ausgeburt der
spätesten Entwicklung der Neu-Platonischen Schule angesehn werden könne. Er verhält sich zum Proclus ungefähr in derselben Weise, in welcher Eunomius zum Plotinus sich verhielt. Von der christlichen Lehre hat er nur
die äußerliche Formel und die äußerlichen Gebräuche angenommen; der Kern seiner Denkweise aber ist heidnisch,
indem er nur durch niedere Gewalten unsern Zusammenhang mit dem obersten Gott vermitteln läßt. Daß er
diese niedern Gewalten nicht Götter nennt, wie Proclus,
können wir nur als etwas Unwesentliches ansehn.

Es ift ein ausgezeichneter Beweis von Schwäche im Verständniß fremder Lehren, daß ein Mysticismus, welcher auf einer solchen Grundlage beruhte, dennoch so lange Zeit Beisall sinden und von den orthodoresten Kirchenlehrern als Musier betrachtet werden fonnte. Zedoch dieser Mangel an Verständniß kann uns in diesen Zeiten nicht auffallen, welche in der Auslegung der heiligen Schrift mit fremden Worten auf das willstürlichste zu schalten sich gewöhnt hatten. Es war aber unstreitig ein weit verbreitetes Vedürsniß nach einem tiesern Vewußtsein des Göttlichen, als es die zur Formel erstarrte Kirchenlehre gewähren konnte, was in den Schriften des falschen Dionyssus eine Auregung und eine geschichtliche Stüge für die mystische

<sup>1)</sup> S. meine Gefch. b. Phil. alter Zeit IV S. 705 ff.

Beschaulichkeit suchte. Daraus erklärt es sich, daß diese Schriften tretz ihrer heidnischen Elemente und ihres sragslichen Alters bald ihre Berehrer, ihre Scholiasten und Paraphrasten fanden.

## 6. Maximus ber Befenner.

Unter biesen Auslegern ber Dionysischen Schriften finden wir im siebenten Jahrhundert den Mond, Maxi= mus, einen Mann, ber unftreitig zu ben ausgezeichnetsten Männern seiner Zeit gehört. Marimus war früher zu weltlichen Geschäften angeleitet worden und erster Gebeimschreiber bes Kaisers Heraklius; als er jedoch fand, wie die Häresie der Monotheleten unter der Asche glimmte und vom faiserlichen Sofe begünstigt wurde, zog er sich, um die Freiheit seines Urtheils zu bewahren, in bas Kloster zurück und wurde nun gegen die kaiserliche Ge= walt und felbst acaen bas papsilide Ansehn einer ber eifriaften und fräftigften Bertheibiger bes doppelten Willens. Sein Glaubenseifer ließ ibm noch im hoben Alter die bärtesten Martern überwinden und erwarb ihm, als er an den Folgen berselben im J. 662 ftarb, ben Beinamen bes Befenners.

Wenn seine Standhaftigkeit uns Zutrauen für feinen Charakter einslößt, so wird unsere Achtung für ihn durch die Gaben, welche er in seinen Schriften entwickelt, noch besteutend gesteigert 1). Zwar die Schwächen seines Zeits

<sup>1)</sup> Die noch vorhandenen Schriften des Maximus find nicht alle gedruckt. Combefisius, welcher seine Werke in 2 Folianten herausgegeben hat, wollte noch einen dritten Band Bufugen.

alters und feiner gangen wiffenschaftlichen Bilbung, feinen schwankenden Eklekticismus, seine Formlosigkeit, finden wir auch bei ihm wieder: aber bas barf uns nicht hindern bei ihm eine Gelehrsamkeit anzuerkennen, welche für feine Beit ungewöhnlich ift, Tiefe und Gewandtheit, wenn auch nicht Schärfe ber Gedanken und eine erhebende Wärme des Gefühls. Seine Philosophie beruht fast gang auf ber Lehre ber brei Cappadocischen Säupter ber Griechi= ichen Kirche, besonders aber des Gregorius von Russa, welchen er ben Großen nennt 1), und in beffen Ginn er sich wohl zu versetzen weiß; dabei ist er aber auch von der Verehrung für andere Männer von Unsehn burch= drungen und weiß durch eine fehr lare Auslegung die verschiedensten Zeugen für seine Meinung zu stimmen. Denn die geschichtliche Seite der Auffassung, die Auslegung älterer Lehren, im besondern auch ber heiligen Schrift ift die schwächste Seite biefer Zeiten 2). Das ge= schichtliche Element ihres Glaubens bat fich gang in Die unmittelbaren Nachwirkungen zusammengezogen, welche im

Dieser sollte die Scholien zu dem Dienpsius Areopagita enthalten, nicht allein die kürzern, welche bei den Werken des Dienps. gedruckt sind, sondern auch weitläufigere zum 4 Briese an den Cajus, welcher eine besondere Bedeutung für die monotheletischen Streitigkeiten hatte. Die kürzern Scholien scheinen wenigstens nicht alle vom Maximus zu sein. Bergl. Lequien diss. Damascenicae in ed. Joh. Damasc. sol. 38 b sqq.

<sup>1)</sup> Quaest. in script. qu. 1 p. 15.

<sup>2)</sup> Die allegorische Auslegung herscht beim Marinus im höchfien Grade vor. Was ist einer Auslegung unmöglich, welche es zur bilblichen Ausbrucksweise ver heiligen Überlieserungen rechnet, baß sie die Tempora verwechsele?

Leben der Gegenwart von der Vergangenheit zeugen. Da ist es nun die Kirche in ihrer gegenwärtigen und zeitzlichen Gestalt, das letzte Erzeugniß der göttlichen Offensbarung und Erziehung des Menschengeschlechts, welche auch vom Maximus als das Vild Gottes verehrt wird und für uns wirken soll wie Gott. D. Fast möchte man fürchten, diese Zeiten wären auf dem Wege aus der göttlichen Dreiheit eine göttliche Vierheit zu machen. Gewiß ist es nicht ohne eine große Gesahr den Nach-wirkungen der Vergangenheit in der Gegenwart, als wäre in ihnen nichts Kranthaftes zu besorgen, unbedingt sich zu überlassen.

Nur bei einem so wenig kritischen Sinn konnte Maximus in gläubiger Verehrung auch den Lehren des falsschen Dionyssus sich hingeben. Er thut es mit einer Desscheichenheit, welche auch zugleich ein zu tieses Eingehn in das Einzelne ablehnt. Er hält seine Seele nicht für rein genug die Mysterien zu fassen?; denn er habe noch nicht die wahre Furcht des Herrn, die wahre Tugend und Freiheit von allen leidenden Bewegungen der Seele erreicht, welche zur vollsommenen Einsicht verlangt würden; daher dürse er auch den höhern und mystischen Lehren sich zu nahen nicht wagen; wer nach ihnen strebe, der möge sich an den heiligen Dionysius den Areopagiten wenden 5). Auf diese Weise kan er denn auch wenigstens das Anstößigste in der Lehre des Areopagiten entsernen.

<sup>1)</sup> Mystag. 1 p. 494.

<sup>2)</sup> Quaest, in script. qu. 11 p. 29.

<sup>3)</sup> Mystag. 24 p. 526 sq.

Wir finden bei ihm nichts von jener Emanationslehre, welche nur durch viele Mittelglieder mit Gott uns qu= sammenhangen läßt, nichts davon, daß wir durch unsere Natur abachalten werden follten über ben Grad bes Da= feins hinauszudringen, welcher uns von der wahren Bollkommenheit ausschließt, vielmehr wird uns eine Erkennt= niß Gottes versprochen, welche ber Erfenntniß ber Engel gleicht 1), ja eine Bergötterung follen wir erwarten burch die Wirksamkeit des heiligen Geistes in uns, jedoch nicht obne unsern freien Willen, in welcher wir Gott wahrhaft erkennen sollen 2). Zwar finden wir auch beim Maximus die Anpreisungen des verborgenen Wesens; er mag die tiefern Geheinmisse nicht ber Schrift anvertrauen 3); zwar stellt er den Begriff Gottes, nicht anders, als der falsche Dionysius, über alles Sein und Richt=Sein und über ein jedes Denkbare und Sagbare, über jede Bejahung und Verneinung und sondert Bejahungen und Vernei= nungen so von einander, daß er meint, die Berneinungen über Gott waren wahrer, als die Bejahungen 4); aber bergleichen Außerungen sind wir auch in einem andern Sinn zu finden gewohnt, als in jenem mystischen, in welchem sie vom Dionysius dem Areopagiten vorgebracht wurden, und daß Maximus fie nur im Ginn ber ältern Kirchenväter nimmt, seben wir baraus, bag er auch bie Seele unerkennbar nennt, bod zugleich hinzufügt, daß fie

Ib. 23 p. 516; exp. in orat. dom. p. 347. δοσειμίαν την πρός άγγέλους.

<sup>2)</sup> Quaest. in script. qu. 6 p. 22; qu. 9 p. 25; qu. 22 p. 45.

<sup>3)</sup> Ib. qu. 21 p. 44.

<sup>4)</sup> Ib. qu. 25 p. 53 sq.; mystag. procem. p. 492 sq.

burch ihre Werke erkannt werbe 1). So ist er auch weit bavon entfernt zu behaupten, Gott verberge sich nur in seinen Werken, sondern hält an dem Sate fest, daß die göttlichen Gedanken im Verborgenen in der Schöpfung und Vorsehung durch Zeichen sich uns zu erkennen geben 2); die physische Verschiedenheit der Geschöpfe soll nicht ihre Einheit verbergen, ihre Eigenthümlichkeit nicht mächtiger sein zur Trennung, als die liebevolle Verwandtschaft, welche ihnen mystisch vermöge ihrer Einigung eingespflanzt ist 3).

Dir sehen freilich hieraus auch, daß Marimus ebenfalls, wie der falsche Dionysus, auf jene mystische Einigung sich stütt, durch welche wir mit Gott uns verdinden
follen, und es geschieht dies in der That in Ausdrücken,
welche seine Neigung zum Mysticismus unzweideutig verrathen. Zwar soll unsere Seele durch die Erkenntniß zu
Gott emporgeseitet werden; aber sie soll auch nach der
Erkenntniß alles Seiende und alle dem Seienden zugehörige Gedanken überschreiten und sich rein loslösen von
jeder eigenen Kraft, sogar von der Kraft des übersinnlichen Denkens, um die Einigung mit Gott zu erleiden,
welche über jeden vernünftigen Gedanken geht <sup>4</sup>). Doch

<sup>1)</sup> De an. p. 196.

<sup>2)</sup> Quaest. in script. qu. 13 p. 30 sq.

<sup>3)</sup> Mystag. 7 p. 506 sq. μηδ' είναι δυνατοτέραν προς διάστασιν και μερισμόν την έκαστον τούτων έαυτῷ περιγυάφουσαν ιδιότητα τῆς μυστικῶς καθ' ένωσιν αὐτοῖς ἐντεθείσης φιλικῆς συγγενείας.

<sup>4)</sup> Quaest in script. procem. p. 6. μεθ' ήν (sc. γνώσιν), ώς πάντα τὰ ἐντα περάοασα μετὰ τῶν αὐτοῖς προςφυῶν νοημάτων,

unterscheidet fich die Denkweise bes Maximus ichon barin wesentlich von der Ansicht des falichen Dionysius, daß er bie Einigung mit Gott als etwas betrachtet, was uns nicht in diesem irdischen Leben zu Theil werden soll, fondern ber Bollendung unseres Seins angebort. Er nennt sie eine Wahrnehmung, welche bem zufünftigen Leben vorbehalten sei, nachdem wir von jeder leidenden Gemuthsstimmung, von jeder sinnlichen Begierde frei ge= worden 1). Wenn da zulett die vernünftigen Gedanken verschwinden follen, so wird doch vorausgesetzt, daß sie aum Aufsteigen nöthig seien, und man barf also vermuthen, daß doch ihre Ergebnisse noch bleiben sollen, während nur das Unvollkommene, welches an ihnen ift, aufhört und dem Vollkommenen Platz macht: denn Maximus findet an dem vernünftigen Gedanken eine Bewegung und ein Leiben, welches von feinem Gegenstande ausgeht 2). Von diesem Leiden durch die weltlichen Dinge sollen wir aber befreit werden und eine böhere Einigung mit Gott erleiden; so sollen wir auch dem Wissen der Welt absterben, damit wir in reiner Liebe, welche von sinnlidem und weltlichem Begehren nichts weiß, Gottes theil= haftig werden. Diese Liebe Gottes soll aber auch nicht ohne Erkenntniß sein 3) und wir sehen also wohl, baß seine Ansicht von der Einigung mit Gott eine ganz andere

πάσης ἀπολελυμένη καθαρώς και αθτής πρός το νοείν οίκείας δυνάμεως πρός αθτόν πάθη τον θεόν την ύπερ νόησιν ένωσιν.

<sup>1)</sup> L. l.; ib. qu. 60 p. 210.

<sup>2)</sup> De carit. cent. 111, 34; 39; 43.

<sup>3)</sup> Quaest. in script. procem. p. 11 sq

ist, als die vom falschen Dionussus empfohlene. Rad biesem sind wir durch unser Sein mit Gott verbunden, wenn wir und nur leidend ben böbern Kräften bingeben, burch welche wir mit bem Sochsten zusammenhängen; nach bem Maximus follen wir burch Erfenntniß und Entfagung ber weltlichen Begierden zum Bewußtsein des Göttlichen gelangen, bed keinesweges ohne burch bie verschlungenen Wege bes Lebens hindurchzugehn. In der That scheint dieser Weg nicht eben anders von ihm gedacht zu werben, als ibn frühere Kirchenväter, besonders Augustinus, fich gebacht hatten. Nur zwei Puntte möchten verbächtig scheinen, theils daß in diesen Beschreibungen bas leibente Verhalten der Seele zu Gott zu ausschließlich hervorgeho= ben wird, theils daß Maximus biesen Weg ber Liebe einen abgefürzten Weg zum Beile nennt 1). Dies find freilich eben die beiden Punkte, in welchen der Myfticismus auch in seiner gemäßigten Form vom Wahren abzuweichen pflegt.

Nur eine kurze Übersicht über die Lehren des Maximus von dem vernünftigen Leben und seinen Gründen kann und zeigen, wie weit er hierin das Nichtige getroffen oder versehlt haben möge. Seiner Theologie liegt natürlich der Gegensatz zwischen dem ewigen und unveränderlichen Wesen Gottes und zwischen der geschaffenen Welt zum Grunde. Gott ist nichts entgegengesetzt; aber in der Natur des Geschöpfes liegt der Gegensatz, weil es sein Wesen aus dem Nicht-Seienden hat und daher sein

<sup>1)</sup> L. l. πάντων δε τούτων των κακών εστιν απαλλαγή και σύντομος πρός σωτηρίαν όδὸς ή άληθής τοῦ θεοῦ κατ' επίγνωσιν άγάπη.

Wesen selbst bem Nicht = Seienden entgegengesett ift. Redes Geschöpf hat von der Gnade Gottes alles, was es hat. Bu allem Guten besitt es nur die Rabiafeit es empfangen zu fonnen. Das Werben ift ihm alfo noth= wendig 1). Gott schafft baber nicht allein alle Dinge, fondern seine Wirtsamkeit ist auch ewig in allen Ge= schöpfen gegenwärtig ohne Aufboren; als Bater ift er Grund alles Seins, als Sohn führt er alles zum Dasein in schöpferischer Thätigfeit und als heiliger Geift bringt er alles zur Vollendung 2). Co schließt fich Maximus an die Lehre ber Griechischen Kirchenväter von ber Drei= einigkeit an. In ber Schöpfung hat nun Gott nur bas Seiende geschaffen; alles Seiende aber ift gut, bas Bofe besteht nur im Nicht = Seienden 5). Daher ift auch ber erste Mensch ohne Boses geschaffen; er hat bie Gnabe von allen leidenschaftlichen Bewegungen frei zu sein. 2118 Geschöpf jedoch ist er bem Werben unterworfen, und da er burch seine eigene Thätigkeit bes Guten theilhaftig werden sollte, mußte er auch die Freiheit bes Willens empfangen bas Gute zu ergreifen. Durch biefe Freiheit

<sup>1)</sup> De carit. cent. III, 27 sqq.

<sup>2)</sup> Quaest in script qu. 2 p. 16 sq. δ μέν εὐδοχῶν, ὁ δὲ αὐτουρχῶν, καὶ τοῦ άχιου πνεύματος οὐσιωδῶς τήν τε τοῦ πατρὸς ἐπὶ πᾶσι εὐδοχίαν καὶ τὴν αὐτουρχίαν τοῦ υίοῦ συμπληροῦντος. Doch wird Max. auch auf völlige Gleichheit ber Lypostasen hinsgetrieben. Dial. de trin. I p. 395.

<sup>3)</sup> Quaest, in script. procem. p. 7 sqq.; anim.' brev. ad eos qui dic. an. ante yel post corp. exist. 9. — το κακόν, ου το είναι χαρακτηρίζει μόνον ή ἀνυπαρξία, οὖτινος ποιητήν τον θεδν μήτε ἐννοείν ήμεν γένοιτο πώποτε. Mbgcbrudt in analect. nov. vet. patr. Ven. 1781.

aber ift er vom Guten abgefallen und bat baburch seine Natur verdorben. Da find nun bie Leidenschaften, Lust und Unluft, Begierden und Furcht in ihm erwacht, und wie sie aus ber Sünde bervorgegangen, pflanzen sie auch Die Sunde unausbleiblich weiter fort. Indem Maximus bieser Lebre ber ältern Kirchenväter sich anschließt, unterscheibet er auch zwischen ben natürlichen Bewegungen ber menschlichen Seele und zwischen ben Bewegungen ber verdorbenen Sinnlichkeit. Ohne leidende Bewegung ift bie menschliche Seele von Natur nicht; fie ift ihr angeschaffen im natürlichen Begehren, indem die Seele in ber Wechselwirfung ber Dinge sich zu erhalten ftrebt; ba begleiten auch Luft und Unluft, Begierbe und Furcht gleich= fam im natürlichen Pulsschlag bes Lebens, wie Aus = und Einathmen, wie Zusammenzichung und Ausbehnung, bas natürliche Dasein bes Menschen; aber biefe natürlichen und unverdorbenen Bewegungen des Lebens, bei welchen auch ein Leiden ift, will Maximus nicht Leidenschaften genannt wiffen, weil fie ohne Gunde find und burch bie Liebe Gottes leicht überwunden werden. Gie ftreben nur nach bem Biele ber Natur, während bie Leibenschaften acgen die Ratur find 1). Indem wir nun aber den Leibenschaften und burch sie in natürlicher Folge auch wei-

<sup>1)</sup> De carit. cent. I, 27; 35. ádos dort verron, ringus verzes naga géour. Quaest. in script. qu. p. 15; qu. 21 p. 41 sq.; 42 p. 94; disp. c. Pyrrho p. 166. Es hängt damit sein Streit gegen die Monotheseten zusammen. Christo kommt auch der menschliche Wille zu, aber nur die natürliche Kurcht, nicht die sündhaste, die seidenschaftliche Bewegung des Willens, weil er nur mit seinem Willen dem natürlichen Leiden sich unterzieht.

terfort der fündhaften Bewegung unterworfen worden find. ist barum boch nicht alles Gute aus unserer Seele verschwunden, sondern ein Same und Bermogen bes Guten ift uns geblieben, welches auch wieder wachsen und zu= lett burch die Auferstehung seine von Natur ihm be= stimmte Größe und Schönbeit empfangen foll 1). Wir bemerken, daß Maximus vor dem Fehler fich hütet ben natürlichen Zusammenhang im Leben bes Menschen ir= gendwie, sei es auch burch eine völlig neue Schöpfung zu zerreißen. Vielmehr felbst die Auferstehung foll an bas natürliche Wachsthum ber unzerftörbaren Kraft zum Guten sich anschließen. So ist ihm auch die Strafe ber Gunte eine natürliche Folge berselben, der Teufel selbst nur ein Werfzeug Gottes, sein Teind, aber auch sein Nächer, in= bem er die fündigen Menschen zu ihrer Strafe ben Lei= benschaften und ben Qualen ber Gunte unterwirft 2). Auch die Leidenschaften sind nicht etwas Renes in der Seele, sondern nur eine Verkebrung des natürlichen Begehrens in uns, Alles dies ober vielmehr bie Grund= anschauung, von welcher es ausgebt, hat er bem Grego= rius von Nyssa sehr gut abgelauscht. Auch die Wirkun= gen des heiligen Geistes erscheinen ihm daher nur als Erregungen der natürlichen Kräfte in uns. 3mar be= zeichnet er sie auch als eine Schöpfung in unserer Seele 5);

<sup>1)</sup> Quaest. in script. 26 p. 62. — τὸ μὴ τῆς φύσεως ἀναιοεθῆναι τελείως διὰ παράβασιν τὸ σπέρμα καὶ τὰς δινάμεις τῆς ἀγαθότητος —, καθ' ὰς πάλιν λαμβάνουσα τὴν αἴξησιν εἰς τὸ πρώην φυσικὸν διὰ τῆς ἀναστάσεως ἐπανάγεται μέγεθός τε καὶ κάλλος.

<sup>2)</sup> Ib. 26 p. 57 sq.

<sup>3)</sup> Dial. de trin. III p. 459.

aber mit biefer Schöpfung foll es boch eine folde Bewandtniß haben, bag die Gnade bes beiligen Geiftes bie Mysterien und nicht enthüllen fann, wenn nicht die natür= lichen Rräfte in und find, welche bie offenbarte Erkennt= niß zu empfangen vermögen 1). Souft würden wir fagen muffen, die Beiligen empfingen die Gaben des Beiftes obne ihre Cinficht. Der beilige Geift will allen bas ge= währen, was ihnen nüglich und passend ist; wer ohne Leidenschaft sucht, der wird Gewährung finden; wer aber in schlechter Weise bittet, ber wird nicht empfangen können. Wir feben, Maximus fest bierbei jenen Samen bes Guten, welcher durch die Gunde nicht vertilgt werden fann, in ber Seele voraus, welche bes Guten theilhaftig werden foll. Die Enade bes Geiftes bentt er fich nicht gleich jener heidnischen Begeisterung, in welcher die Ratur, die Araft bes Begeisterten außer Thätigkeit gesetst wird; sondern sie belebt diese Kraft nur von neuem, welche burch widernatürliche Leibenschaft gestört worden war, indem sie den natürlichen Gebrauch der Kräfte durch den Gedanken der göttlichen Dinge zu frischer Thätigkeit er= wedt 2). Bur Beiligung bes Menschen gebort bas natur= liche Vermögen der Vernunft, ohne welches fie nicht ge= wonnen werden fann. Aber auch von ber andern Seite

<sup>1)</sup> Quaest, in script, qu. 59 p. 199, οὐ γὰρ θέμις εἰπεῖν, ώς μόνη καθ' ξαυτήν ή χάρις ἐνήργει τοῖς άγίοις τὰς γνώσεις τῶν μυστηρίων χωρίς τῶν τῆς γνώσεως δεκτικῶν κατὰ φύσιν δυνάμεων.

<sup>2)</sup> Ib. p. 201. τοῦ πνεύματος ἡ χάρις οὐδαμῶς τῆς φύσεως καταργεῖ τῆν δύναμιν, ἀλλὰ μᾶλλον καταργηθέτσαν τῆ χρήσει τῶν παρὰ gύσιν τρόπων ἐναργὸν ἐποίει (ποιεῖ?) πάλιν τῆ χρήσει τῶν κατὰ φύσιν πρὸς τῆν τῶν θείων κατανόησιν εἰςἀγούσα.

wird bazu die Wirksamkeit des heiligen Geistes verlangt, ohne welche die Vernunft todt bleiben würde, wie ohne das Licht der Sonne das Luge nicht sehen kann 1). Der Mensch hat von Natur in der Schöpfung das Vermögen empfangen das Göttliche zu erforschen; durch die Sünde ist es nicht verloren gegangen, sondern nur gleichsam vernagelt worden; die Wirksamkeit des heiligen Geistes befreit es wieder 2).

Wir sehen also, daß die mystische Richtung des Masximus doch keinesweges gänzlich unsere natürlichen Kräfte außer Thätigkeit sehen will. Aber gehen wir genauer in seine Außerungen über die Bestandtheile unseres Lebens ein, so sinden wir allerdings, daß er die Wirksamkeit der natürlichen Kräfte in der Entwicklung unserer Vernunst nicht hoch genug anschlägt. Dies zeigt sich darin, daß er mancherlei, was zur Ausbildung des vernünstigen Lebens uns nothwendig scheint, als etwas übersüssischetrachtet, ja als etwas Schädliches und der Leidenschaft Angehöriges, anderes, was für uns den höchsten Werth hat, als etwas ansieht, was nur als Mittel geschätzt werden dürse. So ist es mit der Physis, so mit dem praktischen Leben. Was er über diese Erzeugnisse der Vernunst äußert, hat freilich keinen rechten wissenschaftlis

<sup>1)</sup> Ib. p. 200. οὐκοῦν οὖτε ή χάρις τοῦ άγίου πνεύματος ενεργεῖ οοφίαν εν τοῖς άγίοις χωρὶς τοῦ ταὐτην δεχομένου νούς, οὖτε γνῶσιν χωρὶς τῆς δεκτικῆς τοῦ λόγου δυνάμεως. — οὖτε μὴν πάλιν εν τῶν ἀπηριθμημένων ἄνθρωπος κτήσεται κατὰ δύταμιν φυσικὴν δίχα τῆς χορηγούσης ταῦτα θείας δυνάμεως. Ib. p. 202.

<sup>2)</sup> lb. p. 199.

den Zusammenbang. Es fehlt ibm wohl nicht völlig ber Gebanke, bag auch bie niebern Entwicklungen ber Seele in den böbern festgehalten werden muffen, baß ber Glaube nicht ohne Liebe, die Liebe nicht ohne praftische Thätig= feit sein burfe, bag auch bas Übersinnliche nicht erfannt werden konne ohne bas Sinnliche; aber wie biefe Zweige bes Lebens in einander einareifen, barüber will sich ibm boch keine haltbare Lehre ergeben 1). Die praftische Bernunft erscheint ihm nur als etwas Untergeordnetes; sie wird burch bas alte Testament bezeichnet, mahrend bas neue Testament bas beschauliche Eindringen in die Mly= sterien bedeuten foll 2). Die sinnliche Erfenntniß ift ihm nur eine leibenschaftliche Bewegung ber Seele, welche jum Gögendienst führe 3); sie bringt nur eine faliche Borstellung von den Dingen in uns hervor 4), und wenn es jo sein sollte, so würden wir und wohl nicht darüber zu wundern haben die Anweisung zu empfangen, daß wir uns lostofen sollten vom Sinnlichen, um burch die Un= wissenheit gegen bas Weltliche und ber göttlichen Gaben würdig zu machen. Man wird nicht verkennen, daß in biesen und ähnlichen Außerungen eine Misachtung bes weltlichen Lebens liegt, welche uns zur Absonderung von

<sup>1)</sup> Man vergl. nur Mystag. 5 p. 503, wo fünf Grade der vernünftigen Entwicklung mit ihren fünf Energieen zusammengestiellt werden; gewiß eine der sellsamsten Berknüpfungen. Man s. auch quaest in script qu. 25 p. 53 sq.; qu. 27 p. 65; de carit. cent. I, 31; cent. III, 45.

<sup>2)</sup> Quaest. in script. 3 p. 18.

<sup>3)</sup> Ib. procem. p. 9.

<sup>4)</sup> De anima p. 199.

ber übrigen Welt auffordert und in dieser ben abgefürzten Weg zu Gott zu finden hofft.

Hiermit hängt nun in natürlicher Verknüpfung bas Lob ber Berneinungen zusammen, bas lob ber Reinigung, burch welche wir und ber göttlichen Gaben theilhaftig machen sollen; aber es schließt sich baran auch als weitere Folgerung an, was wir als ben zweiten Punkt ber myfti= schen Ansicht bezeichnet haben, daß nur durch ein Leiben ber menschlichen Natur unser Seil gewonnen werden soll. Denn bei ber Lecre, zu welcher wir burch die Reinigung und Verneinung des Weltlichen gelangt find, barf es boch nicht bleiben, an bie Stelle bes weltlichen Leitens muß nun aber ein göttliches Leiben treten, welches in ber Liebe Gottes uns mit ber göttlichen Natur erfüllt. Marimus, bemerken wir, ist in ber That erfüllt von ben großen Berheißungen tes Christenthums; er verspricht und eine völlige Vereinigung mit Gott obne Wandel, eine Erfahrung bes Göttlichen in ber Bereinigung bes Geschöpfes mit dem Schöpfer, bes Maglosen mit dem Mage, bes Bewegten mit bem Unbewegten 1). Diese soll eintreten, ohne daß unsere ober die göttliche Ratur aufacboben wird und ohne daß eine von beiden in ihrer Ber= bindung mit der andern irgend eine Berminderung er=

<sup>1)</sup> Quaest, in script, qu. 6 p. 210. ένωσις γὰο προϋπενοί, θη τῶν αἰωνων ὅρου καὶ ἀοριστίας καὶ μέτρου καὶ ἀμετρίας καὶ πέρατος καὶ ἀπειρίας καὶ κτίστου καὶ κτίσεως καὶ στάσεως καὶ κινήσεως. — "να περὶ τὸ πάντη κατ' οὐσίαν ἀκίνητον στῆ τὰ κατὰ φύσιν κινούμενα τῆς πρός τε αὐτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα παντελῶς ἐκρινηκότα κινήσεως καὶ λάλη πείρα τῆν κατ' ἐνέργειαν μνῶσιν τοῦ ἐν ῷ στῆναι κατηξιώθησαν, ἀναλλοίωτον καὶ ὡσαὐτως ἔχουσαν, τὸ τοῦ γνωοθέντος αἰνοῦς καὶ καξικριένη ἀπόλαυσις.

fährt. Deswegen ift ihm bie Vereinigung ber beiten Naturen in Christo von großem Gewichte, weil sie bas Borbild unserer Bereinigung mit Gott abgiebt; benn in Christo ift die ganze Schöpfung mit Gott verbunden; er offenbart ten innersten Boben ber väterlichen Gute und zeigt, wie Gott wahrhaft mit ber menschlichen Ratur vereinigt sein fann 1). Und erwartet im ewigen Leben eine abnliche Verbindung bes menschlichen mit bem gett= lichen Wefen; Diese soll jedoch nicht als eine Ausbildung unserer eigenen Natur, unserer Bernunft, angesehn werben, benn bie Natur bat fein Bermögen bas übernatürliche zu fassen; sondern sie wird betrachtet als eine Umbildung unseres Wesens, indem uns bas Sobere, Göttliche mitgetheilt wird; wir follen ba eine Erhöhung über bie Grenzen unseres Wesens erfahren, in welcher wir nicht thatig find, sondern leiden 2). Go weiß Maximus bod) zulegt ben natürlichen Zusammenhang in ber Entwicklung

L. l. p. 209 sq. τῆς αὐτῶν κατὰ φύσιν οὐσιώδους διαφορᾶς μηδεμίαν καθοτιοῦν ἐπάγουσα μείωσιν. — τὴν ὑπόστασιν καὶ τὴν φυσικὴν διαφορὰν ἀπαθῆ διαμένειν. — τὴν ἐνδότατον πυθμένα τῆς πατρικῆς ἀγαθότητος φανερὸν καταστήσας.

<sup>2)</sup> Ib. qu. 22 p. 46 sq. εν δε τοτς αὶῶσι τοτς ἐπερχομένοις πάσχοντες τὴν πρὸς τὸ θειοῦσθαι χάριτι μεταποίησιν οὐ ποιοῦμεν, ἀλλα πάσχομεν και δια τοῦτο οὐ λήγομεν θεουργούμενοι. ὑπὲρ φύσιν γὰρ τότε τὸ πάθος ἐστὶ και μηθένα λόγον ἔχον δριστικὸν τῆς ἐπ ἀπειρον τῶν τοῦτο πασχόντων θεουργίας. — καὶ πάσχομεν, ἡνίκα τῶν ἐξ οὐκ ὄντων τελείως τοὺς λόγους περάσαντες εἰς τὴν τῶν ὅντων ἀγνώστως ἐλθωμεν αἰτίαν και συγκαταπαύσωμεν τοτς φύσει πεπερασμένοις τὰς οἰκείας δυνάμεις, ἐκεῖνο γινόμενοι, ὅπερ τῆς κατὰ φύοιν δυνάμεως οἰθαμῶς ὑπάρχει κατόρθωμα, ἐπειοὴ τοῦ ὑπὲρ φύσιν ἡ φίοις καταληπτικὴν οὐ κέκτηται δύναμιν. lb. qu. 54 p. 157.

bes Menschen nicht festzuhalten, obwohl er ihn sonst standshaft vertheidigt. Seiner Ansicht nach führt die menschliche Natur oder vielmehr überhaupt die Natur des endlichen Geschöpfes nur zur Wiederherstellung der verstorenen Neinheit, zur Entwicklung und zur Erkenntnist des Weltlichen; die höhere Weihe des Göttlichen aber muß und in einer neuen Schöpfung mitgetheilt werden. So wirkt doch der Gradunterschied, welchen die Emanationstehre des falschen Dionysius setzte, welchen aber auch so viele Andere als nothwendig für die Geschöpfe betrachteten, in der Vorstellungsweise des Marimus nach; nur weil ihn die Verheißungen des Christenthums nicht bestehen lassen fönnen, soll er durch eine neue Schöpfung überwunden werden.

Die Lehre bes Marimus von der Einigung aller Dinge mit Gott führt ihn folgerichtiger Weise auch zur Lehre von der Wiederbringung aller gefallenen Seelen. Er hatte diese Lehre beim Gregorius von Nyssa gefunden 1) und konnte sie nicht anders als billigen, da sie mit seiner Lehre, daß alle Dinge mit Gott durch seinen Sohn verseinigt würden, in der besten Übereinstimmung steht. Das Wort Gottes soll Allen Alles werden, um Alle zu retsten 2); am Ende der Welt soll eine allgemeine Erneuung

<sup>1)</sup> Quaest. et dub. 13 p. 304. Die Apologie für ben Gregorins von Nyffa über die Biederbringung der Dinge, welche Caracciolus im Anhange zu sieben ungedruckten Briefen des Gregorius von Nyffa (Flor. 1731) hat abdrucken lassen, ist nichts als biese Quästion.

<sup>2)</sup> Quaest. in script. 47 fin. p. 108.

bes gangen Menschengeschlechts stattfinden 1). Was könnte auch biefer Gnabe Gottes Schranken setzen, ba fie bie Rraft einer neuen Schöpfung haben foll? Gott läßt in Wahrheit niemanden frei, sondern ift mit Allen geeinigt, foll zulett aber Allen in einer vollkommenen Einigung beiwohnen. Doch tritt babei natürlich die Bedenklichkeit ein, welche aus ber entgegengesetten Seite feiner Dent= weise stammt, daß biese Bereinigung boch nur in bem Mage geschehn könne, in welchem die Geschöpfe berselben würdig find; da bringt bie Vereinigung bald Luft, bald Schmerzen 2). Doch bie Seele sucht immer Rube und weil sie bieselbe nirgends anders finden fann, als bei Gott, endet ihr Suchen nicht eber, als bis fie Gott ge= funden bat. Da foll bie Seele ihren Körper wieder er= halten, und aller ihrer Tugenden und auch ihrer abge= fallenen Kräfte ohne Erinnerung an ihre frühern übet, au völliger Gesundheit wiederhergestellt, theilhaftig werden 3).

Wir können in den Lehren des Maximus einen Nachhall der Philosophie, welche in der Griechischen Kirche sich ausgebildet hatte, nicht verkennen; aber der mystische Charafter, welchen diese Lehren an sich tragen, verkündet

<sup>1)</sup> Exp. in Ps. LIX p. 335.

<sup>2)</sup> Quaest. in script. 59 p. 203. ὁ θεὸς φύσει κατὰ την χάριν τοῖς ἀξίοις ἐνούμενος κατὰ γὰρ την ὑποκειμένην ἐκάστω ποιότητα τῆς διαθέσεως ὁ θεὸς τοῖς πᾶσι ἐνούμενος — την αἴσθησιν ἐκάστω παρέχεται, καθώς ἐστιν ἔκαστος ὑφ ἐαυτοῦ διαπεπλασμένος πρὸς ὑποδοχην τοῦ πάντως πᾶσιν ἐνωθησομένου κατὰ τὸ πέρας τῶν αἰώνων.

<sup>3)</sup> Quaest et dub. l. l. Die Stelle ift fehr bunkel. Man vergl. Reanders Kirchengesch. 111 S. 352 Unm. 2.

und bod ohne Zweifel eine Abnahme bes wiffenichaftlichen Bestrebens und läßt beswegen bas weltliche Leben. in welchem wir und bewegen, nur in ber trüben Geffalt einer ungenügenden Offenbarung Gottes erbliden. Dies ist an dem Charafter ber Suffassungsweise, welche über alle Schriften bes Maximus verbreitet ift, auf bas unzweibeutigste ausgeprägt. Schon oft sind wir ber sym= bolischen Auslegung ber beiligen Schrift begegnet. Sie muß uns überall als ein Zeichen erscheinen, bag man im Texte weniger bie Wahrheit, als ein Bild ber Wahrheit gu finden erwarte. Beim Maximus ift biefe bilbliche Deutung im ftärkften Dage vorhanden. Aber er beutet so nicht allein die heilige Schrift, sondern die gange Welt: überall sieht er Symbole Gottes, wo er die unverhüllte Darlegung göttlicher Macht, Weisheit und Gute zu er= fennen bemüht fein follte. Alles verwandelt fich ibm in Bild und Andeutung, während bie Wahrheit und Wirflichfeit ber Dinge nur wie ein Schatten vor unsern Augen verschwindet. In biefer Auslegung ber großen und fleinen Offenbarung wird ber verständigen und wiffenschaftlichen Untersuchung nur ein fleiner Raum verstattet. Gewiß bas war es nicht gewesen, was jene alten Kirchenväter wollten, wenn sie uns aufforderten in der Schöpfung und in der heiligen Geschichte die Erkenntniß Gottes zu suchen. Mochten sie auch oft in schielenben Deutungen sich ergeben; sie hatten boch noch ein gesünderes Princip für die Untersuchung aufrecht erhalten. Aber ber Gebrauch bieses Princips verfiel immer mehr, als man anfing die Schöpfung eben so in allegorischen Deutungen zu bebandeln, wie die beilige Beschichte. Da man fo bie

Wabrbeit ber Natur und ber vernünftigen Entwicklung in Allegorien verwandelte, mußte ber Werth der Wiffen= schaften, welche bie Wirklichkeit im Auge haben, immer tiefer berabsinken. Alber bie Albsonderung des firchlichen vom weltlichen Leben hatte zu einem folden Ergebniffe führen muffen, indem baburch auch bie Gegenstände welche man noch für bes Forschens werth hielt, Die Ent= wicklungen bes firchlichen Lebens nemlich, aus ihrem na= türlichen Zusammenhange berausgeriffen und badurch un= verständlich wurden. Dabei war es benn auch unvermeiblich, daß die Vollendung unseres Wesens weniger als die Frucht einer natürlich fortschreitenden Entwicklung, mehr als eine übernatürliche Erhöhung, ja als eine neue Schöpfung sich barstellte. Je weniger bem Zusam= menhange bes vernünftigen Wesens mit den weltlichen Dingen ein bejahender Sinn beigelegt wurde, um fo mehr mußte er in mystisches Dunkel sich bullen, um so ausschließlicher mußte bas Überschwengliche in unserm Dasein und Leben geltend gemacht werben.

## 7. Johannes Damascenus.

Wenn wir nun in den vorherbetrachteten Männern nur die Beispiele eines allmälig sich abschwächenden wissenschaftlichen Eisers erblicken konnten, so ist dies in einem noch viel höhern Grade mit dem Johannes von Dasmaseus der Fall. Das Leben dieses Mannes fällt schon in die Zeiten, als durch die wachsende Macht der Arabisschen Herrschaft ein großer Theil des Morgenlandes dem Christenthum verloren gegangen war. Er selbst gehörte durch seine Geburt diesem Theile an und sell unter den

Omajabifchen Chalifen ein bedeutendes Staatsamt befleidet haben. Doch ift feine Geschichte von vielen Fabeln entstellt. Aus feinen Schriften feben wir, bag er Monch war, einem Moster bei Jerusalem angehörig, welches für Die damalige Zeit geistige Bilbung in einem nicht unbebeutenben Grabe nährte. Für uns hat nur seine Wirffamteit als Schriftsteller für die Kirchenlehre einige Bebeutung. Diese gebort, was die Bewegungen ber Zeit betrifft, bauptfächlich bem Bilberftreite an, in welchem er Die Berehrung ber Bilber gegen bie Raiser Leo ben Maurier und Constantinus Copronymus um die Mitte des 8 Jahrh. vertheidigte. Es ift charafteristisch, daß von ben Schriften, welche biesen Streit betreffen, und bei weitem mehr erhalten worden ift, als von seiner Polemif gegen bie Sargenen. In Zeiten bes Berfalls finden bie innern Streitigkeiten mehr Beachtung, als bie außern. Von größerer Wichtigkeit, als seine Volemik, ift sein Bemüben bie Kirchenlehre als ein Ganges zusammenzufaffen. In biesem Sinne schrieb er ein umfassendes Werk unter bem Titel Quelle ber Erkenntnig, welches für die Griedische Kirche ein berschendes Ausehn gewonnen hat, aber auch von der Lateinischen Kirche fleißig benutzt worden ift 1). Es besteht aus brei Theilen, einer Dialektif, einer furgen Überficht über bie feterischen Secten und einer dogmatischen Zusammenstellung ber orthodoxen Glaubens=

<sup>1)</sup> Dies gift besonders vom 3 Theile de fide orthodoxa, welschen der Pabst Eugen der 3 um die Mitte des 12 Jahrh. in das Lateinische übersehen ließ. Daher flammt die abweichende Einsteilung des Werkes in den bei den Griechen und den bei den Lateinern gebräuchlichen Ausgaben.

punfte. Der erste und der dritte Theil sind besonders von Wirkung gewesen, jener, indem er die Herrschaft der Aristotelischen Logis wenn auch nicht entschied, doch als entschieden aussprach, dieser, indem er das erste Muster einer vollständigen Glaubenstehre abgab.

Was den Charafter dieser Schrift des Johannes von Damascus betrifft, so haben wir in ihr nur eine Sammlung zu erblicken, wie benn ber Verfasser auch in andern Schriften nur als Sammler sich erweist. Er will nichts aus sich schöpfen, nicht allein in ben beiligen Dingen, in welchen er die Offenbarungen des heiligen Geistes erwartet und bem Ansehn ber beiligen Bater sich hingiebt, sondern auch in ber weltlichen Wiffenschaft, in ber Dialeftif, will er nur die Früchte ber frühern Untersuchungen sich aueignen 1). Seine Sammlung entnimmt er hauptfächlich aus ben Schriften ber angeschensten Rirchenväter bes Morgenlandes, ber beiben Gregore und bes Basilius, aber auch aus bem Dionusius bem Arcopagiten, aus bem Nemefins, dem Aristoteles und dem Porphyrius. Man fieht das Bunte der Zusammenstellung, welches noch mehr baburch in die Augen fällt, daß auch die Ordnung als febr willfürlich und oft burch fremdartige Ginschiebungen unterbrochen erscheint. Wie seltsam nimmt es sich aus, wenn Johannes sechs ober mehr Erflärungen ber Philo= sophie neben einander stellt, von welchen keine begründet ober zu Folgerungen gebraucht wird, wenn er alsbann

<sup>1)</sup> Dial. prooem. p. 4 sq. Lequien; 2 p. 9. ξοῶ τοιγαροῦν ξμὸν οἰθέν τὰ θε σποράδην θείοις τε καὶ σοφοῖς ἀνθράσι λελεγμένα συλλήβδην εκθήσομαι.

biesen Erklärungen eine Eintheilung ber Philosophie an Die Seite stellt, welche nach Aristotelischem Muster gemacht ift und baber auch bie Theologie unter ben philosophi= schen Wissenschaften aufzählt 1), nichts aber mehr preist als die Erkenntnis bes Seienden und mit dem Aristoteles an die Wahrnehmung zunächst und verweist, damit wir burch sie zu einer analogen Erkenntniß Gottes gelangen möchten 2); benn Gott, von Natur unsichtbar, wird boch fichtbar burch feine Thaten und aus ber Schöpfung und Regierung ber Welt erfannt 3); wenn er aber auch mit allen diefen Gedanken die Lehre des Dionyfius Areopagita für vereinbar balt, baf Gott über allem Sein und es baber paffender sei ihn burch bie Verneinung alles Sei= enden zu bezeichnen, als durch irgend eine Aussage, welche fein Wesen ausbruden sollte; benn unerfaglich seiner Natur nach laffe sich nur seine Unendlichkeit und Unerfaßlichkeit auffassen 4). Es ist wahr, der Lehre des falschen Dionn= fins geht Johannes Damascenus in ihre gefährlichen Ge= beimnisse eben so wenig nach, als Maximus, aber nicht immer vermeibet er bas, was jenen Geheimnissen anbängt, in seine Sammlung aufzunehmen. So weiß er auch, obgleich zweifelnd, von den Ordnungen ber Engel zu er= zählen und wie bas Licht ber höhern auf die niedere Ordnung übergehe 5). Nicht weniger feltsam als bas

<sup>1)</sup> Dial. 3.

<sup>2)</sup> Ib. 1.

<sup>3)</sup> De fide orth. 13 p. 151.

<sup>4)</sup> lb. 4 p. 127 sq.

<sup>5)</sup> lb. 17 p. 157.

Borberbemerkte, ift es, wenn Johannes über biefelben Begriffe zu wiederholten Malen biefelben ober auch ver-Schiedene Bestimmungen verbringt, aus feinem andern Grunde, als weil sie in verschiedenen Werken, aus benen er sammelt, an verschiedener Stelle vorkommen 1), ober wenn er die Untersuchung über die Aristotelischen Rate= gorien plöglich unterbricht, um eine Reihe von Begriffe= erflärungen einzuschieben, über bie Natur, die Sypostase, Person und bergl. b. h. über Dinge, welche ihm eine besondere Wichtigkeit wegen ihrer Bedeutung für bie Kirchenlehre haben 2). Der philosophische und ber theologische Sprachgebrauch laufen hiernach bei ihm ziemlich bunt durcheinander; zuweilen bemerkt er ihre Berschieden= beit und alsbann fann er nicht umbin bem lettern ben Vorzug vor bem erstern zu geben und bie Philosophen einer unnüten Rednerei zu beschuldigen 5).

Was sein Verhältniß zur alten Philosophie betrifft, so benkt er sie für seine Quelle ber Erkenntniß zu benutzen, boch nur als ein Werkzeug, als eine Dienerin ber Theo-

<sup>1)</sup> So wird über ben Begriff ber orota einmal nach bem Porphyrius, bas anderemal nach bem Aristoteles gesprechen. Dial. 4 u. 39. Da begegnet es ihm, baß er zweimal in einem Athem sich widerspricht, indem er die Substanz (orota) als agarpua ardinagaror and un debueror irigou agos vauzer besinirt, von Gott aber, welcher nach dieser Desinition allein Substanz sein würde, sagt, er sei orota vargoious, und nun auch jedes Gesschöpf eine orota nennt. Es ist dies besanntlich auch der Biderspruch des Cartesius; er entsteht daher, daß die Desinition vom Aristoteles ist, die Anwendungen aber theils aus Platonischer, theils aus christischer Lehre entnommen werden.

<sup>2) 3.</sup> B. Dial. 40 sqq.

<sup>3)</sup> Ib. 30.

logie ober ber offenbarten Wahrheit. Er gesteht ihr zu mandes Rüpliche für die Seele gefunden zu haben, und bies durfe ber Chrift gebrauchen, nachdem er ben beitnischen Irrthum bavon abgesondert habe. Deswegen soll sie nicht vernachlässigt werden, benn ein jeder Rünftler bedürfe ber Werkzeuge und ber Königin, ber Theologie, gezieme es auch ihre Kammermäden zu baben 1). Da= gegen steht es ihm fern ber Philosophie für sich selbst irgend einen Werth zuzugestehn. Zwar konnte es auf einen folden Werth zu zielen scheinen, wenn er vom Baume ber Erfenntniß fagt, baß er bie Erfenntniß seiner felbft und ber Natur bezeichne, welche eine fcone Cache fei und zur Erfenntniß bes Schöpfers führe, benn wenn er auch hinzusest, daß sie nur ben Festen im Glauben gum Guten ausschlage, ben Schwachen im Glauben bagegen schädlich werden könne 2), so scheint bies boch weniastens unter ber Bedingung bes Glaubens ben physischen und psychologischen Erkenntnissen einen eigenen Werth beigulegen. Alber er erflärt auch, bag bie natürliche Erfennt= niff nur ein psychisches und dämonisches Werk sei, welches zu nichts als zum Unglauben führe; benn bas Göttliche fei über ber Ratur und übersteige jeden Gedanfen; wer baber mit menschlichen und natürlichen Überlegungen an bie Untersuchung über basselbe gehe, und forsche, wie bie Geschöpfe aus bem Richts geworben feien und warum Gott bie Welt geschaffen habe, ber fturge fich nur in gang= liche Rathlosigfeit; bem Glauben bagegen sei alles leicht

<sup>1)</sup> lb. 1.

<sup>2)</sup> De fide orth. 25 p. 176.

und eben 1). Daber find alle biefe phyfifchen und felbst Die ethischen 2) Untersuchungen bem Johannes Damascenus nur von sehr untergeordnetem Werth. Dies ift ein noch viel nafterer und weniger begründeter Mysticismus als ber, welchen wir beim falschen Dionpsius gefunden baben. Doch läßt er einen Gebrauch ber Philosophie für die for= male Richtigkeit ber Lebre zu und zu biesem Zwecke will er von der alten Philosophie die Dialeftif sich zu Rute maden, welche er nach Porphyr's Einleitung und nach bem Organon bes Aristoteles auseinandersett. 3war mimmt er auch von physischen und anthropologischen Lehren etwas in seine Sammlung auf, aber nur aus bem Ne= mesius, bessen Lehren er als etwas bem Christenthume an= gehöriges betrachtet. Wenn er baber faat, er wolle bas Beste, was bei ben Griechischen Weisen sich finden lasse, seinem Werke einverleiben 3), so meint er bamit nur bie Dialeftif. Diese erscheint ihm als ein brauchbares Werkzeug für die Theologie, so wie er überhaupt von bem logischen Theile ber Philosophie fagt, daß er mehr ein Werfzeng, als ein Theil der Philosophie sei, denn er werde zu allen Beweisen gebraucht 4).

Wenn er ihn nur fleißiger zu Beweisen gebraucht hätte. Aber untersuchen wir seine Glaubenssehre, so finden wir auch in ihr nur wenig für die wissenschaftliche

<sup>1)</sup> lb. 74 p. 263.

<sup>2)</sup> Wie dürftig ift bas was, er über die Tugenden fagt. De viet. et vit. p. 509 sqq.

<sup>3)</sup> Dial. procem. p. 4.

<sup>4)</sup> lb. 3 p. 10.

Forschung geleistet. Schon bag er seine Untersuchung über die Regereien, wenn man einen trodnen Auszug, feinesweges aus ben erften Quellen geschöpft, eine Untersuchung nennen fann, von der Darstellung der Lebren abgesondert hat, ohne auch nur auf eine gründliche Wi= berlegung ber Retter es abgesehn zu haben, kann uns keine gunftige Meinung von seinem Berfahren erwecken. Wenn wir aber finden, daß er fast alle seine Lehren nur auf bas Anschn früherer Kirchenlehrer stütt, so sehen wir wohl, daß sein Gebrauch ber Logif zu ben Zwecken ber Theologie nur ein febr beschränfter ift. Man barf fagen, baß er bie Dialeftif, baß er bie Darstellung ber Regereien seiner Glaubenslehre vorausschickt, ift auch nur eine Sache ber Überlieferung. Er will biefe Ergebnisse ber geistigen Arbeit, welche frühere Zeiten gebracht hatten, bei seinen Mönden nicht ganz in Bergeffenheit gerathen laffen, fo wie er auch zu bemselben Zwecke seiner Theologie eine Art von Affronomie und von physischer Geographie ein= acschaftet bat 1). Aberdies findet sich bei ihm allerdings auch ein Anfang bavon bie Lehren ber Kirche, mit einigen Beweisen versehn, in einem verständlichen Zusammenhange barzustellen, aber boch nur ein sehr schwacher Anfang. So wie es später die Scholastifer thaten, so stellt er auch mehrere Beweise für einen und benfelben Lehrsat zusammen. So bebt er damit an mehrere Beweise für das Dasein Gottes beizubringen 2), fügt bann noch andere Beweise

<sup>1)</sup> De fide orth. 20 sqq.

<sup>2)</sup> lb. 3.

bafur bingu, bag es nur einen Gott gebe 1), bat aber babei, wie es scheint, vergessen zu beweisen, bag es nur ein Princip gebe; benn an einer viel fpatern Stelle fucht er noch gegen die Manichäer barzuthun, daß wir nicht zwei Principe, ein gutes und ein boses, anzunehmen batten 2). In bem Zusammenbange, welchen wir vorber angegeben haben, folgt alsbann auf die Lehre von der Einbeit Gottes bie Lebre von ber Trinität, welche wieder mit einem Beweise versehen wird, wenn man eine fehr unvollkommene Bergleichung bes göttlichen mit bem menfch= lichen Wesen für einen Beweis gelten laffen will 3). Hierauf fallen auf eine geraume Zeit bie Beweise aus und nur sehr sparsam findet sich in der Folge einer oder ber andere wieder ein, wenn etwa ein noch lebendiges polemisches Intereffe, wie gegen bie Monophpfiten 4), bazu auffordert die Behauptungen nicht gar zu nacht aufguftellen, ober wenn Johannes eine Stelle aus bem De= mefins abschreibt, in welcher auch ein Beweis für bie Freiheit des Willens vorfommt 5). Bon diefer Art find überhaupt bie Beweise unseres Rirchenvaters; fie haben nichts ibm Eigenes, nur aus altern Schriftstellern find fie entlehnt. Auch ber Inhalt entspricht dieser Form. Ruweilen finden wir in dieser Quelle ber Erfenntniß die tiefern Gedanken ber frühern Philosophen. Da flingt

<sup>1)</sup> Ib. 5.

<sup>2)</sup> lb. 93.

<sup>3) 1</sup>b. 6 sq.

<sup>4)</sup> lb. 47.

<sup>5)</sup> lb. 39.

Gesch. d. Phil. VI.

noch einmal ber Gebanke an, bag bie Schöpfung und Bollendung ber Dinge und bazu nöthige Gott, ben in fich feienden Bater, welcher alles in feinem Getanken umfaßt, zu unterscheiben von seinem Worte, welches ben Gedanken ber Schöpfung pollzieht, und von bem heiligen Geiste, welcher alles vollendet 1); da wird auch die Noth= wendigkeit eingesehn, daß derselbe Sohn Gottes, welcher ben Menschen schuf, auch feine Kräfte zum Guten wiederherstellen musse 2); da wird anerkannt, daß der Mensch nicht bem Namen, sondern ber Sache, ber Mahrheit nach, b. b. an Gute, Weisheit und Kraft Gott gleich sein ober werden solle, boch alles bies nicht von Natur, wie Gott, sondern nur durch göttliche Gute habe und nur badurch vollfommen werde, daß Gott ihn gu feinem Sobn annehme 3). Solche Gedanten zeigen nun wohl, daß die frühere Philosophie nicht ganz verloren gegangen ist; wenn wir aber zugleich bemerken, baß sie nur wie feltene Spuren eines tiefern Berftandniffes unter einer Masse äußerer Überlieferungen vorkommen und daß sie eben da sich nicht finden, wo man sie erwarten sollte 4): fo fann man diefe Gedanken auch nicht zu boch an= schlagen; es fehlt ihnen unstreitig die Kraft in ihrer vollen Bedeutung, burd bas Ganze ber Lehre burchbringend fich geltend zu machen.

<sup>1)</sup> Ib. 16.

<sup>2)</sup> lb. 67 p. 255.

<sup>3)</sup> De dial. 31 p. 39.

<sup>4)</sup> Bo von der Trinität z. B. ausführlich die Rede ift und der Beweis für fie geführt wird, findet sich nur die äußerliche Überlieferang der Begriffe. De side orth. 6 sag.

Betrachten wir biefe Zusammensetzung ber Werfe bes Johannes Damascenus, so konnen wir nicht baran zweifeln, bag er fein Unfehn bei ber fpatern Zeit nicht burch feinen philosophischen Beift, sondern durch feinen Rleif gewonnen, burch einen Kleiß überdies, welcher nur febr berabgekommenen Zeiten gefallen konnte. Er wurde eine Aundgrube für bie dürftige Gelehrfamteit, welche bie Griechische Kirche seit bem 8 Jahrhunderte nährte, nachbem sie burch bie verheerenden und besonders für die Wiffenschaften verberblichen Streitigfeiten über bie Ber= ebrung der Bilder gerrüttet worden war. Jest mußte es ibr erwünscht sein eine furze Zusammenstellung bes Brauchbarften und Unentbehrlichsten aus ber alten Abile= sophic und aus der firchlichen Lebre statt aller andern Literatur benuten zu fonnen. Erft im neunten Jahrbunberte famen bie Wiffenschaften wieder etwas mehr gu Ehren; aber ein Jahrhundert ber innern Zwietracht hatte nicht zu ersetzende Berwüsfung angerichtet und die Glück= seliafeit ber Zeiten war boch nur ein äußerer Schimmer. Gin Staat, wie bas Griechische Raiserthum, welcher nur burch Gewandtheit in ben Geschäften, in nüglichen Run= ften, burch außerlichen Glang und überlegenheit in Be= nutung ber Umftante fich zu erhalten wußte, eine Rirche, bie obne innere Burte ben Ranten ber Politif biente, ein Bolf, welches nur burch beständige Buffuffe von Aremden die abgebenden Kräfte feines mubfamen Alters fristete, gewiß biese Dinge boten für ein fräftiges Leben der Wiffenschaft keinen Boben bar. Wir boren gwar nech von Griedischen Philosophen ber spätern Zeit; aber es find nur dürftige Nachflänge der frühern Philosophie,

was sie vernehmen laffen. Eine Zeit, welche einen Jos hannes Damascenus zu ihrem Sauptführer erwählt hatte, fonnte in der Philosophie keine Früchte bringen.

## 3weites Kapitel.

Verfall der Philosophie in der abendländischen Rirche.

Wenn unsere Lese aus der Philosophie der morgenländischen Kirche seit dem 5 Jahrhunderte nicht fehr reich ausgefallen ift, so haben wir boch noch weniger zu er= warten, wenn wir in der abendländischen Rirche vom Tobe bes Augustinus an eine ähnliche Mufterung anftellen. Denn außerdem, daß dieselben Urfachen, welche im Mor= genlande zum Verfall der Philosophie wirften, auch im Abendlande vorhanden waren, trat in diesem auch noch in einem ffärfern Mage die bittere Noth bingu, welche burch bie Bölferwanderung über das Nömische Reich und die orthodore Rirche gebracht wurde. In Africa unterdrückte bald die Bandalische Herrschaft alles, was bisher für die Wiffenschaften bier geschehn war; in Spanien, Frankreich, Italien waren ichon früher die philosophischen Studien febr wenig fruchtbar gewesen, jett durch bas Eindringen und die Berrichaft einer fremden Bevölferung mußten die wissenschaftlichen Beschäftigungen noch mehr berabsinfen. Es gehörten Jahrhunderte bagu, ebe aus ber gemischten Bevölkerung, welche in biesen Ländern sich bilbete, ein neues wissenschaftliches Leben sich entwickeln konnte.

Aus bem vorhergebenden Abschnitte unserer Geschichte zogen fich in die Zeiten, von welchen wir jest zu reben baben, bie Streitigfeiten über bie Prabestinationslehre berüber, indem die Lehre bes Augustinus, wie schon früher bemerkt, boch keinen unbestrittenen Sieg über bie ibr entgegenstebenden Überzeugungen gewinnen fonnte. In Franfreich besonders behauptete fich bie sogenannte Semi= pelagianische Lehre, anfangs sogar siegreich, bis in bas 6 Jahrhundert und wurde auch alsbann nur äußerlich und nicht vollständig beseitigt, nicht aber burch wissen= schaftliche Grunde besiegt. Ihrem Wesen nach war fie bem Augustinismus näher verwandt, als bem Pelagianis= mus, und suchte nur bie anftößige Barte in ber Lehre über bie Donmacht bes fündhaften Willens und über bie absolute Gnadenwahl zu mäßigen. Für bie Geschichte ber Philosophie find diese Streitigkeiten an fich von keiner Bedeutung, indem philosophische Begriffe babei am we= nigsten in Unspruch genommen wurden. Rur ein Rebenpunft des Streites, ber aber in die Entscheidung bes= felben nicht eingriff, kann einen Augenblick unfere Aufmerksamkeit auf sich ziehn.

In der Lateinischen Kirche sind wir gewehnt eine etwas sinnlichere Borstellungsweise zu sinden, als in der Griechischen. Zwar die Lehre eines Tertullianus, daß Gott körperlich sei, hatte verschwinden müssen, als die Trinitätslehre sich ausgebildet und auf das Überschwengsliche im Begriff Gottes gedrungen hatte; aber einer der Männer, welche zum Siege der Trinitätslehre in der Lateinischen Kirche am meisten beigetragen haben, hilarius, Bischof von Poitiers, in der Mitte des vierten Jahrhuns

berts behauptete nun bod, bag alles außer Gott, jedes Geschöpf also körverlich sei 1). Diese Lehre, gegen die Unförperlichkeit der Seele gerichtet, ging auch auf die Semipelagianer über. Wir finden fie bei bem Caffianus welcher als Urheber ber Semipelagianischen Lehre angesehn wird, beim Faustus, Bischof von Regium in Gallien, welcher nach der Mitte des 5 Jahrhunderts als Haupt ber Semipelagianer bas Meiste zum vorübergehenden Siege feiner Partei beitrug, auch beim Gennabius gegen bas Ende bes 5 Jahrhunderts 2). Was biefe Männer für ihre Meinung vorbrachten, ift fast nur gelegentliche Mußerung und von wissenschaftlicher Seite nicht ausge= führt. Es erklärt fich aber leicht aus ber Beschaffenheit ber Augustinischen Lebre, bag biese nicht im Stante ge= wesen war bie materialistischen Borstellungen von ber Seele gang zu beseitigen, weil fie ben Gegensat zwischen Körper und Beift nicht zu völliger Deutlichkeit gebracht hatte. Es wird genügen, wenn wir hier die Gründe bes Kaustus für seine Meinung anführen, weil er noch am weitläuftigsten bie Streitfrage behandelte. Der Stand der Frage wird fogleich zu Anfang dadurch verwirrt, daß Körper und Seele als ganze Geschöpfe ober Substanzen für fich gedacht werden und die Frage nun die Gestalt gewinnt, ob ein Geschöpf untörperlich fein fonne, fei es Mensch ober Engel, was benn freilich etwas anderes ift, als die Frage, ob die Seele unförperlich fei. Doch in Diesem Punfte ift die Berwirrung auf beiben Seiten.

<sup>1)</sup> Claud. Mam. de statu an. II, 9 p. 140 c. not. Barth.

<sup>2)</sup> Biggers pragm. Darft, bes August, und Pelag, 11 S. 61 f.; S. 229; 354; 356.

Die Gründe, welche gur Verneinung führen, ichliegen fich jum Theil an die Lehre an, daß Gott als die Grundlage aller Dinge die Materie geschaffen und aus ihr allen Dingen ihre Form gebildet habe. Hierbei wird alsbann vorausgesett, daß alles Materielle förperlich sei, eine Bor= aussehung, welche lange Zeit ber Standpunkt ber Frage geblieben ift, boch in damaliger Zeit keinesweges allgemein zugegeben wurde. Andere Grunde find, daß Gott allein es zukomme unbegrenzt zu sein, daß aber alles Begrenzte ein örtliches und mithin forperliches Gein haben muffe, und daß nur der Begriff Gottes unter feine Rategorie falle, während allen Geschöpfen Qualität und Quantität zukomme und mit der lettern auch ein räumliches und förverliches Dasein. Alle biese Gründe sind von einer Bergleichung Gottes mit den Geschöpfen bergenommen; zu ihnen gesellt sich nur einer, welcher vom Berhältnisse ber Seele jum Leibe ausgeht und baber zu einer genauern Untersuchung biefer Begriffe batte führen können. Kaufins findet nemlich, bag die Scele im Leibe eingeschloffen sei und in ihm wirksam nothwendig ein räumliches und för= perliches Sein haben muffe. Aber er geht in eine ge= nauere Untersuchung bierüber nicht ein, so wie überhaupt seine Beweise nur sehr unbeholfen vorgetragen find, ohne daß irgendwo die philosophischen Grundfäge von der geschichtlichen Überlieferung abgesondert hervorträten 1).

## 1. Claudianus Mamertus.

Eine philosophischere Gestalt hat die Widerlegung tieser Gründe, welche Claudianus Mamertus, ein Presbyter zu

<sup>1)</sup> Fausti ep. 16 in Canisii lect. ant. p. 363 sqq. Basn.

Bienne in Gallien, um die Mitte bes fünften Jahrhunberts bem Briefe bes Faustus entgegensette, in welcher Diefer seine Lehre von ber Körperlichkeit ber Seele auseinandergefett hatte. Doch wird man nicht erwarten bürfen, daß die obschwebende Frage zu einer gründlichen Entscheidung gebracht worden ware; bierzu batte eine genauere Unterscheidung zwischen Körper und Geift, zwischen Leib und Seele, eine tiefere Untersuchung über ihr Berbaltniß zu einander gebort, als biefem Zeitalter gugus muthen war. Wir muffen schon zufrieden sein, wenn wir finden, bag Claudianus Mamertus bie Grunde feines Gegners im Ganzen in einer beffern Ordnung sich zu entwickeln weiß, als biefer felbst sie vorgetragen hatte, baß er alsbann von seinem Gesichtspunkte aus sie zu schwächen ober zu wiberlegen versteht und sich hierin als einen nicht ungeschickten Schüler bes Augustinus beweift 1). Wir wollen nicht fagen, daß Augustinus nicht tiefer in bie Frage eingebrungen sein wurde, wenn er sie mit feinem polemischen Geiste einmal besonders zu bearbeiten

<sup>1)</sup> Als einen folden zeigt ihn besonders die Erklärung über die Kategorien in ihrem Berhältnisse zu Gott, wobei der Begriss bes habitus ganz wie beim Augustinus gesaßt wird (de statu an. 1, 19 p. 63 Barth.) und die Eintheilung der Seele in memoria, consilium und voluntas, welche wir auch bei andern Anhängern des Augustinus sinden. (Ib. I, 20 p. 65). Pflegen doch die am wenigsten entwickelten Gedanken der Lehrer am meisten auf die Schüler überzugehn. Man hat auf das Neu-Platonische beim Claud. Mam. zu viel Gewicht gelegt; es geht größtentheiss vom Augustinus aus. Doch ist Claud. auch mit ältern Philosophen nicht unbekannt, namentlich führt er die Pythagoreer Philosaus und Archytas, auch den Platon und Porphyrius an und hält überhaupt die alten Philosophen höher, als Augustinus. Er nennt sie dumine veritatis akstats. Ib. 11, 7 p. 429.

gehabt hätte. Es läßt sich ber Verfall philosophischer Ferschung in der Unbeholsenheit, mit welcher Claudianus seine Vegriffe handhabt, nicht wohl verkennen 1); aber seinem Gegner zeigt er sich doch überlegen, und wir können ihm ein Vewußtsein der Grundsäße nicht absprechen, von welchen seine Überlegenheit ausgeht.

Die Schwäche seiner Beweise verräth fich besonders, wo er vom Gur=fich = besteben ber Geele ausgebt. Es möchte scheinen, als könnte ber Mensch mit größerem Rechte barauf Aufpruch machen ein für sich bestehendes Wefen zu fein, als feine Geele; baber erflärt Claudianus, bie Seele sei ber mabre Mensch 2), wobei offenbar ber innere Mensch nach Augustinischer Ausdrucksweise mit ber Seele verwechselt wird. Alls selbständiges Wesen betrach= tet er die Scele als ein Weschöpf im Gegensatz gegen ben Schöpfer und gesteht seinem Gegner gu, bag allein ber Beariff Gottes unter feine ber Ariftotelischen Rategorien falle. nicht einmal unter die Kategorie ber Substanz, weil diese nur bas bedeute, wovon die übrigen Kategorien ausge= fagt werden 5), daß bagegen alle Geschöpfe vermittelst ber Rategorien gebacht werden fonnten. Dieß gilt also auch von der Seele; fie wurde Gott fein, wenn fie weder Qualität, noch Quantität hätte. Aber es soll boch von ber Seele in einer geringern Ausbehnung gelten, als vom Körper, indem bieser allen Kategorien unterworfen sein

<sup>1)</sup> Sehr beutlich fiellt fich bies in ber Necapitulation ber Beweise bar. Ib. III, 14 p. 200 sqq.

<sup>2)</sup> lb. 1, 5.

<sup>3) 1</sup>b. 19 p. 63. Jam decima (sc. categoria), immo prima est ipsa substantia, de qua haec praedicamenta texuntur.

foll, bie Geele aber nicht allen, fonbern gwar ber Dualität, aber nicht ber Quantität. Der Begriff ber Quantität wird nämlich vom Claudianus, wie von seinen Begnern, nur in Beziehung auf bas räumliche Dafein gefaßt und er glaubt baber ber Folgerung nicht ausweichen zu fönnen, daß die Seele räumlich und alfo auch förperlich sei, wenn sie Quantität haben sollte 1). Es ift auffallend genug, in welche Widersprüche er dadurch sich verwickelt. Er muß eingestehen, daß auch von einer Größe ber Seele geredet werden burfe. Er erinnert fich an ben Spruch welchem er nicht weniger Gewicht beilegt, als Augustinus, daß Gott alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet habe; aber die Große ber Seele foll feine Große fein, weil sie nicht räumlich gemessen werde, sondern der Tugend ober ber Einsicht nach; benn es fomme bei ihr nicht barauf an, ob sie über einen fleinern ober größern Raum fich erftrede; Die Seele eines Mannes, wie des Moses, fonne größer sein als bie Seele eines gangen Bolfes 2). Doch fann man biefe Wiberfpruche baburch entschuldigen, baf sie nur in einem unpassenden Sprachgebrauche und in einer unbehülflichen Darftellungsweise gegründet find. Alber biefer Fehler wird badurch nicht verbeffert, bag aus ber Qualitätlosigfeit ber Geele geschlossen wird, sie halte bie Mitte zwischen Gott und bem Körper, indem jener

<sup>1) 1</sup>b. 19 p. 62 sq. Quamlibet, ubi localitas non est, quantitas esse non possit, quia ita sibi mutuo hace cadem nexa sunt, ut aut utrumque in aliquo esse possit aut neutrum. Ex illis Aristotelicis categoriis nulli prorsus subjacet essentia divina. Rursus anima humana non omnibus subjacet. Porro corpus quodlibet subjacet omnibus. 1b. 20; III, 12 p. 198.

<sup>2)</sup> lb. I, 20 p. 64; ll, 3 p. 109 sqq; 5 p. 119.

obne Qualität und Quantität, biefer burch beibe, bie Seele aber nur burch Qualität, nicht burch Quantität beftimmt fei 1). Offenbar wird bierin der wesentliche Unterschied zwischen Schöpfer und Weschöpf bei Seite gesett. In ähnlicher Weise verfährt Claudianus, indem er Gott eine stehende (stabilis motus), der Geele eine nicht räum= liche, dem Körper eine räumliche Bewegung beilegt, weil er zwar nicht leugnen fann, bag bie Seele zeitlich fich verändere und ihre Qualität wechsele, aber einen Borgug berselben vor bem Körper barin findet, daß sie nicht wie biefer außer ber zeitlichen auch ber räumlichen Bewegung unterworfen fei 2). Alle biefe Gedanken hängen bamit ausammen, daß Claudianus mit dem Augustinus barauf bringt, baff bie Welt vollständig sein und baber alle Grabe bes Daseins in sich umfassen musse, und dabei verlangt, daß zur Erfüllung und Verberrlichung bes Gangen auch Die Gegenfätze nicht fehlen durften. Weil bas unförperliche Geschöpf möglich war, mußte es geschaffen werden; so wie Outes und Bofes in ber Welt nöthig find, fo muffen auch Körperliches und Unförperliches in ihr fich finden 3).

<sup>1)</sup> lb. III, 12 p. 298. Jam de qualitate controversia non erit, cui animam subjacere non renui; quae scilicet, si, ut quantitatis, ita etiam qualitatis expers esset, profecto [enim] deus esset. Identidemque si, ut qualitati, ita etiam quantitati cederet, corpus esset. Nunc vero medioximum quiddam naturae incorporeae, sed creatae sortita, nec deus est, quoniam qualitatem habet, nec corpus, quia non habet quantitatem.

<sup>2)</sup> lb. 1, 18 p. 57; lll, 6 p. 176.

<sup>3)</sup> Ib. I, 4 p. 25 sq. Semiplena benignitate usus esset (sc. deus), si semiplenum aliquid condidisset. Ib. 1, 5 p. 26 sqq; II, 1; 2 p. 104.

Wenn aber bas Unförperliche für höher gehalten wird als bas Körperliche, so stimmt bas bamit überein, bag bie völlige Berneinung der Kategorien das Böchfte sein wurde. Je mehr von einem Dinge ausgesagt werden fann, um fo unvollkommener ift es. Diese Unsicht bangt in ber Tiefe bamit zusammen, baß eine jede Bestimmung eine Beschrän= fung ift und daß wir also nur durch Berneinungen gum Höchsten gelangen können. Diese Richtung halt jedoch Claudianus nicht ausschließlich fest; auch die entgegenge= feste Richtung macht sich bei ihm geltend, welche in ben Bejahungen bas Wesen sucht, indem bas Bose als bas Nicht = Seiende angesehn und die Aristotelische Stufenlei= ter ber Dinge angenommen wird, nach welcher bas Be= lebte besser als das Unbelebte, das Empfindliche besser als bas Unempfindliche, bas Vernünftige beffer als bas Un= vernünftige ift 1).

Als Grundsatz bei allen diesen Untersuchungen gilt es, daß die Seele einen höhern Grad des Seins inne habe, als der Körper. Daher wird die Annahme des Gegners getadelt, daß die Seele Luft sei. Weil das Feuer ein besseres Clement ist als die Luft, so würde es passender sein die Seele, wenn sie Körper sein sollte, für Feuer zu halten 2). Wenn die Seele Luft wäre, so würden auch die Pslanzen beseelt sein 5). Auf dieser Voraussetzung beruht es auch, daß dem Gegner nicht zugegeben werden kann, die Seele werde von dem Körper umfaßt. Denn wenn auch das von einem Andern Umfaßte nicht

<sup>1)</sup> lb. l, 21.

<sup>2)</sup> Ib. 9.

<sup>3)</sup> lb. 21 p. 67.

nothwendig forperlich fein muß, weil Gott benfend fich felbst umfaßt 1); so meint boch Claudianus, bas Ilmfas= fende sei besser, als bas Umfaste, und behauptet baber, die Seele umfasse vielmehr ben Körper, indem sie ibn ausammenbalte, benn wenn sie ibn verlasse, werde ber Körper aufgelöft 2), auch noch ben Grund hinzufügend, baß bie wahrnehmende Seele, wenn sie im Innern bes Körpers von diesem umschlossen sein sollte, auch ben innern Bau bes Körpers mahrnehmen wurde 3). Wenn nun auch biese Grunde nicht gang ohne Kraft find, fo berühren sie doch einen Punkt, die Berbindung von Körper und Seele, welcher bei ber Ansicht, bag bie Seele eine Cubstang für fich fei, große Schwierigkeiten erregen mußte. In ber Lösung berselben zeigt fich Claubianus feiner Aufgabe nicht gewachsen und ift baber auch nicht im Stande die Anficht feines Gegners zu widerlegen. Er balt nur an feiner Unficht feft, bag bie Gecle feine raum= liche Größe habe, und glaubt baber auch fogar von ben Thätiafeiten, welche die Geele auf den Körper ausübt, behaupten zu dürfen, daß sie nicht örtlich vollzogen würden. Die Seele belebt ben Körper; bas Leben aber foll nicht örtlich sein 4). Er fann zwar seinem Gegner nicht ab. leugnen, baf die Seele ba ift, wo fie ift; follte fie überall fein, fo wurde fie Gott fein; follte fie nirgende fein, so würde fie nichts sein; aber vom Körper soll fie boch

<sup>1)</sup> lb. 11 p. 41.

<sup>2)</sup> lb. 111, 3 p. 168.

<sup>3)</sup> lb: 9 p. 187.

<sup>4)</sup> Ib. I, 21 p. 68. Constat igitur omnem vitam nec localiter abscedere a corpore, nec in corpore velut in loco esse, nec localiter corpori accedere.

baburch fich unterscheiben, baß sie, so wie Gott überall gang ift, wenigstens im Körper, wo sie ift, gang gegenwärtig ift, während ber Körper, als ein theilbares Ding, wo er ift, immer nur in seinem Theile gegenwärtig ift. Denn nicht ein Theil ber Seele macht bas Auge seben, nicht ein anderer Theil ber Seele belebt ben Finger, fondern gang fieht fie im Pluge, gang fühlt fie im Finger 1). Es ift also die Cinfachbeit ber Seele, welche er ber Theil= barkeit bes Körpers entgegensett und nicht ungeschickt zu benuten weiß, um ben Unterschied zwischen beiden deutlich au machen. Ein Theil bes Körpers fann ben andern berühren, ein Theil von dem andern berührt werden; aber die Seele ift in allen ihren Bewegungen und Sand= lungen gang; ihr Seben, Boren, Denfen, Billigen und Misbilligen geschieht nicht burch ihre Theile, sondern burch ihr Ganges 2). Sie ift nichts anderes als eine Rraft, welche in ihren Thätigkeiten gang fich ausbrudt; fie ift nicht Maffe; wir haben feine andere Substanz, fein anderes ihren Thätigfeiten gum Grunde Liegendes, feine Materie als Grundlage ihres Seins zu suchen 5). Claudianus hat jedoch babei vergeffen und zu belehren, wie die Einfachheit ber Scele mit ihren Theilen, welche er boch annimmt, und mit ber Mannigfaltigfeit ihrer Thätigkeiten, die er auch nicht leugnet, zu vereinigen sei.

<sup>1) 1</sup>b. III, 2. Illa (sc. anima) quidem non in toto mundo est tota, sed sicut deus ubique totus in universitate, ita haec ubique tota invenitur in corpore. — Nec alia pars animae sentificat oculum et alia vivificat digitum, sed sicut in oculo tota vivit et per oculum tota videt, ita et in digito tota sentit.

<sup>2)</sup> lb. I, 18 p. 60 sq.; 21 p. 72.

<sup>3)</sup> lb. 15; 24 p. 83.

Daß er verschiedene Theile der Scele annimmt, sieht man besonders an seiner Art die vernünftige von der thierischen und von der Pflanzenseele zu unterscheiden; benn was die vernünstige Seele betrifft, so entscheidet er fich für die Unficht bes Augustinus, bag die Unterschiede welche wir in ihr feten, bas Gebächtniß, ber Berftand und der Wille, in der That nicht verschiedene Theile der Seele, sondern nur eins und baffelbe in verschiedenen Beziehungen bedeuten 1). Auf die vernünftige Geele fommt es ihm aber auch hauptsächlich in allen seinen 11n= tersuchungen an; die thierische und die Pflanzenscele bebenft er nur nebenbei und verräth über sie eine Ansicht, welche genau besehen ihre Gelbstfffandigkeit ganglich aufhebt. Selbst die thierischen Seelen, geschweige die Pflanzenseelen follen nicht einmal sich, viel weniger bas, was über ihnen ist, seben können 2); sie sollen auch nicht einmal die 11r= fache ihrer eigenen Bewegung in sich haben, weil nur bas, was wissend und mit Willen sich bewegt, als Prinzip der Bewegung angesehn werden fonne; sie werden baber nur als Wertzeuge beffen betrachtet, welcher bie Bewegung in sie gelegt bat. Nur ben Menschen hat Gott gegeben freiwillig sich zu bewegen und beswegen haben sie bie Ursache ihrer Bewegung in sich, obgleich Gott ber Angel ist, um welchen sich alles breht3). Claubianus sieht also Die vernünftige Geele allein als bas Gelbsiständige und

<sup>1)</sup> lb. I, 20 p. 65; 24 p. 83 sq.; 11, 5 p. 121.

<sup>2)</sup> Ib. 21 p. 66.

<sup>3)</sup> Ib. 11, 7 p. 128 sq. Es hängt bies mit ber Aristotelischen Lehre zusammen, daß nur das Unbewegte bewegen könne, auf welche Claud. fich mehrmals beruft.

für fich Seiende in ber Schöpfung an und auch um ihre Unförverlichkeit ist es ihm eigentlich allein zu thun. Wie werben bies in Übereinstimmung finden muffen mit ber theologischen Richtung seiner Lebre, welche in ber gangen Saltung feiner Schrift fich nicht verleugnet. Daber ift auch bas Körperliche ihm nur Wertzeug und etwas burchaus Untergeordnetes. In biefem Körper, in welchem unsere Scele in ber Fremte ift, fühlen wir und nur bedwegen beschwert, weil er zu bem Dienste nicht tauglich fich erweist, zu welchem er urspünglich bestimmt ift 1). Wenn nun Claudianus auf biefen Punft gefommen ift, auf bie Betradtung ber vernunftigen Geele, bann finden wir ibn auf bem Gebiete, auf welchem er feinem Gegner überlegen ift; bann verfteben wir auch erft recht feine Außerungen über bie bobere Burbe ter Geele vor bem Körper und über die vollfemmene Ginheit und bas über= schwengliche in ihrem Wesen. Er hat hier etwas im Auge, was über alle Erscheinung, über jebes Mittel bin= weg ift; ber unbebingte Zweck, bas Göttliche unserer Natur treibt ihn zu biefen Anpreisungen unserer Geele an.

Es ist wohl ber Mühe werth hierüber noch einige Worte hinzuzufügen. Obgleich neue Gedanken uns dabei nicht vorkommen werden, so dienen uns die Lehren des Claudianus Mamertus doch dazu ein Maß des Verständenises zu geben, welches zu seiner Zeit stattsand und durch ihn auf spätere Zeiten überging. Am deutlichsten entwischt sich seine Lehre hierüber, indem er den Grund seines Gegners zurückweist, welcher aus dem Spruche gezogen wurde, Gott habe alles nach Maß, Zahl und Gewicht

<sup>1)</sup> lb. l, 22 p. 74 sqq.

geordnet. In ihren Grundzugen ift es bie Platonifche Lebre, welche er bagegen geltend macht. Wenn alles nach Maß. Babl und Gewicht geschaffen ift, fo find tiefe felbft ungeschaffen und wir baben fie als Grunde ber Dinge in Gett anzuerfennen. Richt bas Mag, welches gemeffen wird, ift bas erfte, fontern bas Maß, nach welchem ac= meffen wird. Jenes ift nur in Berhaltniß zu einem Inbern, ties aber ift schlechtbin, ohne Bergleichung mit einem Antern, unmegbar burch irgend ein Anteres. Im Allgemeinen find es die Ideen, welche von Anfang an die Schöpfung bestimmt baben und an welcher Theil ha= bend alle Dinge bas find, mas fie find; überall gegen= wartig, jete für fich und boch alle einander gleich find fie ausammen ber eine Gott 1). Es ift fein unbebeutender Puntt, welcher fich bier tem Claudianus im Berfolg ter Trinitätslehre berausstellt, bag bie brei Begriffe, welche ibm die drei Versonen der Gottheit bezeichnen, boch als einander gleich angesehn werden sollen, weil sie ein jeder Die gange Gottheit bezeichnen. Er führt aber biefen Giebanken nicht weiter aus. Das unmegbare Mag, und so jebe ber andern Iteen als Princip gebacht, ift nur burd feinen forperlichen Ginn gu erfennen; benn jeber Körper ift megbar; burch ben forperlichen Ginn erfennen wir nur, was bem Körperlichen angebert, wir muffen und zur Erfenntniß biefes Mages eine Scele beilegen, welche jenem Mage ähnlich, also unförperlich ist2). Co

<sup>1)</sup> Ib. II, 4 p. 113 sq. Hinc capias oportet indicium illius non pensi ponderis et immensurabilis mensurae et innumerabilis numeri, quae tria simul aequiterna, semper individua, ubique et ubicunque tota, unus deus sunt.

<sup>2)</sup> lb. II, 4 p. 116.

Gesch. d. Phil. VI.

bat tie geschaffene vernünftige Seele Maß, Zahl und Gewicht, aber nicht in forverlicher Weise, nicht ein Mag, welches gemeffen, eine Zahl, welche gezählt, ein Gewicht, welches gewogen wird; fondern im Berftande, ohne ört= liche Ausbebnung kommt ihr bas Maß zu, welches mißt, bie Bahl, welche zählt, bas Gewicht, welches magt. Ihr Maß ift die Weisbeit, welche sie faßt, aber nicht fassen fonnte, wenn sie forperlich ware; ihre Zahl ift bie Berbältnismäßigkeit ihrer Tugenden ober die Babl, burch welche sie zählt und wissenschaftlich die Dinge beurtheilt; ihr Gewicht ist ihr Wille oder beffer ihre Licbe, burch welche sie zu sich oder zu Andern oder zu Gott wie bie Körper zu dem Orte, wobin sie gehören, geführt wird; alles dies ist unförperlich 1). Wir werden hierdurch an unsere Abnlichkeit mit Gott erinnert. Der menschlichen Seele kommt Tugend und Erkenntniß zu, wie Gott; ba= burch ist sie einem untörperlichen Wesen ähnlich, welches ihr nur gufommen fann, wenn fie felbst unförperlich ift 2). Wenn der Verstand bes Menschen räumlich ware, fo würde er nicht das Unräumliche, also nicht Gott erfennen fonnen 3). Gott ift die Wahrheit und alle Wahrheit, welche ber Verstand erkennt, wird von ihm ohne Bermittlung eines Werfzeuges in unförperlicher Weise in Gott erblickt 4). Die Mannigfaltigkeit ber Erkenntnisse, welche ich im Gedächtniß, in meinem wiffenschaftlichen

<sup>1)</sup> Ib. II, 5 p. 118 sqq.

<sup>2)</sup> lb. I, 3 p. 12 sq.; 4 p. 26.

<sup>3)</sup> lb. I, 14.

<sup>4)</sup> Ib. III, 9 p. 185.

Vewußtsein auffasse, sie erstreckt sich über alle Welt und diese Fülle des Seins kann nur durch unkörperliche Fassungskraft von mir gesaßt werden. Dierin liegt, daß unsere Seele auch das Körperliche in unkörperlicher Weise erkennt. Nicht der Körper sieht, sondern die Seele sieht durch den Körper; durch den Körper erkennt sie Körper-liches, ohne ihn, durch sich selbst erkennt sie Unkörperliches; das Maß sieht die Seele durch sich, durch den Körper erblickt sie das Meßbare. Es ist also wesentlich die Vernunst, das Gettähnliche im Menschen, was dem Claudianus die Unkörperlichkeit der Seele bezeugt. Dies ist die theologische Nichtung seiner Lehre; wie aber dies Gettähnliche in uns mit dem Weltlichen, mit dem Körperlichen, mit dem Bedingungen unseres Daseins zusammen-hänge, darauf läßt er sich wenig ein.

Anch nech in ihren letten Sprößlingen finden wir also den Charatter der patristischen Philosophie deutlich ausgeprägt, ihren sichern Blick auf das Überschwengliche, ihr Schwanken, ihre Unbestimmtheit, wenn es darauf antemmt die Berhältnisse besonderer Gegenstände zum Göttlichen in bestimmten Umrissen darzustellen. Zwar davon ist man überzeugt, daß Gott sein überschwengliches Wesen in dieser West offenbart und in Wesen, die ihm ähnlich sind, sich verfündet habe; aber die Kategorien der alten Philosophie, welche doch den Männern dieser Zeit tief eingeprägt sind, sindet man unzureichend um die Verwandtschaft des Menschlichen und des Göttlichen auszudrücken. Alle die Kategorien des Uristoteles sollen ents

<sup>1)</sup> lb. 1, 22 p. 77.

<sup>2)</sup> lb. 23; ll, 4 p. 116.

fernt werben, wenn wir an Gott benten, und baber follen auch die vernünftigen Geelen ihre Abulichfeit mit Gott nur barin haben, bag nicht alle biefe Rategorien auf sie anwendbar find. Dies fann natürlich nur ungenügend burchgeführt werben und würde überdies nur gu verneinenden Ergebniffen führen. Wendet bagegen Diese Philosophie weniger porsichtig andere Begriffe, Die meistens aus Platonischer Lehre ihr überkommen find, auf die weltlichen Dinge an, um ihren Zusammenhang und ihre Ahnlichkeit mit Gott zu zeigen, wie die Begriffe ber Schönheit, bes Mages und ber Babl, ober um bie Nothwendiakeit bes Gegensages und bes Gradunterschiedes unter ben Arten der Geschöpfe nachzuweisen, so ergeben fich ihr nur Schwierigkeiten, welche bas Biel ihrer Befreebungen gefährden, barzuthun nemlich, wie in unferer Geele bas Bild Gottes zur Bollendung fich entwickeln folle.

## 2. Boethins.

Wie gering wir nun auch die Philosophie des Claus dianus Mamertus anschlagen mögen, so würden wir doch in ihr das Bedeutendste sinden müssen, was die abendständische Kirche nach dem Augustinus in der Philosophie geleistet hat, wenn nicht noch eine etwas räthselhafte Gestalt unsere Ausmerksamkeit auf sich zöge. Ich meine den Boethins, dessen Christenthum gerechten Zweiseln untersliegt und den wir unbedenklich aus dem Gange unserer Geschichte ausschließen dürsten, hätten wir es hier mit Zeiten zu thun, wo Christliches und Heidnisches noch in einem frarsen Gegensaß gegen einander sich geltend macheten. Aber wir haben schon gesehn, wie die Patristische

Philosophie in ihrem Berfall bem Eindringen eines beid= nischen Elements mehr und mehr nachgab, ja wie eine im wesentlichen beidnische Dentweise in dem Mofficismus bes falschen Dienysius Areopagita für driftlich angesehn werden konnte. Es ift etwas Abnliches mit bem Bee= thius, nur tag biefer nicht baran Schuld ift, baß feine Philosophie für christlich galt. Denn bag er es ver= schmähete mit bem Scheine ehriftlicher Formen fich zu umfleiden, bat die spätere Zeit nicht abhalten fonnen seine Schriften zu ihrem Unterrichte zu benuten, als ware in ihnen nichts, was mit bem Christenthume nicht übereinstimmte. Seine Schriften find uns aber nicht allein beswegen mert= würdig, weil sie der philosophischen Aberlieferung für die folgende Zeit fehr wirtsam bienten, sondern auch weil fie zeigen, wie felbst in ben besten Erzeugnissen ber Beit, von welchen wir bier bandeln, die verschiedenartigsten wissenschaftlichen Bestrebungen unvermittelt neben einander ftehn. Boethius nimmt unter ben Mannern, welche in ber Lateinischen Literatur zur Erhaltung und Berbreitung ber Arifiotelischen Logit gewirft haben, eine ber bedeutend= ften Stellen ein; bennoch ift bies für ihn fast allein eine Sache ber Gelehrsamfeit; er hat aber auch eine andere Seite; er ift nicht ohne selbstftandige Regsamfeit seiner philosophischen Gebanfen; aber von biefer Seite bat er fast alles mit bem Platon, fast nichts mit bem Aristoteles gemein.

Unicius Martius Severinus Voethius 1) frammte aus einer ber angesehensten Nömischen Familien, in welcher

<sup>1)</sup> S. über ihn den Artifel von Sand in der Encyff. v. Erich und Gruber.

Die bodiften Staatswurden geraume Zeit fich gleichsam vererbt hatten. Die Beit feiner Geburt fällt gwischen ben Jahren 470 - 475. Reben seiner politischen Thatig= feit, in welcher er bas Consulat erwarb und unter ber Berrichaft ber Ditgothen noch einen Schatten ber Wurde bes Nömischen Senats zu behaupten suchte, beschäftigten ihn Gelehrsamkeit und Philosophie, in welchen er ben bodfren Ruhm feiner Zeit gewann. Es half ibm jeboch nichts, baß felbst ber König Theoborich in gelehrten Cachen feine Gulfe in Unspruch nabm, Die Berhaltniffe ber Zeit maden es leicht erflärlich, bag er wie fein Schwiegervater Symmachus bei ben jegigen Berichern über bas Geschick Italiens in Berbacht gerieth, anfangs von Rom verbannt und seines Reichthums beraubt, qu= lett im Jahre 524 ober 526 hingerichtet ward. Sein Tod hat über ihn ben Ruhm eines chriftlichen Martyrers gebracht, so wie ibm auch Schriften gegen bie Arianer und Monophysiten und ein chriftliches Glaubensbefenntniß untergeschoben worden find. Diese Dinge jedoch, welche ihm eine ausgezeichnete chriftliche Frömmigkeit zueignen follen, geboren ben Kabeln fväterer Zeit an. Gein Leben und seine gelehrte Beschäftigung lassen ibn in einem andern Lichte erscheinen. Er gebort allerdings Berhältniffen bes Lebens an, in welchen er ben Cinflussen bes Chriftens thums sich nicht entziehen konnte; er gebraucht auch webl Gebanfen und Spruche, welche ber beiligen Schrift ent= nommen sind 1); aber nirgents bekennt er sich ausbrücklich

<sup>1)</sup> Cons. phil. III pr. 12 p. 169 ed. Lugd. 1671. Regit cuncta fortiter suaviterque disponit, ein von den Kirchenvätern oft gebrauchter Spruch aus sap. 8, 1.

zur christlichen Religion, nirgends zeigt er eine Frömmig= feit ebristlicher Karbe oder eine Anbänglichfeit an die unterscheidenden Lebren bes chriftlichen Glaubens. Eben fo wenig gesellt er sich ben Neu = Platonifern seiner Zeit au, welche in einen entschiedenen Streit gegen bas Chris stenthum sich stellten und die heidnische Mythologie zu behaupten suchten; vielmehr behandelt er diese wie eine alte Kabel. Man fonnte annehmen, er wäre gegen alle Religion gleichgültig, der Philosophie allein vertrauend, wenn er nicht doch die Philosophie selbst auf ein höheres Unsehn, auf einen göttlichen Ausspruch sich berufen ließe 1). Daß er beiläufig die Gestirne wie niedere Gottheiten anzuführen scheint 2), kann in der Frage nach seiner Religion feine Entscheidung abgeben. Man muß ibn für einen Philosophen halten, welchem die besondere Neligion wenig galt, obaleich er den Glauben an eine höbere Eingebung und Offenbarung Gottes nicht aufgegeben batte. feiner Stellung zum Christenthume möchten wir ibn mit bem Synefius vergleichen und er hätte wohl unter ähn= lichen Bedingungen wie dieser ein christlicher Bischof werden können. Was aber seine Philosophie betrifft, so balt er an der alten Lehre eines Aristoteles und Platon so viel als möglich fest und es ist ein Hauptpunkt seiner Bestrebungen die alte wissenschaftliche Bildung bei ber

<sup>1)</sup> Cons. phil. IV pr. 6 p. 220. Die Philosophie, welche sich bekanntlich in dieser Schrift mit dem Boethius unterredet, sagt hier: nam ut quidam me quoque excellentior ait, ἀνδοδος εεροδοφωία δυνάμεις οἰκοδομοῦσι. Bo dieser Spruch siehe, habe ich vergeblich zu ermitteln gesucht.

<sup>2)</sup> In Porphyr, a Vict. transl. IV p. 85 sq. in ber Hudg. b. Berke Bas, 1570.

Gegenwart anzuseisischen und ber Zufunft zu erhalten. Daher hat er einen nicht geringen Fleiß theils auf Übersfezungen, theils auf Erflärungen und Ergänzungen der Schriften des Aristoteles, des Porphyrius, Euklides, Niscomachus, Cicero u. A. gewendet. Wir besigen von diesen Werken noch einen großen Theil, welcher theils auf das Organon des Aristoteles und dahin einschlagende Sachen 1), theils auf die Arithmetif, Geometrie und Musik sich bezieht, Schriften, welche für den Unterricht der spätern Zeit von großer Bedeutung gewesen sind. Außerdem hat er ein Werf geschrieben, welches von mehr eigenthümlicher Ersindung ist, den Trost der Philosophie, halb in Prosa, halb in Versen, versaßt während seiner Verbannung, im Mittelalter viel gelesen und deswegen von Einstuß auf die philosophische Vildung tieser Zeiten.

<sup>1) 3</sup>ch muß hierbei einen Grrthum berichtigen, ber feltfamer Beife burch viele gangbare Bucher verbreitet ift. Unter ben logifchen Schriften bes Boethius banbelt bie eine über bie bovotheti= fchen Schluffe; er fagt bier in ber Ginleitung p. 606, Ariftoteles habe nicht, Theophraftus und Eudemus nur ungenügend über biefe Urt ber Schluffe gehandelt. Man bat ibm nun jugefdrieben, er batte die Lehre von ben bovothetischen Schluffen zuerft ausführlich entwidelt. Das ift nicht feine Urt folde neue Theorien zu erfinden. Ber bie Geschichte ber Logit fennt, weiß bag bie Stoifer langft jene Lehre weitläuftig ausgebildet hatten. Cafficborus de dial. p. 569 b nennt auch die Borganger des Boethius, welche in Lateinischer Sprache benselben Gegenftand behandelt hatten. Daß Boethius bie Berbienfte ber Stoifer um die Theorie bes hupothetischen Schlusses verschweigt, rubrt wohl aus feiner Abneigung gegen bie ftoische Philosophie ber. Er billigt bie Bermifchung ber ftoischen mit ber Aristotelischen Logif nicht (de interpr. ed. sec. p. 315); benn er fieht bie Stoifer, wie bie Guifureer fur Reinbe ber mafren Philosophie an. Cons. phil. I pr. 3 p. 16.

Bergleichen wir diese Schrift mit den vorher erwähnten Werken, so müssen wir bemerken, wie entschieden jest das formale Element der Logif von dem Inhalte der Lehre sich abgesondert hatte. Bon den Begriffen, welche das Organon des Aristoteles entwickelt, sindet sich fast keine Anwendung in der Trostschrift des Boethius gemacht, außer was die Form des Schließens betrifft; die Begriffe in dieser Schrift hängen bei weitem näher mit der Plastonischen als mit der Aristotelischen Philosophie zusammen.

Doch fann man nicht leugnen, daß diefes Werf, wie abhängig es auch von ber ältern Philosophie ift, einen selbsissändigen Charafter verräth. Seben wir von Auguftin's frühesten Schriften ab, weil sie in eine andere Classe gehören, so ist es bas einzige einigermaßen bedeutende Werk in Lateinischer Sprache, welches aus ber Meu-Platonischen Schule hervorgegangen, und ber Geift ber Lateinischen Zunge läßt sich in ihm nicht verkennen. Es ift im Boethius noch etwas von jenem alten Romi= schen Charafter, von jenem praftischen Sinne, ber es ver= schmäht in unthätige Beschauung sich zu verlieren, ber bei der Lehre auch nach ihrer Wirkung auf ben Willen frägt, von jenem Nerv der Gesinnung, welcher im Unglud wie im Glück die Würde des Mannes zu behaupten ftrebt; man könnte ben Boethins ben letten Römer in ber Literatur nennen. Aber eben beswegen entfernt er sich weit von der Neu= Platonischen Philosophie, aus welcher er einen Theil seiner Begriffe entlehnt hat, und in demselben Mage, in welchem er sich von ihr entfernt, muß man gestehn, nähert er sich ber christlichen Dentweise an. Denn so wie diese die morgenländische mit

ber abenbländischen Weltansicht zu versöhnen bestimmt war, so ergiebt sich beim Boethius eine ähnliche Verbindung, indem er die vorherschend aus morgenländischer Unsicht gestossene Neu-Platonische Philosophie mit Kömischer Denkweise versett. Nur müssen wir freilich nicht erwarten, daß diese verschiedenen Bestandtheile in der Mischung seiner Lehre in genügender Weise sich werden durchdrungen haben. Vielmehr vertragen sie sich nur dadurch mit einsander, daß Boethius mit Fleiß die tiesern Gründe der Wissenschaft nur eben berührt und alles von der Hand weist, was seinen praktischen Bestrebungen fern liegt.

Bierin ift ein gewiffer Stevticismus nicht zu verkennen, an welchem praktische und mustische Richtung einen fast gleichen Untheil haben, fehr nahe entsprechend ber Wenbung, welche die chriftliche Philosophie in dieser Zeit genommen hatte. Die Ordnung bes Geschicks, welche Gott gegründet hat, nennt Boethius zu wiederholten Malen ein Wunder 1). Die Bewegung der menschlichen Schlüsse kann sich ber Ginfachheit bes göttlichen Borber= wissens nicht naben 2). Und fommt nur Ginn, Ginbil= bungsfraft und Vernunft zu, brei verschiedene Auffaffungs= weisen ber Dinge, welche von ber Natur bes Auffassenden, aber nicht von ber Natur ber Gegenstände abhängen. So wie einem jeden Sinne die Dinge anders erscheinen als bem andern, so wie bie Rundung anders gefühlt, als gesehen wird, so erscheinen und auch bie Gegenstände verschieden, je nachdem wir sie durch die Sinne oder burch die Einbildungsfraft oder durch die Bernunft beur=

<sup>1)</sup> Cons. phil. IV pr. 6 p. 211; 219.

<sup>2)</sup> lb. V pr. 4 in.

theilen. Kaffen wir fie burch bie Sinne auf, fo benten wir in ihnen bie forperliche Form in der Materie; Die Einbildungsfraft bagegen hat es mit ber forperlichen Form obne die Materie zu thun; die Bernunft überwindet and die förperliche Form und erfennt das Einzelne im allgemeinen Begriff; so fann alles nur nach ber Natur bessen, welcher es auffaßt, von ihm erfannt werden 1); Die bochfte und vollkommene Erfenntniß aber, die wahre Ginficht (intelligentia) kommt und nicht zu. Gott allein bat sie sich vorbehalten 2). Daber werden wir benn auch razu aufgefordert in Liebe und mit Gott zu verbinden. Mur baburch fann bas abbangige Wefen feine Dauer gewinnen, daß es liebend der Urfache fich zuwendet, welche ihm bas Dasein gegeben hat 3). Aber die Liebe, welche Boethins empfiehlt, ift nicht eine untbatige, welche, nach ber Weise eines Proclus ober Dionysius bes Arcopagiten gebacht, im Cein ober ber Betrachtung Gott fich an= schlösse, sondern wir sollen in ihr die finnliche Begierde überwinden, um der wahren Seeligfeit, welche Gott ift, theilhaftig zu werden 4) und die Liebe foll uns regieren,

<sup>1)</sup> lb. V, pr. 4 p. 249 sq. Cujus erroris caussa est, quod omnia, quae quisque novit, ex ipsorum tantum vi atque natura cognosci existimat, quae sciuntur, quod totum contra est. Omne enim, quod cognoscitur, non secundum sui vim, sed secundum cognoscentium potius comprehenditur facultatem. Nam ut brevi liqueat exemplo, eandem corporis rotunditatem aliter visus, aliter tactus agnoscit etc. Ib. metr. 4, wo Doethius besonders stark gegen den Sensualismus und Realismus der Stoiker sich erffärt. 1b. pros. 6 in.

<sup>2)</sup> lb. V pr. 5 p. 255.

<sup>3)</sup> lb. IV metr. 6 p. 226.

<sup>4)</sup> lb. III, pr. 10; metr. 10.

wie sie ben Simmel regiert; bas foll unsere Glückseligteit fein 1). Durch biefe Überzeugung wird benn Boethius bem Prattischen zugewendet. In seiner Trofischrift ver= schmäht er es nicht außer der Philosophie auch andere Beruhigungsmittel zu gebrauchen; die Philosophie balt es felbst für nöthig erst burch Überredung und burch bie füßen Schmeicheleien ber Dichtfunft bie Geele zu beruhi= gen, aber boch nur um fie vorzubereiten und die Stim= mung berbeizuführen, in welcher fie fäbig wird bie Grunde ber Philosophie zu vernehmen. Diese treten nun mit ber Ermahnung auf in Berachtung ber äußern Güter über das Irdische und zu erheben und und zu überzeugen, daß unter ber Leitung ber Vorsehung uns nichts treffen werde, was nicht zu unserm Besten biene. Was zu biesem Zwecke nicht brauchbar ift, bas läßt Boethius bei Geite liegen und so werden benn auch die Streitfragen meistens ver= mieden, welche zwischen der alten und der christlichen Philosophie schwebten.

Seine Überzeugung beruht nun darauf, daß ein vollstommen guter Gott ist. Er stügt sie darauf, daß nicht allein das Bollfommene benkbar sei, denn sonst würde auch das Unvollfommene nicht gedacht werden können, weil es nur als Beschränfung des Bollfommenen zu denken sei<sup>2</sup>), sondern daß es auch als nothwendig ansgenommen werden musse, weil nur unter Boraussexung

Ib. II metr. 8 fin. O felix hominum genus, Si vestros animos amor, Quo coelum regitur, regat.

<sup>2)</sup> Dies ist bekanntlich ber Punkt, welchen Leibnig an dem entologischen Beweise bes Cartesius vermiste.

eines Bollfommenen auch bie beschränfte Bollfommenbeit fein könne. Den vollkommenen Grund aller Dinge er= kenne aber ber allgemeine Begriff aller Menschen als Gott an 1). In eine weitläufigere Untersuchung über ben Begriff Gottes, um feine Eigenschaften ober fein Berbaltniß zur Welt zu bestimmen, sich einzulaffen balt er nicht für nöthig. Ebenso übergeht er mit leisem Fuße Die Vunfte, welche bas Berhältniß zwischen Gott und ber Welt betreffend zwischen ben Neu = Platonifern und ben Chriften in Streit waren. Bergebens wird man eine Ausfunft barüber bei ihm fuchen, ob die Welt aus Gottes Wefen geflossen ober von ihm geschaffen worden fei 2). Auch auf die Frage läßt er nicht weitläufiger sich ein, ob die Hervorbringung der Welt eine Materie vor= aussetze ober als Schöpfung aus bem Nichts zu benten sei. Zwar soll die Welt aus flussiger Materie gebildet worden fein 5); aber ben Grundsatz: aus nichts wird nichts, bil= ligt er boch nur unter ber Ginschränfung, daß er nicht im Sinne ber ältern Philosophie von bem Materiellen, sondern von dem wirkenden Princip genommen werde 4). Ihm genügt es sehr einfach baran festzuhalten, baß Gott

<sup>1)</sup> lb. III pr. 10 p. 154 sq.

<sup>2)</sup> Aus dem refluant ib. 1V metr. 6 im letten Berfe auf Emanationelehre zu schließen wurde auf einen poetischen Ausdruck zu viel Gewicht legen.

<sup>3)</sup> Ib. III metr. 9 p. 142.

<sup>4) 1</sup>b. V pr. 1 p. 236. Nam nihil ex nihilo existere, vera sententia est, cui nemo unquam refragatus est, quamquam id illi non de operante principio, sed de materiali subjecto, hoc est de natura omnium rationum quasi quoddam jecerint fundamentum.

gur Regierung ber Welt feiner ihm äußern Sulfsmittel bedürfe 1). Etwas weitläuftiger, bech auch nur beiläufig, läßt er sich über die Ewigkeit der Welt aus, welche er in Platonischer Weise zu benfen geneigt ift, nicht als Ewigkeit im mahren Sinn, aber boch als eine Zeitbauer, bie zwar einen Anfang, aber kein Ente babe 2). Sierin finden wir ibn nun freilich auf ber Seite ber beibnischen Philosophie, aber doch nur in einem Punfte, welcher in dieser Zeit auch unter den Christen manchen Zweiseln Raum gegeben hatte. Bon größerer Wichtigkeit aber als solde rein theoretische Punkte ist ihm die Untersus dung über Gutes und Bofes; er fieht fich genöthigt ausführlicher auf fie einzugeben. Gehr charafteristisch ift cs nun, welche Wendung er gebraucht, um auch bier= über eine zu weit eingebende Untersuchung zu vermeiden. Abereinstimmend mit ben Reu = Platenifern und mit ber patriftischen Philosophie beugt er ben Schwierigkeiten zu= nächst baburch aus, baß er bas Bose für bas Richts er= flärt. Gett ist allmächtig und nichts ift, mas ihm unmöglich wäre; bas Bofe aber ift ihm unmöglich, also ift bas Bose nichts. Das Bose setzt und nur herunter und beraubt uns ber Ratur, welche wir baben follten. In biefer Richtung geht Boetbins fogar weiter, als Augusti= nus es gewagt hatte. Co wie bie Menschen burch bas Gute über ihre Ratur erhöht werden, fo verlieren fie burch bas Bofe bas, was fie hatten; fie finfen unter bie Natur herunter, welche ihnen zufam; sie werden wie bas

<sup>1)</sup> lb. III pr. 12 p. 168.

<sup>2)</sup> lb. V pr. 6 p. 258 sqq.; cf. ib. II pr. 7 p. 95.

Bieb und boren in ber That auf Menschen gu fein 1). Aber wie febr biefer Gebanke ihn auch befriedigen mag, so berubt seine Rraft bed, wesentlich nur barauf, baß er vom Sein, welches im Bofen ift, die Augen abwendet. Boethins felbst scheint hiervon ein Bewußtsein zu baben. In einer anmuthigen Amwendung ber Kabel von bem Orpheus und ber Eurydice giebt er bie Lehre, daß bie, welche bas Licht bes Himmels und bes Seils erblicken wollen, vorwärts, aber nicht rückwärts, nicht in die Nacht bes Tartarus ichauen follen, um nicht, bas Bofe erblickenb, ben Geminn ihres Lebens zu verlieren 2). Huch bierin verräth sich ber ffeptische Sinn, welcher abrath bas Dun= fele zu erforschen, damit nicht durch überschwengliche Fragen die fichern Grundfätze in Zweifel gestellt werden.

In dem praftischen Bestreben, welches ihn beberscht, find es aber besonders zwei Puntte, welche ihn beschäfti=

<sup>1)</sup> Ib. III pr. 12 p. 170. Malum igitur - nihil est, cum id facere ille non possit, qui nihil non potest. Ib. IV pr. 2 p. 188 sqg. Nam uti cadaver hominem mortuum dixeris, simpliciter vero hominem appellare non possis, ita vitiosos malos quidem esse concesserim, sed esse absolute nequeam confiteri. Est enim, quod ordinem retinet servatque naturam, quod vero ab hac deficit, esse etiam, quod in sua natura situm est, derelinquit. Ib. pr. 3 p. 195 sq. Ita fit, ut, qui probitate deserta homo esse desierit, cum in divinam conditionem transire non possit, vertatur in belluam. Cf. ib. 11 pr. 5 p. 80.

<sup>2)</sup> Ib. metr. 12 p. 178. Vos haec fabula respicit, Quicunque in superum diem Mentem ducere quaeritis. Nam qui Tartareum in specus Victus lumina flexerit, Quidquid praecipuum trahit, Perdit, dum videt inferos.

gen, die Fragen nach ber Freiheit ber menschlichen Geele und nach ber göttlichen Vorsebung. Gie hängen beite auf bas genaucste mit seinem philosophischen Trofte gu= fammen. Denn auf ber einen Seite muß er uns bie Gewähr geben, daß unser Leben nicht von einem blinden Schickfale abhänge, fontern von einer einfichtigen Borfehung geleitet werbe, welche bas Gute belohne, bas Boje bestrafe; auf ter andern Seite muß er uns ermabnen unsern Troft zu suchen, indem wir mit Freiheit bem Guten und zuwenden und baburch über die Echlage bes Schickfals und erheben. Dem entsprechend ift nun auch seine Unterscheidung zwischen Schickfal und Vorsebung, welche ähnlichen Gedanken der Neu-Platonifer entspricht. Doch stimmt er mit diesen nicht überein, wenn sie ben Begriff Gettes nur burch Berneinungen zu bestimmen suchten und so über alles Denkbare sich verftiegen. Er lebt ber Überzeugung, daß wir Gott ähnlich find und Gott also auch uns 1). Er legt baber Gott auch Liebe und Wiffen und eine burch beibe geleitete Regierung ber Welt bei. Das Gute erhalt Gott, bas Boje wentet er ab; nicht allein die Körperwelt beherscht er, sondern er ift auch Lenker und Arzt ber Weister und seiner Unvergänglichfeit unbeschatet verwaltet er bas Wunter ber Schichsalsordnung 2). Go erfennt er gwar eine Gemalt bes Schicksals an, aber unter ber Bersehung Gottes. Diese beiben unterscheibet er so, bag biese bie einfache, ewige und unveränderliche Vernunft bezeichnen foll, welche

<sup>1)</sup> lb. I pr. 4 p. 35; II pr. 5 p. 80.

<sup>2)</sup> lb. IV pr. 6 p. 219. Rector ac medicator mentium deus. - Ab sciente gignitur, quod stupeant ignorantes.

alles umfaßt und einem ieden sein Mag bestimmt, wabrend jenes in den einzelnen, veränderlichen und zeitlichen Urfachen seinen Sit hat. Diese Urfachen verhalten sich aber zur Borsebung Gottes wie bas Besondere gum 201= gemeinen, find also ber Borschung untergeordnet und nur ibre Werfzeuge 1). Was baber bem Edictiale unterliegt. bas fieht nicht minder unter der Borfebung Gottes: aber nicht alles ist bem Schicksale unterworfen, weil bas bem Schickfale fich entzieht, was nur ber Borfehung fich anschließt und zu ihrer Ginfachheit und Ewigkeit fich erbebend außer bem Umfange ber Mittel ftebt, welchen bie Bielheit veränderlicher Dinge unterworfen ift. Um fo freier vom Schickfal find also bie Dinge, je näher sie sich Gott anschließen 2). Dies gilt gunächst von ten bobern und göttlichen Subffangen, benen burchbringende Ginficht. unverdorbener Wille und wirtsame Macht zur Bollbringung bes Begehrten beiwohnt. Es gilt aber auch von jedem vernünftigen Wesen; denn Bernunft fann nicht obne Freiheit gedacht werden, weil ihr von Ratur Ilr= theil zufommt, burch welches sie unterscheibet, was burch fie zu begehren ober zu verabscheuen ift. Wir Menschen können uns bem Schickfal entziehen, indem wir uns gu Gett erheben, und um fo freier find wir, je weniger wir und förverlichen und verächtlichen Rünften ber Erbe guwenden, je mehr wir unsere Gedanten gur Erfenntniß bes göttlichen Geistes aufrichten 5).

<sup>1)</sup> Ib. p. 211 sqq.

<sup>2)</sup> lb. p. 216 sqq.

<sup>3)</sup> lb. V pr. 2 p. 238 sq.

Gefch. d. Obif. VI.

Die Stärfe Dieser Beweise beruht jeboch nur barin, baß bier Dinge unterschieden werden, welche unter ber Gewalt göttlicher Werfzeuge, b. b. bes Schickfals fteben, und andere, welche felbst zu biesen Werfzeugen geboren und zu folden Wertzeugen sich machen, indem sie ber aöttlichen Vorsehung sich zuwenden, ihren Willen erkennen und vollführen. Daburd werben aber bie vernünftigen Wesen von der Gewalt der Vorsehung nicht entbunden. Doethius fieht fich baber genöthigt, um die Freiheit ber vernünftigen Wefen zu vertheidigen, die Frage zu unterfuchen, wie fie mit ber Borsehung Gottes bestehen fonne. Dies muß er nicht weniger beswegen unternehmen, weil fonst folgen wurde, daß Gott auch Urfache bes Bofen wie bes Guten sei, daß also weder Belohnung noch Bestrafung von ihm zuerkannt werden könne, weil auch sonst eben so wenig Gebet und hoffnung auf Gott und so alle unsere Gemeinschaft mit Gott aufgehoben werden würde 1). Er verwirft aber zur Mettung ber Freiheit bie Mustunft, baß Gottes Vorherwiffen den Erfolg nicht nothwendig berbeiführe, weil das Vorherwissen vielmehr vom Erfolge, als ber Erfolg vom Vorherwiffen abhängig wäre; benn awar thut bas Wiffen feinem Dinge Gewalt an, weder bas Wiffen bes Gegenwärtigen bem Gegenwärtigen, noch bas Wiffen bes Zufünftigen bem Zufünftigen; aber bas Vorherwissen kann boch als ein Zeichen angesehn werden, daß, was vorhergewußt wird, nothwendig geschehn werde. Daber fann gezweifelt werden, ob es ein Borberwiffen folder Dinge geben könne, welche nicht mit Nothwendig=

<sup>1)</sup> lb. pr. 3 p. 244 sq.

feit geschehn 1). Dieser Zweifel jeboch rührt nur aus ber Meinung ber, als könnte nur das als gewiß und nothwendig vorbergewußt werden, was wirklich gewiß und nothwendig erfolgen werde, weil fonst bas Vorbergewußte nur falsch beurtbeilt werden würde 2). Aber hierin liegt ber Irrthum verborgen, als ware bas Denken von ber Natur des Gegenstandes, nicht von der Natur des Denfenden abbangig. Wir muffen barauf achten, baß zwar die niedere Erkenntnisweise von der höhern, aber nicht umgekehrt die böbere von der niedern beurtheilt werden fönne, weil nur die böhere die niedere umfaßt, aber nicht umgefehrt. Go fann ber Verfrand die funliche Wahrnehmung und die Borftellungen der Einbildungs= fraft beurtheilen; aber bie göttliche Ginficht ber Borfebung und ihr Verhältniß zu unserm Willen und unsern Sandlungen zu würdigen ift er nicht im Stande. bürfen wir und nicht berausnehmen zu behaupten, weil unsere Bernunft bas Zufünftige nur, fofern es nothwendig ift, zu erfennen vermöge, daß es eben fo mit dem Berbermiffen Gottes der Kall sein mußte 3). Dieser Ausweg, bemerten wir, wendet fich gang ber steptischen Denfweise

<sup>1)</sup> lb. p. 242 sq.; pr. 4 p. 248 sq. Sed praescientia — tametsi futuris eveniendi necessitas non est, signum tamen est necessario ea esse ventura. — Nam sicut scientia praesentium rerum nihil his, quae fiunt, ita praescientia futurorum nihil his, quae futura sunt, necessitatis importat. Sed hoc ipsum — dubitatur, an earum rerum, quae necessarios exitus non habent, ulla possit esse praenotio.

<sup>2) 1</sup>b. p. 249. Quod si, quae incerti sunt exitus, ea quasi certa providentur, opinionis id esse caliginem, non scientiae veritatem.

<sup>3)</sup> lb. pr. 4 p. 429 sqq.; pr. 5 p. 254 sqq.

au, welche schon früher beim Boethins fich und au erkennen gab. Nur soviel behanvtet er, können wir im Blick auf bas göttliche Wesen von seiner Ginsicht erkennen, baß sie ohne alle Zeit alles in ewiger Unschanung als gegenwärtig weiß. Hierin liegt ber Unterschied bes Göttlichen vom Weltlichen; nur unter tiefer Bedingung ist die vollkommene Einfachbeit Gottes zu benfen. Daber follten wir auch nicht vom Vorherwiffen Gottes reben, als wenn sein Wiffen zeitlich ware; ber Ausbruck Borfe= bung gefällt bem Boetbins benfer 1). Diese Bemerfung genügt ihm aber auch zur Ginsicht, baß bie Vorsebung Gottes die Freiheit unseres Willens nicht aufhebe. Denn die gegenwärtige Erfenntniß eines Gegenstandes verändert bessen Natur nicht, mag er als etwas Nothwendiges ober als etwas Freies erfannt werben 2). Boethins unterscheidet hierbei noch eine doppelte Art der Nothwendigkeit, Die eine, welche in ber Natur ber Cache liege, und bie andere, welche nur in Beziehung zur Erfenntniß fich finde. Jene zwar, nicht aber biese mache bas nothwendig, mas ibr unterliege. So würde also auch ber Wille burch fein Verhältniß zum gettlichen Wiffen ber Freiheit nicht beraubt 3). Diese Unterscheidung fann bie Ratur ber gegebenen Lösung nicht verändern; es ift nur ein ffepti= scher Ausweg, welchen Boethins findet; er genügt ibm, weil es ihm allein um ein praftisches Ergebniß zu thun ift.

Mögen wir nun ben Boethins für einen Beiben ober

<sup>1)</sup> Ib. pr. 6 p. 258 sqq.

<sup>2)</sup> lb. p. 261 sq.

<sup>3)</sup> lb. p. 262 sq.

für einen Chriften balten, über ben Charafter seiner Philosophic konnen wir nicht zweifelhaft fein. Er erin= nert und daran, daß die Neu= Platonische Philosophie in ibrem Absterben, ebenso wie die Patristische trot den überaus bogmatischen Formeln, burch welche sie in bas Überschwengliche sich zu schwingen versucht hatte, der step= tischen Richtung Rahrung gab; er erinnert und besonders an den letten echten Reu = Platonifer, ben Damascius von Damasens 1), in welchem ber mustische Stepticismus als Ausgangspunft biefer Richtung in ben gröbsten Formen fich aussprach. Aber nur auf eine für ihn vortbeilbafte Weise erinnert und Boethins an biesen seinen Zeitgenoffen und Geistesverwandten. Denn während Damascius, bem Dionufius Alreopagita pergleichbar, in unfruchtbaren Formeln, welche sich nur gegenseitig aufheben follen, umber= schwanft, findet Boethius in einer praftischen Aberzeugung seinen sichern Saltpunkt. Freilich muß und biefer als wissenschaftlich nicht genügend erscheinen; aber er bot boch wenigstens einen Anfnüpfungspunkt für weitere Forschun= gen bar. Und hierin schließen sich bie Untersuchungen bes Boethius an die Lehren ber Kirchenväter an, so bag man begreifen fann, wie sie von späterer Zeit auch in tiesem Ginn genommen werden fonnten, so bag bie Lebre bes Boethius mit der Lehre des Augustinus in berselben Richtung wirfte. Sie ergänzt biefe gewiffermaßen, indem fie unsere Freiheit nur im Guten, in unserer Erhebung über bas Edictfal findet, mahrend Augustinus bie vor= berschende Reigung zeigt sie auf bas Bose zu beschränten.

<sup>1)</sup> S. Gefch. d. alten Phil. IV p. 725 ff.

## Caffiodorus.

Wir bürfen zuletzt noch diesen Zeitgenossen und Landsmann des Boethius nicht ganz übergehn, wiewohl er diesem an philosophischem Geist weit nachsteht. Er zeigt um so unzweideutiger, wie schnell die Philosophie in der Lateinischen Kirche unter dem Druck der Zeiten erlag.

Magnus Aurelius Caffiodorus Cenator war geboren um bas Jahr 469 ju Squillaci in Unteritalien. Er ftammte aus einer reichen und vornehmen Römischen Fa= milie und biente ben größten Theil feines langen Lebens in ben bochften Staatsamtern zuerst bem Oboacer, nachber ben Offgothischen Königen, welche über Italien berschten. Alls die Oftgothische Herrschaft ihrem Ende fich nahte, gegen bas 70 Jahr seines Lebens zog er sich weltlicher Geschäfte mube in ein Kloster gurud, welches er gestiftet hatte, und lebte nun hier noch eine Reihe von Jahren in geistigen Ubungen, beforgt vorzüglich für bie wiffen= schaftliche Bildung seiner Monche, so wie er schon früher das Bedürfniß eines chriftlichen gelehrten Unterrichts ge= fühlt batte. Sieraus find bie meiften feiner Schriften hervorgegangen, auf welche wir einen Blick zu werfen haben.

Die Bemühungen des Cassiodorus für die Wissenschaft haben eine große Ühnlichkeit mit dem, was in späterer Zeit Johannes von Damascus für die Griechische Kirche that, nur daß sich jener nicht so weit verstieg eine vollständige Sammlung der Kirchenlehren geben zu wollen, sondern hauptsächlich nur für die Auslegung der heiligen Schrift und ihre Hülfswissenschaften sorgte. In diesem

Sinn ift feine Schrift über ben Unterricht in ben gett= lichen Wiffenschaften verfaßt und an biefe schließt fich auch fein Werf über bie freien Kunfte und Wiffenschaften an. Caffiodorus balt biefe Wiffenschaften für nüglich, weil fie jum Berftändniß ber beiligen Schriften und ber Theologie dienen, empfiehlt fie aber in biefem Ginne nur mit ber Beschränfung, bag man auch ohne sie bei redlicher Forschung mit Gulfe ber Kirchenväter und durch bie Weisheit, welche Gott gebe, zur Erkenntniß ber Wahrheit gelangen könnte 1). Auf eigene Forschung ift es in seinen Werfen nicht abgesehn. Er beruft fich auf bie gewöhnliche ilberlieferung; ibm genügt es, baß es fo Gebrauch ift bei ben Lehrern ber Philosophie 2); weitere Grunde an= zugeben glaubt er nicht nöthig zu haben. Er will nur aus ben Schriften, welche er gelesen, eine Sammlung tes Nothwendigsten geben 5). Es kommt ihm hierbei barauf an unter gewisse allgemeine Gesichtspunkte bie weitläuftigen Untersuchungen ber Frühern zusammenzu= fiellen, damit die Ergebniffe in folder Weise dem Ge= bächtnisse leichter sich einprägen lassen +). Es ist bies basselbe Verfahren, welches er auch in ber Austegung ber beiligen Schrift für nöthig fant, indem er burch Auszüge aus ben weitläuftigern Commentaren ber Kirdenväter für bas Bedürfnig einer Zeit zu forgen suchte, welche in der Fülle der alten Literatur nur eine Laft

<sup>1)</sup> De instit. div. lit. 28 p. 553 b sq. ed. Garet.

<sup>2)</sup> De art. ac disc. lib. lit. 3 p. 567 b. Consuetudo itaque est doctoribus philosophiae.

<sup>3)</sup> De anima 12 p. 637 a. Respondemus, ut diversa lectione collegimus.

<sup>4)</sup> lb. p. 639 a.

fühlte. Dabei fonnen wir die fromme Absicht nicht verfennen, welche auch besonders barin hervorleuchtet, baß er für genaue Abschriften ber beiligen Schrift zu forgen fuchte 1), und bei bieser seiner Absicht hat er auch bie Beschaffenheit ber Zeiten wohl überlegt; bavon zeugt es, baf feine Schriften viel benutt und für nütlich gehalten worden find; aber bag so etwas einem flugen Manne räthlich und nothwendig erscheinen konnte, beweist auch, wie tief ber allgemeine Bildungostand gesunken war. Denn feben wir bie Beschaffenheit seiner Sammlungen an, vergleichen wir sie namentlich mit ben Sammlungen bes Johannes von Damascus, so finden wir sie boch überaus dürftig. Sie bestehen meistens nur in Erklärungen von Runftausbrücken, welche aus ben bekannten Muftern biefer Zeit zusammengestellt werben und keinen andern Zweck haben können, als die Ergebniffe ber Forschungen früberer Zeiten wenigstens burch eine Formel im Gebachtniß' an erhalten. Wie tief fieht in biefen Schriften Caffiodorus unter bem Boetbins, auf beffen reichbaltigere Bufammenstellungen er oft verweift. Er empfiehlt biefen feinen Borgänger, wagt aber im Allgemeinen nicht feinen Menchen ein so weitschichtiges Forschen zuzumuthen, als bessen Werfe verlangen. Gollen wir fagen, bag bie furze Beit, welche inzwischen verlaufen war, als Boethins in seiner Jugend, Caffiodorus in seinem Alter schrieb, einen fo großen Abstand in ber wissenschaftlichen Bilbung berbei= geführt hatte? Man erinnerte sich noch ber Schriften-

<sup>1)</sup> De instit, div. lit. 29. Tot vulnera Satanas accipit, quot antiquarius domini verba scribit.

tes Voethius, man wollte sie nicht gänzlich beseitigen; aber bie fürzern Auszuge wurden boch für räthlich geshalten und viele begnügten sich mit ihnen.

Noch eine andere Bemerfung wird burch bie Schriften bes Cassiodorus in uns ausgeregt. Unter ihnen allen giebt es nur eine, welche burch ihren Inhalt und bie Bebandlung ihrer Aufgabe einigermaßen barauf Unspruch machen könnte für eine Krucht philosophisches Nachtenkens au gelten, und biefe handelt über bie Geele. Wir werben dadurch an die psychologische und anthropologische Nich= tung erinnert, welche die chriftliche Philosophie eingeschlagen batte, benn baß in ihr hauptsächlich von ber menschlichen Seele bie Rebe sein werde, wird man ichon vermutben. Cassiedorus erflärt bies offener als Claubianus Mamertus; er geht sogar so weit zu behaupten, im eigentlichen Ginne sei nur beim Menschen von einer Seele zu fprechen, weil nur die menschliche Seele unfterb= lich sei, das Leben der unvernünftigen Thiere aber nur in ihrem Blute liege 1). Was diese Philosophie baupt= fächlich zur Betrachtung ber menschlichen Geele treibt, bas fpricht auch Caffiedorus febr teutlich aus. Mur bie gei= frigen Substangen find, wie bas Bodifte, fo ber 3wed ber Schöpfung; benn fie allein find zu ihrer Geligkeit ober zur Erfenntniß Gottes geschaffen worden; die übrigen Dinge bagegen find allein zur Ergötzung ber benkenden Wesen2). Außerdem bewegt ihn freilich auch noch der

<sup>1)</sup> De anima 1 in.

<sup>2)</sup> Ib. 12 p. 639 a. Reliqua enim facta sunt ad intelligentium delectationem, baec autem ad suam beatitudinem, quae veneratur auctorem.

Gebanke, bag es Unrecht sein wurde bas ununtersucht zu lassen, was alles untersucht, und von dem nichts zu wissen, was alles weiß 1). Die anthropologische Psycho= togie nun, welche wir bier erhalten, so furz sie ift, so unzweibeutig trägt sie boch ben theologischen Charafter ber Untersuchungen an sich, aus welchen sie hervorgegangen. Wir finden ihn, was den philosophischen Gedanken betrifft, besonders darin ausgedrückt, daß Cassiodorus noch mehr als Claudianus Mamertus die Gottähnlichkeit der vernünftigen Seele hervorzuheben ftrebt und in biefer Rüdsicht benn auch die Lehre von der Körperlichkeit der Seele nach Kräften befämpft. Sehr mit Unrecht wurde man aus einigen unvorsichtigen Ausdrücken bezweifeln, ob er die Scele im wahren Sinne des Wortes für unförverlich gehalten hätte 2). Nur einer folden unvorsichtigen Ausdrucksweise haben wir es Schuld zu geben, wenn er ben unsterblichen Geift boch nur eine feine Substan; nennt, wenn er unsere Seele zwar nicht für Teuer, aber für ein substantielles Licht gehalten wissen will, welches wir fänden, wenn wir etwas Keines, Bewegliches und Alares in uns wahrnähmen; benn Caffiodorus beruft fich dabei zugleich auf die Unerkennbarkeit Gottes, mit welcher unsere Seele verglichen werden mußte 3), und spricht fich sonst ohne Zweideutigkeit dafür aus, daß unsere Seele unkörperlich sei, weil wir das Geistige zu erkennen ver= mögen, selbst unsern Schöpfer, und nach bem Geiftigen

<sup>1)</sup> lb. praef.

<sup>2)</sup> S. Stäudlin firchenhifter. Archiv 1825 S. 397.

<sup>3)</sup> lb. 1 p. 628 a; 3 p. 631 a.

als bem und Abnlichen ftreben 1). Alles Körperliche, bemerft er, ift nach brei Maken, nach Lange, Breite und Dice, ausgebreitet; bavon aber findet sich in unserer Seele nichts 2). In biefer Richtung finden wir nun auch die Gedan= fen wieder, welche Claudianus Mamertus geltend machte. Zwar find Seele und Körper, zwei sehr verschiedene Na= turen, auf eine wunderbare Weise im Menschen vereinigt; aber die Seele ist nicht, wie der Körper, überall nur theilweise, sondern in allen Gliedern des Körpers ift sie ihrer Substang nach gang gegenwärtig 5). Die Seele ist feiner Quantität unterworfen, nicht ber räumlichen, fteti= gen, wie schon Claudianus auseinandergesetzt batte, aber auch nicht ber bifereten Größe ber Arithmetif; ja Caffioborus geht in biefer Richtung noch einen bebeutenben Schritt weiter, als Claudianus, indem er fogar bezweis felt, ob ber Seele auch nur Qualität zufomme; wenig= stens meint er, wurde die Qualität der Seele ohne Form sein, wobei er benn freilich ben Begriff ber Form nur auf die räumliche Ausbehnung bezieht 4). Wohin biefe Sätze fireben, bas ift unverfennbar; fie follen uns babin weisen, daß wir die Ahnlichkeit Gottes in unserer Seele anerkennen. Zwar bemerkt Cassiodorus, daß wir unsere Seele nicht für einen Theil Gottes halten dürfen; benn

<sup>1)</sup> Ib. 2 p. 628 b; 629 a.

<sup>2)</sup> lb. p. 628 b.

<sup>3)</sup> Ib. p. 629 a. — ubique substantialiter inserta est. — — Tota ergo est in partibus suis, nec alibi major, alibi minor est; sed alicubi intensius, alicubi remissius, ubique tamen vitali intensione porrigitur.

<sup>4)</sup> Ib. 4. Ubicunque est nec formam recipit.

ihre Veränderlichkeit zum Guten und Vösen zeige, daß sie nicht dem Göttlichen angehöre 1); auch dürsen wir uns in unserer Macht nicht mit Gott vergleichen; denn Unsterblisches zu schäffen ist dem Menschen nicht gegeden, wie es der Schöpfer vermag; aber in unserer Tugend sollen wir nach dem Maaße der Geschöpfe Gott ähnlich werden und wir dürsen uns daher wohl zueignen, daß wir im Vershältniß zu Gott die Ühnlichkeit eines Abbildes erreichen können 2).

Co leuchtet uns auch noch aus bem äußerften Ausaange ber patriftischen Philosophie, welcher nur mit Mühe Die alte wissenschaftliche Bildung zu bewahren wußte, bas Bestreben entgegen einen würdigen Begriff von bem We= fen ber menschlichen Seele und einzupflanzen und an ihre erhabene Bestimmung und zu erinnern, aber auch zugleich ben Unterschied zwischen bem Schöpfer und bem Geschöpf nicht außer Augen zu laffen, auf dem alle wahre Gottes= verehrung und jede richtige Erflärung der weltlichen Er= scheinungen beruht. Diese Angriffe gegen die Anwend= barfeit ber Kategorien auf den Begriff ber vernünftigen Seele mogen allerdings unbeholfen fein; aber fie erfchei= nen als natürliche Ausfluffe ber fraftigen Aberzeugung, baff in ber vernünftigen Seele etwas Gottähnliches anzuerfennen sei, nachdem man die alten Kategorien für un= brauchbar zur Erfenntniß Gottes gefunden hatte.

Hiermit schließt die Überlieferung philosophischer Leb-

<sup>1)</sup> lb. 3 p. 630 b.

<sup>2)</sup> lb. 2 p. 630 a.

ren bei den alten Völkern der Lateinischen Kirche. Denn nach dem Cassioderus finden wir bei ihnen nichts, was nech irgend darauf Anspruch machen könnte in unserer Geschichte erwähnt zu werden. Gegen das Ende des sten Jahrhunderts waren die alten Völker des Abendlandes so geschwächt, daß sie ihre alte Literatur sast verzessen hatten oder auch in einer falschen Frömmigkeit sie aus ihren Schulen ausschlossen und selbst die Regeln ihrer Sprache verachteten. D. Es beginnt nun alsbald eine neue Literatur sich zu bilden, indem die neuern Europäischen Völker die Trümmer der alten wissenschaftlichen Vildung für sich zu benutzen suchen.

Durch Dazwischenkunft äußerer Verhältnisse, burch ben Druck einer schweren Zeit, welche bie Geburtswehen einer neuen Völkerbildung begleiten mußten, wurde hier ein Faden der Untersuchung abgerissen, welcher unstreitig unster andern Umständen noch weiter hätte ausgesponnen werden können. Doch werden wir dies nicht sehr beklagen dürsen, auch wenn wir allein auf das Gedeihen der Phistosphie sehen, wenn wir es mit dem Geschick der Philosphie in der morgenländischen Kirche vergleichen. Wir haben schon früher bemerkt, daß es nicht allein äußere, sondern nicht weniger innere Gründe waren, welche den Verfall und das Ende der patristischen Philosophie in beisden Kirchen herbeisührten.

Zwei Elemente finden sich in der Philosophie noth= wendig mit einander verbunden. Wie wir in ihr eine

<sup>1)</sup> Die Außerungen des Pabstes Gregors bes Großen hierüber find bekannt.

Wiffenschaft zu sehen haben, so muß ihr ein innerer Grund ibrer Bewegung beiwohnen, ein aus ihrem Wefen ber= vorgehender Trieb, welcher eine fortschreitende Entwick-Jung ber Gedanken erzeugt. Aber ber unruhig schwan= fende Sang ihrer Fortschritte beweift, daß fie von ben Bedingungen der Zeit und ber Berhältniffe in einem bo= hen Grade abhängig ift. Nur im Streite gegen die wech= selnden Unforderungen ihrer Lage zu andern Bestrebun= gen bes vernünftigen Lebens fann sie ihren Fortgang ge= winnen. Beständig bat fie mit Borurtheilen ber Beit, mit den unvollendeten verworrenen Gedanken anderer Bis= fenschaften zu tämpsen, indem sie bas Gange unserer Dent= und Handlungsweise im Lichte der Wiffenschaft abzuspic= geln sucht. So mischt sich mit ihren rein wissenschaftli= den Bestrebungen ein polemisches Element, ohne welches fie fast keinen Schritt vorwärts zu thun vermag. Darin daß diese beiden Elemente sich das Gleichgewicht halten und gegenseitig sich unterstützen, liegt die volle Kraft und Gesundheit ihrer Wirtsamfeit. Wenn eins biefer Glemente zum porherschenden wird, so verliert sie badurch an Sicherheit und Macht. In der patriftischen Philosophie hatte nun von icher bas polemische Element Übergewicht gehabt; anders kounte es nicht sein bei ihrer Stellung gegen das Heidenthum und die alte Philosophie. Diese befämpfend, gegen sie den Begriff der Kirche durchfüh= rend hat sie ihre äußere Wirksamkeit gewonnen. Aber sie hat es nicht vermocht in Gleichgewicht damit das im Streit Errungene zu einem festen, seiner felbst bewußten wissenschaftlichen Zusammenbang auszubilden. Sierin liegt einer der bedeutendften Grunde ihred fpatern Berfalls.

Im Zusammenbang mit ibm steht ein anderer nicht weniger bedeutender Grund, der einseitige Standpunft, welchen biese Philosophie ergriffen batte. Dieser, ber theologische, wurde ihr burch ben Gegenstand bes Streites aufgedrungen; er lag nicht in ihrer 28ahl; aber eben bes= wegen fonnte er auch nicht mit wiffenschaftlicher Freiheit benutt werden und blieb in einer dunkeln Abneigung ge= gen das weltliche Forschen befangen. Man mußte wohl zulett gewahr werden, daß von diesem Standpunkte aus nicht alles sich bewältigen laffe, und es war nun unausbleiblich, baß ber Zweifel fich einstellte, ob man im Stande fei von ihm aus eine rein wissenschaftliche Erkenntniß zu gewinnen. Die Folge bes einseitigen theologischen Stand= punfts in ber Philosophie mußte es sein, bag zulegt firch= liche und weltliche Wissenschaft von einander sich absonberten; aber indem die Wiffenschaft so in zwei getrennte Gebiete zerfiel, konnte man in keinem von beiden eine völlige Befriedigung des wissenschaftlichen Strebens finden.

Die theologische, auf das Überschwengliche gerichtete Forschung kann doch immer nur in Beziehung auf das Weltliche zur Breite der Wissenschaft sich entsalten. Auch die christliche Theologie mußte das Weltliche beachten, ins dem sie Gott in seinen Werken, in der Natur, wie in der Geschichte erkennen lehrte. Aber das Bestreben die Kirche zu gründen und ihre geschichtlichen Grundlagen zu erforschen wendete die Ausmerksamkeit zu ausschließlich einem kleinen Kreise der weltsichen Dinge zu. Aus diessem konnten nur ungenügende Grundsätze für das wissenschaftliche Versahren entnommen werden. Daher gestaltete die patristische Philosophie die Wissenschaft nicht in ihren

ersten Grundlagen um, sondern ersaubte es sich Grundssätze und Verfahrungsweisen ber alten Philosophie ihren Vedürfnissen nur im Einzelnen anzubequemen. Es konnte dabei nicht ausbleiben, daß immer wieder das Vewußtsein der Unsicherheit auftauchte, welche eine selche Zusammensegung verschiedenartiger Bestandrheile haben mußte.

Wenn nun auch diese Gründe es verbinderten, bak burch die patristische Philosophie ein haltbares Sustem zu Stande fam, fo machten fie bod bie Bersuche nicht un= möglich die Ergebniffe der bisberigen Forschung überficht= lich zusammenzustellen. Die Anfänge bierzu finden wir besonders beim Johannes Damascenus; boch nirgents wurden sie fraftig durchgeführt, am wenigsten in der La= teinischen Kirche. Frägt man sich nun, warum aus ber Polemif ber Kirchenväter ein wenn auch nur einseitiges System sich nicht berausbildete, so wird man nicht um= binfonnen ben äußern Berhaltniffen, unter welchen bie Philosophie in diesen Zeiten ftand, ein febr bedeutendes Gewicht beizulegen. Sie befand fich in ber Mitte großer, allgemeiner Entwicklungen, welchen fie zu folgen genöthigt Das Christenthum, ihre Grundlage, war siegreich in seiner Ausbreitung burchgebrungen. Aber wie alles, was unter ben Menschen sich entwickelt, hatte es boch feine Bedingungen. Richt auf einmal follte es über alle Bölfer ber Erbe gleichmäßig fich verbreiten. Zunächft waren ihm zu seinem Wirfungsfreise und zur Grundlage feines Daseins die Bolfer angewiesen, welche burch Gric= chische und Lateinische Bilbung befähigt worden waren, es in seiner bamaligen Gestalt sich anzueignen. 3war ift es auch zu andern Bolfern gedrungen; wenn wir aber

feben, baß es bei ihnen boch feinen lebenbigen Fortgang gewonnen, weder in ihrer Wiffenschaft, noch in ihrer Runft und in ihrem öffentlichen Leben feine weltgeschicht= liche Bedeutung hat bewähren können, so muffen wir daraus schließen, daß ihre Zeit noch nicht gefommen war von dem Strome des chriftlichen Lebens in voller Gewalt ergriffen zu werden. Rur die Bolfer, welche wir oben bezeichneten, erblicken wir in unserer Geschichte biesem Strome hingegeben und jedes nach seiner Eigentbümlich= feit in ihm wirffam. Huch die Griechische Bilbung bat nach ihrer Weise hierbei eine andere Rolle gespielt, als das Römische Wesen. Jene sollte die wissenschaftliche Vorbereitung abgeben, Dieses das Christenthum in die Sand= lung bes Lebens einführen; benn bie Ausbreifung bes Römischen Reiches, in einem allgemeinen Sinn, auf eine Weltherrschaft angelegt, bahnte ber allgemeinen Kirche ihren Eingang. Wir wiffen aber auch und find hierauf in unserer Geschichte zu wiederholten Malen aufmerksam gemacht worden, daß bie Ginnesweise ber alten Bolfer mit bem Christenthume nicht völlig übereinstimmte: baber mußten fie neuen Bölfern Plat machen, wenn bas Chriftenthum mit der Bolfsthumlichkeit und dem auf ihr ge= gründeten Staatswesen zu einer dauernden Einheit gebracht werden follte. Da war es auch wieder nicht die Griechi= iche Bilbung, sondern bas Römische Staatswesen, was ben Zusammenhang ber alten und ber neuen Bölfer vermitteln follte. Es hatte baber auch bie Römische Dent= weise sein muffen, von welcher eine suftematische Darftel= lung der Philosophie hatte ausgehn muffen, wenn eine folche in die folgenden Zeiten erfolgreich hätte eingreifen Gefch. d. Phil. VI. 39

follen. Die Wirksamkeit ber Augustinischen Lehre beweist bies auf bas augenscheinlichste. Bon bieser Seite aber war eine systematische Darstellung am wenigsten zu erswarten, ba ber Römische Sinn immer mehr dem Praktischen, als dem Theoretischen sich zugewendet hat und da der jähe Verfall der wissenschaftlichen Vilbung im Abendstande während der Berwirrung der Völkerwanderung keisnen Raum für solche Unternehmungen gestattete.

Unter allen diesen Verhältnissen konnte die patriftische Philosophie nicht dazu gelangen ihre Lehren in einer Fasfung abzuschließen, welche sie befähigt hatte fünftigen 3wei= feln in einer geschlossenen Ordnung entgegenzutreten. Zwar stehen die Entwicklungen ber einzelnen Lehrpunkte, wie früber auseinandergesett wurde, in einem inneren Busam= menhange; aber theils gelangen fie nicht zu einem ent= Scheibenden Ende, theils tommen sie nicht zu einer rubi= gen Übersicht ihres Zusammenhangs, weil durch die Sige bes Rampfes um ben einen Lehrpunkt bie Bedeutsamkeit ber übrigen Lehrpunfte in ben Schatten gestellt werben mußte. Das lettere seben wir besonders an ber Lebre von ber Dreieinigfeit, beren wesentliche Punfte schnell von unwesentlichen Formeln und von ungenügenden Analogien verdunkelt wurden; bas erstere zeigt sich am beutlichsten an ber Art, wie die Augustinische Lehre von ber Gnabenwahl nur einen zweideutigen Gieg erfocht; benn bas Ergebniß, welches fie gewährte, follte noch oftmals befiritten, noch oftmals Gegenstand entstellender Deutungen werben. In ihr hatte fich ber Gegensatz zwischen bem, was die Kirche gewährt und was außer ihr erzeugt wird, au einer folden Sarte gesteigert, daß nur jenes einen

wahren Werth behaupten, dieses schlechthin werthlos sein sollte. Dies aber war zu derselben Zeit geschehn, als man von der andern Seite immer deutlicher zu bemerken ansing, daß die heidnische Wissenschaft in logischen und physischen Untersuchungen etwas darbiete, was aus der heiligen Schrift und den Vildungsmitteln der Kirche nicht geschöpft werden konnte. Mußte man nicht durch solche Bemerkungen darauf ausmerksam gemacht werden, daß man Weltliches und Kirchliches zu scharf von einander abschneide, wenn man in jenem nur das Verderben der menschlichen Natur, in diesem den für sich genügenden Weg zum Heile der Menschheit erblicken wollte?

In der That die verschiedene Richtung der Elemente, aus welchen die patriftische Philosophie fich bildete, enthüllte fich im weitern Berfolge ihrer Entwicklung nur immer beutlicher. Wir seben es baran, wie sich jest bie Theologie von den weltlichen Wissenschaften gänglich absonderte. indem man das Trivium und Quadrivium doch nicht ent= bebren konnte, aber in der Theologie doch bas zu befiken wähnte, was allein zur Erfenntniß Gottes, b. h. ber Wahrheit führe. Diese Absonderung mußte um so größer fein, je weniger man ben Rategorien ber weltlichen Wifsenschaft zugestehn wollte, daß sie zur Erfenntniß des mabren Wesens bienen fonnten. Seltsam genug, baß fie bennoch als ein Werfzeng für die Wiffenschaft überhaupt Man konnte sie ja freilich nicht ent= angesehn wurden. behren; aber nur in ber weltlichen Wiffenschaft wurden fie mit Absicht gebraucht, bagegen in die Untersuchung über Gott brangten fie unbewußter Deise fich ein. Go wie die Wiffenschaften getrennt murben, so schnitt man

nicht minder die Welt in zwei Sälften, indem man ben Unterschied zwischen sinnlicher und übersinnlicher Welt jett so faßte, als lage er nicht in ber Auffassungsweise, son= bern in der Natur ber Gegenstände. Wie nabe bing diese Trennung ber beiben Welten bamit zusammen, bag man die funtliche Begierde nur fur eine Folge ber Gunde, für eine Ausartung ber menfchlichen Natur ansah und iebe weltliche Reigung verdammte! Man war nahe baran nur die überfinnliche Welt für Wahrheit, die finnliche nur für Bild zu halten und bei biefer Richtung war es natürlich, daß man solche Versuche machte, wie sie am Ausgange der patriftischen Philosophie gefunden werden, die vernünf= tige Seele ber übersinnlichen Welt zuzuweisen. Diese End= punkte liegen freilich weit ab von ben Ausgangspunkten dieser Lehren, aber sie gingen boch aus der Einseitigkeit, mit welcher schon biese angelegt waren, in natürlicher Folge bervor. Die christliche Philosophie war von der Über= zeugung ausgegangen, daß Gott in ber Schöpfung und Berwaltung ber Dinge im Allgemeinen, im Befondern aber in der beiligen Geschichte sich uns vollkommen offen= bart habe. Diefer Gebanke recht erwogen mußte gur Erforschung ber Natur und ber Geschichte führen; aber qu= nächst wurde man durch ihn boch ben Untersuchungen über die besondere Offenbarung Gottes zugelenkt, weil in diefer eine neue Quelle ber Erfenntniß sich eröffnete und die Unterschiede des neuen und des alten Glaubens lagen. Bei bem Mangel an Überficht über bas ganze Ge= biet der Wissenschaft hatte man nun nicht gehörig im Muge, daß weder die beilige Geschichte ohne die profane, noch die Geschichte überhaupt ohne die Natur begriffen

werben fonne, und im Streite begriffen mit ber alten Religion und wissenschaftlichen Denkweise bob man wohl seine Abweichungen von dieser hervor und beleuchtete die Berschiedenheiten ber einander entgegenstehenden Unfich= ten, vernachläffigte aber barüber ihre Abereinstimmung mit einander sich zur Einsicht zu bringen und badurch eine Vereinigung und Ausgleichung bes Streites burch Belehrung bes Gegners und burch Gingehn in seinen Ge= bankenkreis einzuleiten. So kam es, baß bie alten Rate= gorien für die Erkenntniß bes theologischen Gebiets über= haupt verworfen wurden, ohne daß man gewußt hätte ihre Anwendbarkeit genauer zu bestimmen ober richtigere allgemeine Begriffe an ibre Stelle zu feten. Es konnte nun nicht ausbleiben, daß sich das Weltliche nur in my= stischer Trübung barstellte; biese Trübung mußte selbst bas Berftändniß ber beiligen Geschichte umbüllen. Indem man überall bas Göttliche unmittelbar und in seinem tief= ften Wesen enthüllt erblicken wollte, mußten bie gewöhn= lichen Dinge und Worte bie Bedeutung eines göttlichen Zeichens annehmen und zur Andeutung eines göttlichen Geheimnisses zu bienen scheinen. Daber die allegorische Deutung, welche von ber beiligen Schrift auf die Betrachtung aller weltlichen Dinge sich verbreitete, baber jene Analogien, welche man zwischen ben weltlichen Dingen und der Trinität aufzuspüren suchte; es schien, als fame es ber Wissenschaft mehr barauf an zu erforschen, was ein Ding bilblich bedeute, als was es sei.

Wenn wir nun aber im Wesen ber patristischen Phistosophie die Keime ihres Verfalls sinden, so darf bies und nicht abhalten anzuerkennen, daß sie auch Ergebnisse

gebracht hat, welche durch den Berfall zwar erschüttert, aber nicht hinweggenommen werden konnten. Es verstohnt sich wohl der Mühe von diesem Punkte das Wichstigste hier noch anzudeuten, aber auch zu zeigen, wie mit einem seden derselben noch Zweisel und Unbestimmtheiten verwachsen waren.

Wir können zwei Arten der Wirksamkeit, welche das Christenthum auf die Philosophie ausgeübt hat, unterscheiden, die eine betrifft den Inhalt der Philosophie, die andere ihr Verhältniß zu andern Entwicklungen des versnünftigen Lebens, besonders zur Religion. Die letztere vorzüglich ist sehr auffallend; sie ist der patristischen Philosophie sogar zum Vorwurf gemacht worden. Wir wolsten von ihr unsere übersichtlichen Vetrachtungen beginnen, weil sie am tiessten in das Leben unserer Geschichte einsschneidet.

Wer die Philosophie in ihrem Leben und Weben und nicht bloß in einem abstracten Begriff kennt, weiß, daß sie nicht ohne ihre Voraussetzungen ist. Dies war auch den alten Philosophen nicht unbekannt geblieben. Aristozteles gesteht, daß sie die Erfahrung, Platon, daß sie die Meinung zu ihrer Grundlage hat. Doch meinen wir diese Bedingungen nicht allein, welche einen ganz oder halb wissenschaftlichen Charafter haben; noch andere Elemente des vernünftigen Lebens greisen in die Lehren der Philosophie ein, vor allem Sitten und Gesetze der Völker, nicht minder die Religion. Auch dies hatten die Alten nicht gänzlich übersehen. Platon sah den Enthussamus eines von Gott ergriffenen Gemüths für eine nicht unswürdige Grundlage philosophischer Gesinnung an; Aris

stoteles verlangte, bag, ebe wir zur Ginficht in bas Gute gelangen fonnten, unfere Sitten burch bie Erziehung, burd, die Gesetze bes Staats gebessert werden müßten. Es wußten also diese Säupter der alten Weisheit wohl, daß zur fruchtbaren Entwicklung ber Philosophie eine positive Grundlage verlangt werde, eine geschichtlich ge= wonnene Bildung ber Vernunft, welche nicht von ber Philosophic gemacht werde, sondern der Philosophic vor= ausgeben muffe, um sie aus sich bervorgeben zu laffen. Alber die Gedanken, welche bies anerkannten, fanden im Alterthum keine binlängliche Stüte. Es mußte als etwas Bedenkliches erscheinen auf Erziehung und Gesetze bes Staats, welche überall verschieden find, die allgemeinen Lebren ber Philosophie zu bauen. Roch bedenklicher war es einem Enthusiasmus zu vertrauen, welcher ohne Besonnenheit und ergreift und auf die bunkeln Gewalten fabelhafter Götter und Dämonen zurückgeführt wurde. Daber konnte die alte Philosophie ihren positiven Grundlagen keinen vollen Glauben schenken; sie findet fich au= weilen mit ihnen in Widerspruch; zuweilen dünkt sie sich erhaben über fie ober scheint fich ihrer zu schämen. Zwar im Verfall der alten Philosophie, bei den Neu-Platoni= fern besonders, mochte man auch wohl die alte Mythologie als Grundlage philosophischer Lehren zum Zeugniß ber Wahrheit aufrufen; aber bies erscheint nur wie ein Berr= bild des chriftlichen Glaubens. Erst von der patriftischen Philosophie ist es also in einer zweifellosen Weise durch= gesett worden, daß die Philosophie den positiven Grund= lagen geschichtlicher Bildung vertrauen dürfe, indem bas Chriftenthum bieselben geheiligt hatte und nun erst bie

Philosophie ben Grundsatz unerschütterlich festbalten konnte, bag nur ber Glaube jum Wiffen führe. Freilich werben wir und eingesteben muffen, daß auch biefer Grundsatz seine Unbestimmtheiten und Ginseitigkeiten in sich trug; aber einen baltbaren und durchgängig festgehaltenen Punkt wird man boch barin nicht vermiffen. Seine Unbestimmt= beit liegt in der Weise, wie der Begriff des Glaubens im Streite gegen bie Beiben anfangs zu weit, nachber gu eng gefaßt wurde. Bu weit, indem man zuerst nur bie Nothwendiakeit bes Glaubens barzuthun suchte, und bafür Beweise beibrachte, welche mit bem religiösen Glauben, auf welchen es ankam, gar nichts zu thun hatten, wie bie Überzeugung von der Wahrheit der sinnlichen Wahr= nehmungen, der Außenwelt und der wissenschaftlichen Grundfäge. Doch ichon beim Drigenes reinigte fich biefer Begriff und grundete fich ausschließlicher auf bas Ber= trauen zu Gott und zu feinen Anstalten zur Erziehung und Beseligung ber Menschen, und mit ben Streitigkeiten über ben beiligen Geift und seine Wirfungen in ber Rirche bildete sich dieser Begriff des christlichen Glaubens immer bestimmter aus und gestaltete sich zulet beim Augustinus zu ber festen Überzeugung, daß wir nur in ber gläubigen Hingabe an bas göttliche Ansehn, in der Liebe Gottes und in der Gemeinschaft ber Kirche die Erkenntniß ber Wahrheit gewinnen könnten. Damit war aber auch ber Wendepunkt gefommen, wo nun biefer Begriff eine gu enge Kaffung annahm. Auf bas Entschiedenfte zeigt fich bies in der einseitigen Auffassung, in welcher die Lebre von ber Erziehung ber Menschheit burchgeführt wurde. Auf ihr beruht der Glaube, dessen die Philosophie sich

nicht zu ichämen braucht. Denn sie muß es anerkennen, baß fie felbst mit aller Geschichte in einer bobern Sand frebt und ihren eigenen Grundlagen nur infofern vertrauen fann, als fie in ibnen bie Kngungen Gottes erkennt ober abnbet. Aber wenn nun bie Kirchenväter bie Erziehung ber Menschbeit fast nur in ber beiligen Geschichte, in ber Gründung ber Kirche faben und ibren Glauben nur auf Die Lebren der Kirche befchränkten, wenn Augustinus felbft bas Ansebn ber beiligen Schrift von bem Glauben ber katholischen Kirche abbangig machte, bann fonnen wir nicht baran zweifeln, bag ber Glaube, welchen man gur Grundlage bes Wiffens machen wollte, eine viel zu enge Bebeutung erhalten batte und ftatt bie Wirksamfeit Gottes in allen wesentlichen Bügen ber Geschichte zu fuchen, nur engherzig und furchtsam an eine äußerliche Anstalt sich anschloß. Die einseitige theologische Richtung ber patri= ftischen Abilosophie erflärt biese Erscheinung binreichend; von Anfang an mußte fie auf bies Ergebniß binarbeiten. In die theologischen Überzeugungen, an die Berbeikungen ber ebriftlichen Offenbarung hatte ihr Glaube fich ange= schlossen. 11m ibn zu rechtfertigen hatte sie anfangs man= des herbeigezogen, was von verwandten Erscheinungen aud in andern Gebieten sich fand. Alber um ben Glau= ben rein zu erhalten, sonderte sie allmälig alles ab, was ber Kirche nicht einverleibt werden konnte. Rur in dieser wollte sie lautere Dffenbarung bes göttlichen Willens finden. Sie mußte baburch einen boppelten Jrrthum nähren, indem sie theils die Kirche felbst für völlig rein von allem Ungöttlichen, theils die übrige Welt nicht allein für verunreinigt, sondern auch für gänglich leer von der Offen=

barung bes göttlichen Willens zu halten geneigt wurde. Dies ift benn freilich nicht bie Weise, in welcher bie Whilosophie mit den geschichtlichen Grundlagen der Bilbung sich befreunden fann, sondern eine neue Varteiung, welche nicht, wie ber ursprüngliche Geift bes Chriften= thums, die Welt für sich zu gewinnen, sondern sie zu beherschen benkt. Wir haben gesehn, welche Folgen fich hieraus ergaben, indem die patriftische Philosophie einer folden Parteiung fich nicht zu entziehen wußte. Gie ftarb ab in ihren Formeln, weil jeder Zweig des menschlichen Lebens, von der Wechselwirfung mit allen übrigen, von der lebendigen Gesammtheit losgelöst, die ihm nothwendigen Erregungen verliert, aus welchen seine fortschreitende Entwicklung bervorgeben mußte. Sie gab bem ffeptischen Myfticismus Raum, weil fie bas Bedürfnig eines leben= bigen Glaubens nicht befriedigen fonnte, und neben ben theologischen Formeln, welche sie erzeugt hatte, mußte sie andere Formeln ber weltlichen Wiffenschaft bulben, gleich= fam zum Zeichen, bag biefe chriftliche Philosophie boch nicht alle Ergebniffe ber alten Bilbung in fich zu verar= beiten gewußt hatte. Denken wir über bie wiffenschaft= liche Bildung biefer Zeiten nach, fo muß uns biefer Er= folg als nothwendig erscheinen. Aus zwei verschiedenarti= gen Elementen, der Philosophie im Charafter der alten Bölfer und bem chriftlichen Glauben, war fie hervorge= gangen. Sie suchte beibe zu vereinigen, fand es aber unmöglich, und weil sie feins dieser Elemente ganglich aufgeben fonnte, mußten fich beibe im Streite gegen ein= ander abschwächen; zulett konnten sie nur abgesondert von einander in einem schwachen Bewußtsein ihres Zusammen=

gehörens sich erhalten. Da sah sich aber auch der dristliche Glaube, welcher zum Wissen durchzudringen gesucht hatte, genöthigt dies Streben einstweilig fallen zu lassen und mußte in seinem Gegensatz gegen das Wissen dem Mysticismus Nahrung geben. Auch bei diesem Ausgange ist sein Streit gegen den Hochmuth einer Philosophie, welche vom religiösen Glauben nichts wissen wollte, nicht ohne Erfolg gewesen.

Wenn nun bas Verhältniß zwischen Glauben und Wiffen die Grundlage der patriftischen Philosophie bilbet und beswegen auch gleich anfangs mit großer Entschie= benbeit zur Sprache fam, so ift bagegen ber Inhalt ber Lehre aus bieser Grundlage nur allmälig erwachsen. Was fich zunächst aus ber Beiligung bes Glaubens ergeben mußte, war bie feste Behauptung bes Einzelnen und Perfönlichen gegen bas Allgemeine, weil ber Glaube bem eigenthümlichen Bewußtsein, ber Besinnung und Überzeugung, ja bem sittlichen Charafter ber Person an= gebort. Daber wird bas Berg von ber chriftlichen Phi= losophie bochgehalten und bas Perfönliche erlanat im chriftlichen Glauben eine Verklärung, welche es vorher nie erfahren hatte. Daber wird jest die Freiheit ber Person bei aller Hingebung an Gott, welche den Frommen beleben foll, man möchte fagen trot ber Allmacht bes göttlichen Geiftes, eine fo feste Überzeugung, baf jeber Aweifel, welcher gegen sie erhoben werden fonnte, boch nur als ein Zeichen ber Unvollkommenheit ber Wiffen= schaft angesehen wurde. Wenn man auch bem Staate fein Leben, ber Kirche seinen Glauben unterwerfen mochte, so war man boch bereit die Freiheit seiner Überzeugung

mit seinem Blute zu besiegeln. Und nicht weniger fest als biese Freiheit hielt man auch bie Unsterblichkeit seiner Person, nicht allein ber Seele, sondern auch dem Körper, b. b. ber ganzen Einheit bes Menschen Untheil am ewi= gen Wesen versprechend. Sollte jemand großes Gewicht barauf legen, daß die Vorstellungen von der Auferstehung bes Körpers zuweilen sehr roh waren und nirgends in einer wissenschaftlich genügenden Gestalt sich berausstellen wollten, so wird man boch nicht leugnen können, baß im Allgemeinen die Gewißheit bes unsterblichen Lebens für den einzelnen Menschen durch die patristische viel fräftiger, als burch die alte Philosophie vertreten wurde, und daß selbst die roben Vorsiellungen von der Auferste= bung bes Leibes viel weniger phantastisch waren, als die alte Weise die Hoffnung der Unfterblichkeit an die Lehre pon ber Seelenwanderung zu fnüpfen. Alle diese Ge= banken aber, ber bobe Werth, welchen man auf Freiheit und Unsterblichkeit ber Person legte, sie wurden von ber großen Hoffnung bes Christenthums, von der Aussicht auf bas ewige selige Leben, auf ben Bewinn bes höchsten Guts getragen. Diese hoffnung batte bas Alterthum nicht gefannt; es hatte es für unmöglich gehalten, daß bie einzelne Person die Fulle bes Guten faffen fonne; es war mehr ber Beschränkungen ber Natur und ber Gesetze, welche Gattung, Art und Einzelwesen einengen, eingebenk gewesen, als der Würde der Vernunft, welche auch im Kleinsten, auch in ber Person es vermag burch ihre eigene freie That alle wahren Güter sich anzueignen und für die Ewigkeit zu gewinnen. Sie vermag dies als Ebenbild ihres Schöpfers und unter ber Leitung seiner Vorsehung, welche alle Gewalten ber Natur zu ihrem Besten kehrt, beseelt durch den heiligen Geist, welcher alles Gute in ihr vollbringt. Dies ist die weltüberwins dende Überzeugung, welche den Kirchenvätern ihre Zuverssicht giebt. Gewiß diese ihre Philosophie hat einen ganz andern Glauben an die Würde der Vernunft, als in den Lehren der heidnischen Philosophie herscht; sie sucht das Große nicht in der räumlichen Ausdehnung, nicht in der zeitlichen Dauer, nicht in der physischen Macht, sondern darin, daß auch im Kleinsten, in der einzelnen Person, ja in der einzelnen Anschauung des geistigen, von Gott erleuchteten Auges die ganze Fülle der Wahrheit und des Guten sich offenbare.

Mit dieser Verherlichung ber Verson fallen nun aber auch alle die pantheistischen Vorstellungen hinweg, welche die alte Philosophie in verschiedenen Richtungen aufge= zogen batte. Denn zum Wefen bes Pantheismus gebort es bas Einzelne im Allgemeinen untergebn zu laffen. Die patristische Philosophie hält bagegen burchgebends ben Grundfat aufrecht, daß die weltlichen Dinge nicht als Theile Gottes, nicht in irgend einer Weise als Gott ein= verleibt betrachtet werden dürften, weil sie veränderlich und mithin unvollfommen find. Schon Juftinus erfannte die Nothwendigkeit dieses Lehrpunktes. Wenn aber ber Pantheismus nur aus bem Streben ber Bernunft überall Gottes Wirfen und bas Bollfommene zu erbliden feine Nahrung zieht, so konnte die patriftische Philosophie ihn nur badurch besiegen, daß sie biefes Streben anzuerkennen und beffer zu beuten wußte. Denn so wie die einzelne Person, so verherlichte fie auch die gange Schöpfung.

Dem Satze von der Beränderlichkeit und Unvollkommenheit aller Dinge stellt sie den andern Satz zur Seite, daß
auch alle Welt zur Vollkommenheit bestimmt sei; ein Satz,
durch welchen erst jene Verherlichung der Person ihre allgemeine Grundlage erhält. Er fließt aus der Überzeugung, daß Gott zum Zwecke der Welt nur das Vollkommene gemacht haben könne und ist also mit allen den Bestrebungen verslochten, welche Gott wegen der Unvollkommenheit der Welt rechtsertigen sollen. Diese durchzuführen ist erst der christlichen Philosophie gelungen, indem sie die Lehre von der Schöpfung der Welt ausstellte.

Wir haben diese als eins der Erzeugnisse zu betrachten, welche am meisten ihre Gigenthumlichkeit bezeichnen. Bunadift mußte fie burchgesett werben gegen bie bugli= stischen Lebren, welche in ber Zeit, als die christliche Lebre sich verbreitete, sehr allgemein angenommen wur= ben, hervorgegangen aus bem tiefen Gefühl bes übels und bes Bosen in dieser Welt und aus ber hoffnungs= losigkeit diese Masse der Gebrechen unserer Natur und unserer Lage je überwinden zu fonnen. Da hatte bie christliche Gesinnung nicht allein ben groben Dualismus zu überwinden, welcher aus zwei einander entgegengesets ten und durch nichts Soheres verbundenen Grundwesen Gutes und Boses, Sein und Beraubung in Dieser Welt ableitete, sondern auch den feineren Dualismus mußte fie besiegen, welcher von der Meinung ausgeht, daß in die= fer Welt ber Gegensatz nothwendig ift und beswegen eine Beschränfung allen Dingen ber Welt ankleben muffe. In dieser Weise standen ihr nicht allein die Lehren der dua= listischen Gnostifer, ber Manichäer und ber materialisti=

fchen Dualiffen entgegen, fondern auch bie Syfteme ei= nes Vlaton, Aristoteles und ber Stoifer. Sie überwand biese unvollsommenen Vorstellungsweisen im Glauben an die allmächtige Gute Gottes und an die erhabene Bestim= muna und bie ihr entsprechende Kraft der Bernunft, welde von göttlichem Geifte fich leiten laffen. Doch haben wir bemerken muffen, bag fie ben feinern Dualismus nicht gang zu bewältigen wußte. Wir find nicht geneigt bie Schwächen der Grundlage zu bemänteln, von welcher Die patristische Philosophie ausging. Diese liegen barin, baß man zunächst bas perfönliche Seil im Auge hatte, alsbann auch bas Seil ber Kirche, zuletzt aber von bem praftischen Bestreben biese zu begründen vollauf beschäftigt, nur in einem fernen Hintergrunde, nur in einer bunkeln Borstellung bas Seil ber ganzen Welt erblickte, ohne es mit wiffenschaftlicher Deutlichkeit fich barftellen zu können. Man erfannte wohl, daß der Einzelne sein Seil nur aus bem Seile ber Kirche, ber Gesammtheit, welche man praftisch betrieb, zu schöpfen vermöchte; aber wie biese Gesammtheit mit bem Beile einer noch größern Gesammtbeit zusammenhinge, bas ließ ber bualistische Gegenfat zwischen Kirche und Welt nicht völlig zur Klarbeit fommen. Hierauf wirkte es nothwendig bin, daß die vatri= stische Philosophie zu wenig auf die Untersuchung der weltlichen Dinge einging und beswegen beständig geftort werden mußte durch die alterthümliche Denkweise und burch die Begriffe der Griechischen Philosophie, welche die Berschiedenheit der Gattungen, Arten und Individuen und die Nothwendigfeit der Gradunterschiede unter ihnen vor= spiegelten und daraus die Unmöglichkeit einer Vollendung

ber Dinge in einem jeden Einzelnen ableiten wollten. So verband fich die firchliche Einseitigkeit mit alten Bor= urtheilen oder mit balbentwickelten Beariffen der Philoso= phie, um im Cinzelnen Zweifel gegen Grundfate anzuregen, welche im Allgemeinen anerkannt werden mußten. Unstreitig batten bie allgemeinsten Begriffe, welche man zur Beurtheilung aller Dinge gebraucht, im christlichen Sinne eine Umbildung erfahren muffen, wenn bie Schopfungslehre mit Ausschließung alles Dualismus folge= richtig batte burchgeführt werden follen. Auf diese Noth= wendigfeit beutet es bin, daß man die alten Aristotelischen Rategorien nicht zureichend fand nicht allein zur Erfennt= nif Gottes, fondern auch nur zur Erfenntniß der ver= nünftigen Seele; aber um bas Geforberte zu leiften, ware es nicht allein nothwendig gewesen biese Kategorien zu beseitigen, sondern auch sie umzubilden oder andere an ihre Stelle au fegen.

Es war jedoch nicht ber Dualismus allein, gegen welschen die Schöpfungslehre durchgeführt werden mußte, sons dern auch die Emanationslehre stand ihr entgegen. Ihr Streit mit dieser ist zum Theil eine Fortsetzung ihres Streites mit dem seinern Dualismus, inwiesern die Emanationslehre darauf ausgeht durch Annahme einer gradweise absteigenden Bollkommenheit der Ausslüsse die Unswollkommenheit der weltlichen Dinge zu erklären, aber auch als eine nothwendige und unüberwindliche zu setzen. Außerdem aber kamen dabei auch noch andere Grundsätz zur Sprache. Die Emanationslehre hängt mit der Ausssicht des Heidenthums zusammen, daß die irdischen und menschlichen Dinge, in einem weiten Abstande vom höchs

ften Grunde, feine unmittelbare Gemeinschaft mit ibm baben können. Diefer Unficht mußte die chriftliche Lebre Die Würde und die Bestimmung ber Vernunft entaegenseigen, welche nach ber Bollfommenheit sich sehnt und zur Vollkommenheit sich berufen fühlt. Nur allmälig jedech fonnte biefer Streit zu vollem Bewußtsein fich entwickeln. Auch im Christenthum suchte sich anfangs ber Gebante an einen Mittler, welcher nicht ber bochfte Gott fei, gel= tend zu machen, wie beim Tertullianus und in allen Formen ber Subordinationslehre; auch im Christenthum wollte man anfangs einen nothwendigen Abstand zwischen Gott und seinen Geschöpfen behaupten, welcher die endliche Vollendung ber Schöpfung nicht zulasse, wie namentlich Drigenes lehrte. Als aber die Trinitätslehre burchdrang, mußten bieje Meinungen ber Überzeugung Plats maden, baß zwar ber Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf nie aufhören werde, daß aber doch nichts Trennendes zwischen beiden sich finde, nichts, was bas vernünftige Ge= schöpf verhindern könnte, gang bie Vollkommenheit seines Schöpfers in Ginficht und Tugend fich anzueignen. Biermit mußte auch das Vorurtheil der Emanationslehre verschwinden, als ware die Schranke eines jeden bedingten Wesens ihm von Natur gesett, vielmehr die praftische Richtung ber chriftlichen Lehrer konnte nicht anders als bie Freiheit ber Bernunft bagegen geltend machen, welche eine jede von Natur gegebene Schranke verschmäht und bas Natürliche zwar anerkennt, aber nur als Grundlage und Gegenstand bes Sandelns. Diefer Gesichtspunkt war bem prattischen Bestreben ber Kirche zu tief eingeprägt, als daß er nicht immer hätte anerkannt werden follen.

Doch bie Beschränktheit ber Kirchenväter in Beziehung auf alle weltliche Untersuchungen ließ eine gleichmäßige Durch= führung besselben nicht zu und es ergaben fich baber nur verschiedene Nichtungen im Bestreben ihn geltend zu ma= Auf ber einen Seite war man geneigt bie Rothwendigkeit anzuerkennen, daß ein jedes vernünftige Wefen anfangs unvollkommen fein muffe, um erft im Berlaufe seines Lebens alles sich anzueignen, was in sein natürli= ches Bermögen von Gott gelegt worden, und also bas Leben der Bernunft als eine natürlich fortschreitende Ent= wicklung von ihrer ersten Unmundigkeit bis zu ihrer voll= endeten Freiheit in Gott sich zu benken, wie diese Lehr= weise besonders beim Tertullianus und Gregorius von Muffa sich geltend machte. Auf ber andern Seite aber ließ man auch von ber Neigung sich leiten über bie Un= vollkommenheiten ber Vernunft in biefer Welt Gott gu rechtfertigen und anzunehmen, bag nur ber boje Wille ber vernünftigen Wefen bas Berberben herbeigeführt und und in die unglückliche Stellung gur Welt verfett habe, in welcher wir und gegenwärtig finden. Bon biefer Bor= aussetzung ausgehend glaubte man nun die Ilnnahme recht= fertigen zu können, daß die ursprünglich uns verliehenen Kräfte nicht ausreichten, und zur Ginigkeit mit und und der übrigen Welt guruckzuführen, eine Ansicht der Dinge, in welcher die sehr verschiedenartigen Lehren bes Origenes, Methodius und Augustinus sich begegnen. Zwischen tiesen beiden Richtungen in der Betrachtung des vernünftigen Lebens bat keine genügende Ausgleichung gefunden werben können, und bies ift als ein Sauptgrund anzusebn, warum die Lehren ber Rirdenväter über bas

Berhältniß ber Freiheit zur göttlichen Wirksamkeit in ber Welt zu keinem entscheidenden Ergebnisse geführt werden konnten.

Muffer biesem Nunfte war aber noch ein anderer Grunt= fats ber Emanationslehre zu beseitigen. Indem biese bas Berhältniß Gettes zu seinen Ausflüssen als ein natürliches fest, ergiebt fich ihr, baß Gott ohne feine Ausfluffe, alfo ohne die Welt gar nicht gedacht werden fonne, und es wird baraus alsbann die Ewiafeit der Welt, wenigstens ber übersinnlichen Welt gefolgert. Gang anders bie chrift= liche Philosophie. Wenn diese in der sinnlichen Welt die volle Offenbarung Gottes anerkennt, fo bedarf sie keiner übersinnlichen Welt, welche außer ber sinnlichen und von bieser ihrem Sein nach verschieden wäre; sie kann am wenigsten ber Meinung beiftimmen, bag bie finnliche Welt erst aus bem Abfall ber übersinnlichen entstanden sei, ba ihr vielmehr die Welt, in welcher wir leben, als ein vollkommenes Werk ber göttlichen Liebe erscheint. Geben wir auf die tiefsten Beweggrunde gurud, welche sie in bieser Annahme leiten, so werden wir biese barin zu er= fennen baben, baß fie vom weltlichen Standpunfte ausacbend in biesem die Mittel sucht ihre Sehnsucht nach bem Göttlichen zu befriedigen. Indem fie fich hierin unter ber Leitung ber göttlichen Vorsehung erblickt und ber Ergiehung Gottes in ihren Schicksalen und in allen Offenbarungen Gottes vertraut, muß sie auch einen Anfana aller hiefer Entwicklungen des weltlichen Lebens anerkennen und zwar vom weltlichen Standpunkte ausgehend auch zugeben, daß sie Gott ohne die Welt nicht zu benfen vermöge, wird aber baburch feinesweges sich verleiten lassen

auf Die Ewigkeit ber Welt zu ichließen; benn fie erblickt Gott über ber Welt und fest ein überschwengliches Wefen, einen Grund, welcher als unabbangig von allem Begrunbeten gedacht werden muffe. Sierbei verfährt die Lehre ber Kirchenväter jedoch nicht vollkommen gleichmäßig, weil fie nicht von einem beutlichen Bewußtsein ber Gründe ibred Verfahrens geleitet wird. Der weltliche Standpunkt bot, wenn man auf ben göttlichen Grund von ibm aus, zurückgeben wollte, zwei Analogien für die Entstehung des Gewordenen bar, eine natürliche und eine sittliche; baß die Kirchenväter für die lettere fich entschieden und alfo ben Willen Gottes als Grund ber Welt ansaben, ergab fich fast nothwendig aus ihrem Streite gegen die Emana= tionslehre, welche die erste Analogie ergriffen batte; boch lag es keinesweges in ihrem Begriffe von Gott, welcher vielmehr dahin geführt haben würde, daß feine von dies fen Analogien das überschwengliche Wesen Gottes erreis den könne. Daher konnte auch dieser Lehrpunkt niemals vollkommen folgerichtig durchgeführt werden, vielmehr sträubten sich alle bie Unsichten bagegen, welche noch in irgend einem Sinne die Ewigkeit ber Welt behaupten gu burfen glaubten, wie benn unsere Geschichte gezeigt bat, baß bie Lehre von ber Ewigfeit ber übersinnlichen Welt, wie Drigenes sie vorgetragen hatte, noch in ben letten Zeiten der patriftischen Philosophie keinesweges völlig verschwunden war. Diese Vorstellung ber überfinnlichen Welt jedoch, fofern sie als abgelöft von ber finnlichen Welt gedacht wird, bildet gulett in ber patriftifden Phi= losophie nur eine Voraussenung, welche auf ihre wissen= schaftlichen Begriffe keinen wesentlichen Ginfluß ausübt,

und man darf baher sagen, daß die Macht der Emanationslehre auch in dieser Beziehung von der Entwicklung der patristischen Philosophie gebrochen worden war.

Sie würde aber völlig gebrochen worden fein, wenn bie Trinitätslehre, auf welche bie Lehre von ber Schopfung führte, mit einem flaren Bewußtsein ihrer Befirebungen fich entwickelt batte. Ihr Beftreben geht barauf aus in Gott einerseits das Unbedingte der Wahrheit ohne alles Berhältniß, andererseits bas Bedingende zu erkennen, welches aller Wahrheit der weltlichen Dinge zum Grunde liegt und baber nur im Berhältniß zur Welt gedacht werben fann. Ware nun biese boppelte Seite bes Be= griffs Gottes mit wissenschaftlicher Sicherheit aufgefaßt worden, fo würde sich baraus ergeben haben, bag bie übersinnliche Welt nichts anderes fei als die Welt, fofern ber göttliche Grund in ihr ift, fofern bas göttliche Wort bie Dinge in ihr schafft und ber heilige Weist sie vollendet. Mit großer Entschiedenheit wurde es nun allerdings fest= gehalten, daß wir Gottes Begriff nicht abhängig zu ma= den batten von bem Gein ber weltlichen Dinge, baß Gott vielmehr ein Sein für fich, ein Bewußtsein feiner selbst zukäme und daß wir von biesem zu unterscheiben hätten sein Gein für andere Dinge, seine Berhältniffe zur Welt ober sein Sein als Schöpfer und als beiligender Geift, daß wir endlich auch biefen feinen Berhältniffen zur Welt eine volle Wahrheit und die ganze Fülle ber göttlichen Bollfommenbeit beizulegen hatten, ohne bas Sein und die Wirfsamkeit Gottes zu beschränken und feine Einheit aufzuheben. Aber wie hoch auch biese Ergebnisse anzuschlagen sind, so entwickelten sie sich boch ohne ein

wissenschaftliches Bewußtsein bavon, daß man in ihnen von dem Standpunkte weltlicher Forschung ausging und nur bas verzeichnete, was als Bedingung bes religiösen Lebens und ber ihm entsprechenden und auf ihm gebauten Wiffenschaft anerkannt werden mußte. Man verlor bies aus ben Augen, indem man ber theologischen Richtung folgend aus bem Begriffe Gottes bie brei Momente ber Trinität sich abzuleiten suchte, babei aber Begriffe anguwenden genöthigt war, welche boch nur aus ter alten Philosophie und ihrer weltlichen Forschung sich ergeben hatten. Je mehr nun biese Begriffe in Anwendung auf bie Trinität festgestellt wurden zum Behuf einer gleich= mäßig anerkannten firchlichen Formel, um so weniger war man im Stande babei bie eigentlichen Beweggründe ber Unterscheidung zwischen Bater, Sohn und heiligem Geist mit wiffenschaftlicher Sicherheit sich im Bewußtsein zu Die Lehre von der Trinität nahm nun bas geheimnisvolle Dunkel an, in welchem man die Erzeug= niffe seines eigenen Rachdenkens zu erblicken pflegt, wenn man ber Beweggrunde, welche zu ihnen geführt haben, sich nicht mehr bewußt ist. So wenig wir das Dunkel leugnen mögen, welches von Natur über ben Offenba= rungen und selbst über bem Begriffe Gottes schwebt, fo fönnen wir boch in jenem Dunkel nur etwas fünstlich Gemachtes erblicken, welches baraus bervorging, daß man Begriffe anschaulicher Urt und von Berbältniffen ber Welt bergenommen mit bem Begriffe Gottes vermischte. Wir haben geschn, wie hieraus sich ergab, bag man bie Gi= genthümlichkeiten ber drei Sypostasen über die vollkommene Gleichheit alles Göttlichen fast aus bem Gesichte verlor

und in unfruchtbaren Analogien das Geheinmiß der Trinität sich begreiflich zu machen suchte. Alles dies kennte nur auf der einen Seite der todten Formel, auf der andern Seite dem Mysticismus in die Hände arbeiten.

In der Lebre von der Trinität sag nun auch die Lebre von ber Göttlichfeit und ber Allmacht bes beiligen Weifies, welche mit der Freiheit der vernünftigen Wesen zu verei= nigen war. Was wir jedoch der patriftischen Philosophie in dieser Beziehung verbanken, erstreckt sich nicht viel weiter als auf die deutlichere Entwicklung ber Fragen, welche hierbei in Untersuchung fommen. Auf ber einen Seite erfannte man wohl die Nothwendigfeit alles Gute in ber Welt Gott guzueignen, auf ber andern Seite ver= leugnete man fich auch nicht, baß alles wahrhaft Gute in ber Welt nur barin besteben konne, bag bie vernünftigen Wesen es in ihrem eigenen freien Willen, burch ihre ei= gene That sich selbst aneignen. Diese sich scheinbar wi= dersprechenden Sätze wußte man auch wohl einigermaßen zu vereinigen, indem man einsah, bag ber beilige Geift Gottes in seinen Geschöpfen wirfe und biese bagegen um fo freier werden, je mehr fie zu Werkzeugen Gottes fich machen; aber je weniger man geneigt war die weltlichen Gegenfätze zwischen Natur und Bernunft, zwischen Gutem und Bosem, zwischen firchlichem und weltlichem Leben burch eine in bas Einzelne eindringende Untersuchung sich aufzuhellen, um so mehr Dunkelheiten mußten auch über biefen gangen Gegenstand zurückbleiben. 3mar wurde von Augustinus, wie von ben frubern Rirchenlehrern, guge= ftanden, daß ben vernünftigen Geschöpfen ihre Bollfommenheit in ber Schöpfung nicht fo verliehen werten fenne,

daß nichts von ihnen hinzuzusegen wäre; burch ihre freie Wahl follten fie übergehn aus ber niedern Gerechtigkeit in die höhere; aber dies erschien ihm bei ben Engeln wenigstens wie ein Entschluß, nicht wie eine allmälige Entwicklung ber natürlichen Anlagen, und er fonnte in ähnlicher Weise auch bei ben Menschen annehmen, bag die Entwicklung burch bas sinnliche Begehren hindurch nicht in ihrem Wesen als Geschöpfe, sondern in ihrem Sündenfall gegründet sei. Die Borstellungen von der Bollfommenheit bes Menschen im Paradise Schienen gu ber Auficht zu führen, daß es für die vernünftigen Ge= schöpfe auch ein Gutes von Natur und nicht allein durch Die Entwicklung ihres Willens gebe, und bamit ftimmte auch die Meinung überein, welche bas Gute im Schonen und felbst in ber strafenden Gerechtigkeit fand. Wer die= fen Gebanken nachgab, bem konnte es nicht schwer halten auch eine Gnabenwirfung Gottes anzunehmen, gegen welche das vernünftige Geschöpf nur leidend sich verhalte; follte boch auch bas Gute als bem Sein gleich gedacht werben. Offenbar weisen alle diese Borstellungen barauf bin, bag Augustinus ben Begriff bes Guten viel zu unbestimmt aufgefaßt hatte und biefe unbestimmte Huffaf= sungsweise theilt er mit allen Kirchenvätern mehr ober weniger, welche ben Gegensatz zwischen Gutem und Bosem nur wie ben Gegensatz zwischen Gein und Richt=Gein fassen wollten. Freilich haben wir gesehn, daß er burch Die Einzelheiten seiner Untersuchung über biesen vagen Begriff hinausgetrieben wurde; fonft hatte er nicht allem, was ber Kirche nicht angehört, bas sittlich Gute ab= fprechen konnen; aber eben biefer ichroffe Gegenfat, welchen er zwischen bem firchlichen und bem weltlichen Leben fette, jenem allein bas Gute, biefem nur bas Bofe zuschreibend, muß und beweisen, daß bie Forschungen, welche er betrieb, auf eine tiefere Grundlage hinweisen, welche er nicht aufzudecken vermochte. Dieses sein Iln= vermögen ist jedoch nicht ein versönliches; es liegt in der Natur der patristischen Philosophie, welche nur die Zwede ber Kirche betreibend auch nur in biesen bas Gute zu erkennen, was aber in die Zwecke ber Kirche von außen eingreift, nur äußerlich zu würdigen vermag. mußte iener schroffe Gegensatz bes Augustinus siegreich fich verbreiten und es war eine nothwendige Folge beffelben, bag bie Gnabenwirfungen Gottes und bas Gute, welches sie bewirken, nicht in ihrem aanzen Zusammen= bange erfannt wurden, sondern nur in bem Theile, in weldem sie am glänzendsten sich erweisen, in ber Er= bauung und Leitung ber Kirche. Go aus ihrem natürli= den Zusammenhange berausgeriffen mußten sie benn auch als etwas Bunderbares, ja Willfürliches erscheinen und bie entgegengesetten Unsichten, welche ben Zusammenhana ber Erlösung mit ber Schöpfung, ber Gnade mit ber Natur vertraten, mußten zurudgeschoben werden um ber Meinung Plat zu machen, daß der heilige Geist nicht bas Wefen ber Geschöpfe zur Entwicklung und Vollendung führe, sondern erhöhe und über seine natürlichen Grenzen erweitere. Mit solchen Gnabenerweisungen Gottes ließ fich die Freiheit der Vernunft nicht vereinigen. Die ftetige Folge der Lebensentwicklungen wird badurch unterbrochen und die Berleihung der Gnade erscheint nun als ein neuer Unfang, als eine neue Schöpfung, welche burch bas fru-Gefc. b. Phil. VI. 41

a digital mental or to that disease

Les dis . Add Dendis de dei die de la configuration de la configur

## Söttingen,

gebrudt in ber Dieterich'ichen Universitäts = Buchbruderei.

on the property of the second





hilos.H

24381

Author Return Serverel

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File." Made by LIBRARY BUREAU

